

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

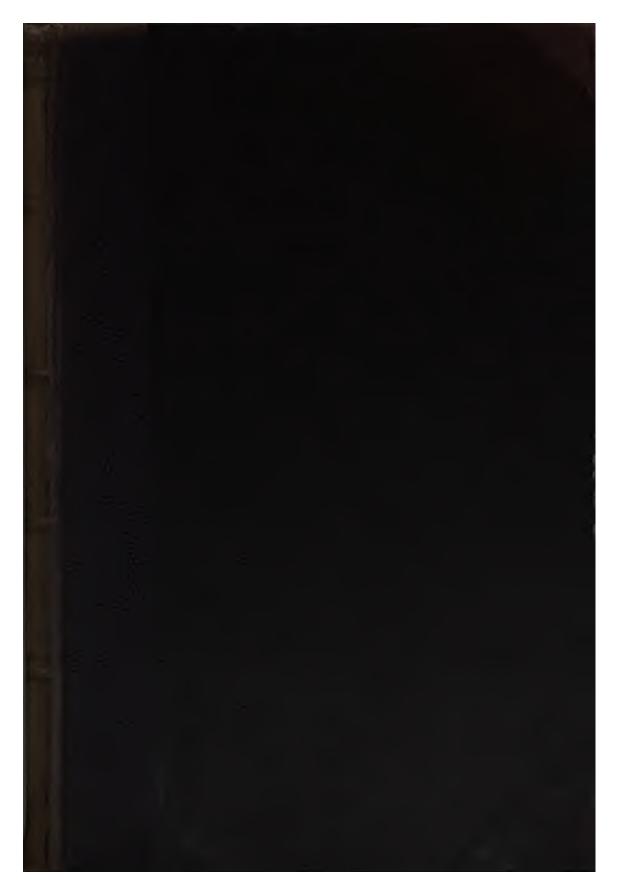







### Chriftian Friedrich Daniel

# Shubart's Leben

in

feinen Briefen.

Gefammelt, bearbeitet und herausgegeben

bon

### David Friedrich Strauß.

Mit einem Bormorte

bon

Ednard Beller.

Smette Muflage.

Umei Theile in einem Bande.

Bonn, Berlag von Emil Strauß.
1878.



# Y8A8811 90044.08090A7200A.131 Y11283VWU

## Shubarts Leben

in seinen Briefen.

Erfter Banb.

| • |   |   |   |  |   |        |
|---|---|---|---|--|---|--------|
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   | ı      |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   | l      |
|   |   |   |   |  |   | 1      |
|   |   |   |   |  |   | 1<br>1 |
|   |   | • |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   | , |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   | • |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   | 1      |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   | • |   |   |  |   | l      |
|   |   |   |   |  | • | •      |
|   |   |   |   |  |   |        |
|   |   |   |   |  |   |        |

### Forwort des Berausgebers.

Der schwäbische Dichter Schubart nimmt in der Geschichte ber beutschen Literatur zwar teine hervorragende Stellung ein; und nicht allein neben ben Größen ersten Ranges darf man ihn nicht nennen: sondern auch wenn wir ihn, beispielsweise, mit einem von seinen Zeitgenoffen vergleichen, der ihm in seinem Charafter und im Ton seiner Dichtungen (nur mit dem Unterschied des Rord- und Süddeutschen) verwandt ist, so steht er hinter einem Bürger an dichterischer Bedeutung wie an weitgreifendem Ginfluß noch immer unverkennbar zurud. Aber doch fehlt es ihm weber als Mensch noch als Schriftsteller an einem eigenthumlichen Intereffe. Er ift einer von ben Wortführern ber beutschen Sturm- und Drangperiobe, ber Uebergangszeit zwischen Rlopftod und Goethe; und die charafteriftischen Ruge jenes Geschlechts, das felbst die Berfasser des Got von Berlichingen und ber Rauber eine Zeit lang ju ben Seinigen gablen burfte, haben in seiner Personlichkeit und in seinen Werten eine so eigenartige Geftalt angenommen, daß es sich wohl verlohnt, diesen Mann näher tennen zu lernen, ihn in seinem Lebensgang und seiner Entwicklung, mit feinen Borgugen und feinen Fehlern, in einem naturgetreuen Bilbe fich vor Augen zu ftellen. Dazu tommt bas tragifche Schickfal bes Dichters, beffen zehnjährige Rerkerhaft uns an einem ergreifenden Beispiel zeigt, wie es vor hundert Jahren in Deutschland noch aussah, und wie nichts so emporend war,

baß nicht selbst ein kleiner Despot es sich damals ungestraft hätte erlauben können. Schon zu seinen Lebzeiten galt das Interesse, welches Schubart seit seiner Gesangennahme aus allen Theilen Deutschlands entgegengebracht wurde, noch mehr dem mißhandeleten Patrioten, als dem Dichter; indessen verlor es sich außer den Grenzen seiner engeren Heimath ziemlich schnell wieder, als er wenige Jahre nach seiner Besreiung vom Schauplat abtrat, und auch die Zeitschrift eingieng, durch welche er die öffentliche Ausemerksankeit vorzugsweise auf sich gezogen hatte.

Anders verhielt es sich in dieser Beziehung in Schwaben. Hier hatte fich bas Bilb des beliebten Dichters, des lebensluftigen Mannes, bes ungludlichen Gefangenen, bem Bolte tief eingeprägt. Noch Jahrzehenbe nach seinem Tobe giengen zahlreiche Anekoten über Schubart, Dichtung und Bahrheit in buntem Gemische, von Mund zu Mund: feine witigen Ginfalle, feine beiteren Stegreifreime, sein bezaubernbes Orgel = und Clavierspiel, die Leiden seiner Gefangenschaft, bas Fallftaffsleben, bas er in seiner letten Beit mit bem Schieferbeder Bauer in Stuttgart geführt hatte alles dieß bilbete ben Inhalt einer lebendigen Lotalfage, und auf Hohenasperg wurde bem Fremben, und wird ihm heute noch als eine Hauptmertwürdigkeit ber würtembergischen Landesfestung bas "Schubartsloch" gezeigt, bas dumpfe Gewölbe, in welchem ber Dichter bas erfte Jahr seiner Gefangenschaft vertrauerte. Besonders lebendig war die Erinnerung an Schubart in ber Stadt, aus welcher sein späterer Biograph hervorgieng. Ludwigsburg hatte jener die Jahre zugebracht, welche ihn zuerst als provincielle Berühmtheit in die würtembergische Belt einführten; hier hatte er sein vielgesungenes Raplied gedichtet: hier hatte man die Festungswälle vor Augen, hinter benen ber Gefangene faß, erfuhr ein Jahrzehend lang aus erfter Hand, was über sein Ergeben bekannt wurde, hatte ihn auch während ber vier Jahre, die ihm nach seiner Befreiung noch vergönnt waren

in nachfter Rabe; bier lebten noch ein Menschenalter lang viele, die ihn persönlich gekannt ober boch gesehen, an seinen Liebern und Schwänken frisch von der Quelle weg fich erfreut hatten, zu beren Jugenblekture feine Chronif, feine Gebichte und fein Leben achört hatten. Auch in Strauk' elterlichem Hause war mit Schubarts Bebichten zugleich die mündliche Ueberlieferung über ihren Berfasser heimisch gewesen, biefer war baber schon bem Anaben vertraut, wie ein alter Hausfreund; und noch in späteren Jahren war es Strauf jedesmal ein befonderes Bergnugen, wenn er seinen alten Oheim, einen ehrenwerthen Lubwigsburger Burger, bei einem Glas Wein in engerem Kreise bazu brachte, als Augenzenge von dem Abschied bes Regiments zu erzählen, bas Bergog Karl an die Holländer vorhandelt hatte, und schließlich Schubarts Kaplicd zum Beften zu geben. Bei einem Schriftsteller, welchem es in dem Grade, wie Strauß, Bedürfniß war, sich mit den Helden seiner biographischen Darftellungen in ein perfonliches Berhältniß ju feten, werben wir unter ben Momenten, Die ihn Schubart jum Gegenstand seiner ersten berartigen Arbeit mablen ließen, bem Umftand tein geringes Gewicht beilegen burfen, daß er es hier mit einem alten Bekannten zu thun hatte, ber ihm burch örtliche und Familientradition nabe gerudt, der ihm von Jugend auf werth und mit den Umgebungen, in denen sein Leben verlief, nicht blos als Landsmann, sondern auch als halber Mitburger vollkommen verständlich war.

Aber auch an sich selbst war ber schwäbische Dichter seinem Biographen sympathisch. Wie Strauß persönlich eine ausgesprochene Borliebe und ein seines Berständniß für alle naturwüchsigen Menschen hatte, und selbst mit solchen, die in jeder Beziehung unter ihm standen, in ein gemüthliches Verhältniß zu kommen wußte, so fand er sich als Geschichtschreiber von solchen Persönlichseiten besonders angezogen, in denen die idealen Bestrebungen, ohne die sie ihn freilich nicht hätten sessen konnen,



auf bem Grund einer vollsaftigen Sinnlichkeit, einer frischen und lebendigen Natur ruhten. Er felbst hat sich hierüber aus Anlag seiner Schriften über Schubart und Frischlin mit gewohnter Rlarheit ausgesprochen (Liter. Denkw. S. 30). Gerade weil er eine burchaus bewußte, dialektische Natur war, weil er das Leben überwiegend nur in seiner geiftigen Geftalt, in ben Schöpfungen ber Phantasie und bes Denkens zu genießen wußte, war ihm ber Berkehr mit folchen Beburfniß, die reichlicher, als er felbft, mit ben Organen für finnlichen Genuß und praftisches Wirken ausgerüftet waren, in beren Art ce lag, frisch aus bem Bollen zu schöpfen, mit der Unbefangenheit des Raturmenschen im Augenblick Er fand eine Erganzung feines eigenen Wefens aufzugeben. darin, daß er fich mitempfindend in das ihrige vertiefte, er nährte seinen humor und seine Reflexion mit ben Stoffen, die fie ibm barboten. Und unter ben Männern biefer Art war allerbings Schubart einer von benen, die fein Interesse zu gewinnen vorzugsweise geeignet waren. Er felbft nennt (a. a. D.) ihn und Frischlin zwei Brachtexemplare von warmen, lebensvollen Berfonlichkeiten, die ihm die menschliche Natur unverstümmelt und unverfünftelt zur Anschauung brachten; und er erkennt unter biefen beiden Schubart das Lob der gutmüthigeren, weicheren, licbenswürdigeren Natur zu; so wenig er auch überfieht, ober in bem vorliegenden Werke selbst irgendwie zu verbergen versucht hat, daß der sanguinische Boet kein hervischer Charakter war, daß es ihm an Thatfraft, an Willensstärke, und vor allem an Ausbauer und Beharrlichkeit in hohem Grab fehlte; bag er immer in Gefahr ftand, sich zu übernehmen, daß er burch Leichtfinn und Ausschweifungen bem Schicksal, bas ihn ergriff, nur zu viele Handhaben geboten hat, daß er auch als Dichter eines geläuterten Gefchmades ermangelte und sein Pathos unzähligemale balb in Schwulft bald in Trivialität umschlug. Aber trot allen biefen Mängeln war ihm ber Mann lieb genug, um feiner Berfonlich=

beit, seinen Schriften, seinen Briefen und feinem Leben bas eingehende Studium zu widmen, aus bem unfer Werk hervorgieng. Und nur zur Berftartung biefes Intereffe's konnte es bienen, daß in Schubarts Leben auch ber Kampf, welcher bas Bathos bes Straußischen bilbete, der Kampf mit den Theologen nicht fehlte. Schon in Augsburg hatte der Herausgeber der deutschen Chronik vor den Angriffen der Resuiten und ihres Anhanas das Reld räumen muffen. An seiner Gefangenschaft scheint ber Haß dieser Bartei gleichfalls einen wesentlichen Antheil gehabt zu Bährend berselben aber wurde der unglückliche Dichter bekanntlich von protestantischen Orthoboxen einer geistlichen Gewaltkur unterworfen, ber er zwar keinen Widerstand zu leisten, die aber ebensowenig den alten Adam in ihm auszutreiben oder umauschaffen vermochte. Es mußte für Strauf einen besonderen Reiz haben, die Mittel und den Werth dieser Bekehrungsmethobe an bem vorliegenden Fall zu beleuchten. So benütte er benn mit Freuden Die Gelegenheit zur Berausgabe, Erläutcrung und Erganzung ber Schubart'schen Briefe, als er im Jahr 1847 in ben Besit eines Theils berselben gelangte und biese bann noch durch eine bedeutende Anzahl anderer zu vervollständigen Gelegenheit fand.

Woher jene Briefe ihm zusamen, wie er in ihrer Auswahl und Bearbeitung verfuhr, wie ihm diese Arbeit ein schweres Jahr seines Lebens überstehen half, wie sie endlich nach längerer, durch die politischen Ereignisse des Jahrs 1848 herbeigesschrter Berzögerung zur ungünstigsten Zeit an's Licht trat, hat Strauß selbst theils im Borwort zu seinem Buche, theils in den Literarischen Denkwürdigkeiten (S. 16 f. 24 f.) erzählt. Jeht wird ihr, wie wir hossen, eine allgemeinere Theilnahme nicht blos durch den Namen ihres Bersasser, sondern auch durch das vielsache Interesse Gegenstandes und durch die Meisterschaft verbürgt sein, mit der Strauß schon in dieser ersten von seinen größeren

biographischen Darstellungen ben Charafter seines Helben zur Anschauung zu bringen, die Personen und die Verhältnisse seiner wechselnden Umgebung zu schildern, die Unparteilichkeit des gesschichtlichen Urtheils zu wahren und dabei doch mit der vollen Wärme der Empfindung in die Gemüthszustände der handelnden Personen einzugehen, aus dem Einzelnen, wovon er berichtet, den allgemein menschlichen Gehalt herauszuheben gewußt hat.

Bare Strauß selbst in den Fall gekommen, sein Werk der Lesewelt zum zweitenmal vorzulegen, jo würde er an seiner gangen Anlage und Haltung zwar schwerlich etwas erhebliches geändert, aber er würde nicht blos ben Inhalt der beiben Nachträge, die unser zweiter Band bringt, in bas Wert selbst aufgenommen, sondern auch sonst noch ohne Zweifel zu der einen oder andern Erganzung im Einzelnen Anlaß gefunden haben. Andere mußten Anstand nehmen, auch nur das erstere zu thun und daburch wenigstens formell in eine fremde Arbeit einzugreifen: und noch weniger würde ich meinerseits mich für berufen gehalten haben, das Werk meines Freundes mit eigenen Zusähen zu vermehren. Dagegen will ich es nicht unterlaffen, an biefer Stelle auf bie "Beiträge zur Kenntniß Schubarts" aufmerksam zu machen, welche A. Bohlwill in bem "Archiv für Literaturgeschichte" VI, 343—391.(Lyz. 1876) veröffentlicht hat. Die Erörterungen bieses Gelehrten über Schubarts Amtsführung in Beiflingen, über bie Gründe seiner Ausweisung aus Augsburg, über seine Deutsche Chronif und namentlich über den politischen Charafter berfelben, find eine werthvolle Bereicherung ber Schubart = Literatur, bic Geiflinger Schuldiktate und die zwei Briefe Schubarts an seine Tochter, welche Wohlwill mittheilt, ein bankenswerther Nachtrag au bem Straußischen Wert. Bu einem Wiberspruch gegen bas lettere fieht fich berfelbe nur burch die Aeuferung (G. 27 bes gegenwärtigen Bandes) veranlaßt, daß Schubart nach der Lehrftelle in Geißlingen haftig gegriffen habe; und er hat wirklich

burch einen Brief des Dichters vom Jahr 1763 dargethan, daß es zunächst der Wunsch seines Baters war, der ihn trop seines inneren Widerstrebens zur Annahme der Stelle bestimmte. Etwas zweiselhafter ist es mir, ob W. S. 347 dem Umstand, daß Schubarts Eltern und Borsahren nicht Schwaben, sondern Franken angehörten, nicht zu viel Gewicht beilegt. Die Franken sind ja im allgemeinen leichtblütiger, als die Schwaben; aber so ausmahmslos ist diese Regel nicht, daß nicht auch unter den letzteren sich einzelne sänden, die erregbarer, unsteter und leichtsinniger sind, als die große Mehrzahl der andern; und schließlich wird jemand, der den schwädischen Dialekt spricht, in einer schwädischen Stadt geboren und ausgewachsen ist, und nur wenige Jahre außer Schwaben gelebt hat, mit demselben Recht ein Schwabe zu nennen sein, wie z. B. Kant, wenn auch seine Vorsahren aus Schottland stammten, ein Deutscher.

Berlin, 5. Marg 1878.

G. Beller.

|   | • |  | • |      |
|---|---|--|---|------|
| - |   |  |   |      |
|   |   |  |   | <br> |

### Forrede des Ferfaffers.

Ein deutsches Dichterleben aus dem vorigen Jahrhundert ift es, was dem deutschen Publicum in diesen Blättern darges boten wird —

"Ein Dichterleben — so höre ich hier rusen — bem beutsichen Publicum von heute, das unter die erfreulichsten Errungenschaften des glorreichen Jahres 1848 auch die rechnet, der Ueberschwemmung mit Dichterbriefen, überhaupt des ewigen Wiederfäuens seiner Literärgeschichte, in Ermangelung einer politischen, endlich überhoben zu sein!"

Und so sei benn hier gleich offen gestanden, daß biese Sammlung mit den Ruthaten des Herausgebers, so wie fie hier vorliegt, allerdings im Jahr 1847 entstanden ift; daß ihr Drud fich burch bas, besonders für den Druckort unruhvolle Jahr 1848 unter mancherlei Berzögerungen hingezogen hat; daß sie aber auch jest keineswegs ohne die Hoffnung erscheint, theilnehmende Lefer zu finden. Denn für's Erste schließt ja weder die Thatigteit in der Gegenwart die Erinnerung an die Bergangenheit, noch die Theilnahme am politischen Leben das literarische Interesse aus: für's Andre aber gehört Schubart nicht blos der literarischen, sondern ebenso ber politischen Geschichte an, war nicht allein Boet, sondern auch Bublicift, und hatte fich bas Schickfal, welches ben vornehmften Inhalt ber nachfolgenden Briefe bilbet, mehr burch seine Thätigkeit in letterer, als burch bie in ersterer Eigenschaft zugezogen. — Nach bieser Erinnerung wird es mir erlaubt sein, in meiner angefangenen Rebe fortzufahren.

Ein beutsches Dichterleben, wollt' ich sagen, aus dem vorigen Jahrhundert ist es, was dem deutschen Bublicum hier geboten

wird; einer aus jenem Titanengeschlechte, bessen maßloser Ungestüm, ihm selbst verberblich und ohne bleibende Frucht für das Allgemeine, der milden Herrschaft der Weimarischen Olympier voranging. Doch ist es dießmal nicht sowohl die eigene Unordnung, an welcher das regellose Talent zu Grunde geht, auch nicht der Drang oder Widerstand der äußeren Weltverhältnisse überhaupt, an denen es zerschellt; sondern ein Fürst drängt sich underusen herzu, gegen den vom Schicksal noch Verschonten die Execution zu übernehmen. Also ein doppeltes Schauspiel: die Geschichte eines verungläckten Genies auf der einen, und ein Stück deutscher Fürstenwilltür auf der andern Seite. Ist diese seite Kurzem bei uns hoffentlich für immer gebrochen: so haben ja eben in den Tagen nach der Zerstörung der Bastille die Denkwürdigkeiten ausgezeichneter Bastillegesangenen am meisten Interesse erregt.

Das vorliegende Buch fann nicht den Anspruch machen, von dem Schickfale bes unglücklichen schwäbischen Dichters jum erstenmal ausführliche Kunde zu geben. Bekanntlich hat Schubart felbst im Rerter seinen Lebenslauf aufgesett - ein Wert, welchem ber gewichtvolle Stoff und die ergreifende Bahrheit und Lebenbigfeit der Darftellung zu seiner Beit einen ausgebreiteten Lefertreis verschafft haben. Aber außerbem, daß dieses in seiner Art einzige Buch jett mehr als billig verschollen ift, so bedarf es in mehrfacher Hinficht einer Erganzung, die ihm erft burch bie gegenwärtige Brieffammlung zu Theil wird. Fürs Erfte nämlich geht die von Schubart felbst verfaßte Lebensbeschreibung nur bis ins britte Jahr sciner Gefangenschaft; über bie weiteren acht Afperger Jahre, so wie über ben Lebensreft nach ber Befreiung, erfahren wir also erst hier etwas Rusammenhängendes, da Ludwig Schubarts übrigens treffliche Schrift über seines Baters Charafter auf eine fortlaufende Geschichtserzählung gar nicht angelegt ift, und nur gelegentlich einzelne bezeichnende Anekoten aus dem Leben deffelben beibringt: Doch auch für denjenigen Theil seines Lebens, welchen Schubart selbst beschrieben hat, liefern seine Briefe eine kaum minder willsommene Erganzung. Nicht blos, daß wir in benselben manche bemerkenswerthe Einzelheit finden, welche dem von seinen Papieren getrennten Dichter bei der Abfaffung jenes Werkes entfallen war. Auch nicht blos, daß er in

seinem vom Festungscommandanten cenfirten und unter den Augen bes Bergogs gebruckten Lebenslaufe Manches verschweigen mußte. worüber er in ben Briefen an Frau und Rind fein Berg ausgeichattet bat. Sondern, wie von Goethe's Bahrheit und Dichtung geurtheilt worden ift, daß der Greis in der ruhigen Rlarheit des Alters fich in die Sturme und Wirrniffe feiner Jugend gar nicht mehr recht habe hineinbenken können: fo fah umgekehrt Schubart aus bem Rerferqualm und pietistischen Rebel heraus, in welchem er feinen Lebenslauf bictirte, fein früheres Leben in einem allzu trüben Lichte, und es bestätigt fich vollkommen, was sein Sohn gesagt hat, er habe sich in seiner Autobiographie schwärzer gemacht als er wirklich mar. Mit Freude bemerken wir in diesen Briefen. bak er felbst in seinen wüstesten Beiten der Berworfene nicht war, als ber er fich in ber buffertigen Rerferstimmung erschien; bag fein Berg niemals aufgehört hatte, für alles Große und Schone zu schlagen, sein Ropf niemals, fich mit ernsten und würdigen Gebanken zu beschäftigen; daß cs auch mit seiner angeblichen Freigeifterei lange so gefährlich nicht war, als seine engherzigen Gewiffensräthe ihn glauben machten. Kurz, ein wahres und ausführliches Bild von Schubart, wie er war und wurde, ist weniastens der Herausgeber erft aus diesen Bricfen sich zu entnehmen im Stande gewesen.

Chenso wenig wird Herzog Carl von Burtemberg in feinem Berhältniß zu der aufkeimenden deutschen Literatur hier zum erstenmal der Nation vorgeführt. Längst genießt er in der Berobestolle, bie er in ber Jugenbgeschichte unseres großen Dichters spielt, einer wenig beneibenswerthen Unsterblichkeit. Aber was er im Stande gewesen ware an Schiller zu thun, und wie wenig beffen Besorgnisse übertrieben waren, verstehen wir erft gang, wenn wir wiffen, mas er furz zuvor an Schubart gethan hatte und noch immer zu thun fortsuhr. Dieses aber erfahren wit genau und ausführlich abermals erft aus ben folgenden Briefen. Die Notig: ber Herzog feste ben Dichter auf bie Festung und ließ ihn über zehen Jahre daselbst siten — fällt zwar für sich schon schwer genug ins Gewicht; aber wenn wir nun Jahr um Jahr und Monat um Monat alle Qualen ber Gefangenschaft, bie Rrantungen und Prantheiten, die vergeblichen Bemühungen und getäuschten Hoffnungen, die abgeschlagenen Bitten und gebrochenen Versprechungen, alle einzeln aufgezeichnet finden: dann werden wir gestehen, daß wir mit jener allgemeinen Notiz noch wenig gewußt haben, daß wir hier erst, aus den Briefen Schubarts und seiner Gattin auf der einen, seiner Kerkermeister und Beichtiger auf der andern Seite, die ganze Scheußlichseit eines Despotismus kennen lernen; den wir in dieser Art gar nicht für möglich gehalten hätten. Wie in jeder neuen Briessammlung aus dem Weimarschen Dichterkreise der herrliche Carl August herrlicher aufersteht: so ist für Würtembergs Herzog Carl jedes neuentdeckte Actenstück steer Schillers Jugend und Schubarts Schicksal eine Auserstehung zum Gericht.

Dieser Inhalt ber nachstehenben Sammlung scheint mir bie Theilnahme bes beutschen Bublicums an berfelben noch immer hinlanglich zu verbürgen. Ift auch bas Interesse für solche Eröffnungen aus der Werbezeit unfrer Nationalliteratur, wie es vor Kurzem noch unter uns lebendig war, im Augenblick zuruckgetreten: so tritt ja auch in unsern Schubartischen Briefen bas literarhiftorische Interesse hinter bem menschlichen, ich möchte sagen bramatischen, zurud, welches für alle Reiten bas gleiche ift. In ber That, wie ein Trauerspiel widelt sich bas Geschick des unglucklichen Dichters in diefen Bricfen vor uns ab. Bechfelsweise bewegen uns Theilnahme und Miffallen, Hoffnung und Furcht; Entfeten faßt uns, wir schmelzen in Mitleid, glüben in Rorn, Erwartung spannt fich, erlahmt und spannt fich wieber: bis enblich ber Zauber sich löft, ber auf bem Schicksale bes Helben lag, wir mit ihm wieder frei athmen, aber nur um ihn nach kurzer Freude auf immer hinfinten zu feben. Dazu tommt bann bas besondere politische Interesse für unfre Beit. Wie lange ift es, daß aus ben Kerkern eines Weibig und Jordan, eines Gisenmann und Behr ganz ähnliche Stimmen wie aus bem bes Afperger Gefangnen erschollen? wie lange, bag wir burch bie beschloffene Einführung bes öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens vor der Wiederkehr folcher Grauel gefichert find? und find wir's auch wirklich, fo lange wir biefe volksthumlichen Ginrichtungen nicht durch eine feste Reichsverfassung gegen Eingriffe von oben wie von unten geschützt haben? Schubarts Gefangenschaft ift ein Beispiel von Cabinetsjuftig, wenn man anders von Juftig sprechen kann, wo felbst die Form von Urtheil und Recht fehlt:

bie Bolksjustiz, von der wir jest Beispiele zu erleben anfangen, ist ihr ebenbürtiges Gegenstück von der andern Seite, und es ware nur die Hälfte der Wirkung, welche unsre Briefe haben können und sollen, wenn sie uns gegen jene zwar empörten, ohne uns doch mit dem gleichen Abscheu gegen diese, gegen jede Art von souveraner Willfür, zu erfüllen.

Ueber die Weise, wie ich zu den nachstehenden Briefen gekommen, so wie über mein Verfahren bei ihrer Anordnung und Bearbeitung, nur wenige Worte.

Rachdem mein Freund Bischer eine Anzahl berselben, die er in der Familie des Dichters Fr. Haug gefunden, mir freundschaftslich überlassen hatte, war ich, die Sammlung zu vermehren, mit einem Ersolge bemüht, der mich selbst überraschte, und für welschen ich denen, durch deren Gefälligkeit er möglich wurde, zum innigsten Danke verpstichtet bin. Eigneten sich von den so zussammengebrachten Actenstücken weder alle, noch von diesen alle vollständig, zur Mittheilung: so schien andrerseits kein Grund vorhanden, mehrere schon da und dort in Zeitschriften gedruckte Schubarts Briefe, so weit sie Interesse boten, von dieser Sammslung auszuschließen, zu deren disher ungedrucktem Grundstocke sie sich doch immer nur wie ein Zehntel verhalten.

Bei der Aussonderung des Druckwürdigen bin ich von der Rücksicht ausgegangen, nur solches stehen zu lassen, was entweder das Bild Schubarts selbst, seiner Eigenschaften und Entwicklungen, Verhältnisse und Schicksale, oder das Bild der Zeit und Umsgebung, in welcher er lebte, zu vervollständigen dienen konnte. Ich weiß, daß dieser Maßstad in der Anwendung immer noch subjectiv ist: ich kann nur sagen, daß ich die bereits zusammenzgestellte Sammlung noch mehreremale mit der Feder in der Handund und mit der Absicht durchgelesen habe, alles nur irgend Entbehrzliche zu streichen; aber mehr, als nun geschehen ist, wußte ich nicht wegzubringen, wollte ich dem Charakterz und Zeitbilde die Ausstührlichkeit und den Zusammenhang bewahren, den ich von dergleichen Sammlungen zu sordern pslege.

Ist in biesem Buntte auf allgemeine Zustimmung niemals zu rechnen, so getröste ich mich bafür, in einem andern, der sonst nicht ohne Gefahr ist, dem Tadel sicher zu entgehen: Eigennamen und Berhältnisse nämlich, die sechszig und mehr Jahre hinter

uns liegen, war gewiß kein Grund, mit einem Schleier zu be-

Dagegen habe ich von Schubarts zahlreichen Verstößen gegen die Rechtschreibung, da hierin auch unsre großen Dichter in ihren früheren Werken nur wenig vor ihm voraus haben, nur das Leiblichste, um die Farbe einer vergangenen Zeit nicht ganz zu verwischen, stehen gelassen, so wie andrerseits das eigenthümslich Sonderbare angedeutet.

Der breite, schwarze Schatten, welchen der Asperg in Schubarts Leben warf, und dadurch bessen Gestalt bedingte, bestimmt auch die Eintheilung seiner Briefe. Bor dem Asperg — Auf dem Asperg — Nach dem Asperg — werden die Hauptabtheilungen sein, und innerhalb dieser werden Beränderungen des Orts oder der Lage Unterabtheilungen begründen.

Damit aber ber Leser nicht in Gesahr komme, vor lauter Bäumen ben Wald nicht mehr zu sehen, habe ich von Abschnitt zu Abschnitt pragmatische Uebersichten eingeschaltet, in benen ich Personen und Treignisse zu gruppiren und in das rechte Licht zu stellen mich bemühte, während ich zugleich ben in der Briefssammlung einigemale unterbrochenen geschichtlichen Faden aus den sonst vorhandenen Witteln weiter spann. An historischen Ersläuterungen unter dem Text der Briefe habe ich es, so weit solche ersorderlich schienen und ich sie zu geben wußte, gleichsalls nicht sehlen lassen.

Run Glück auf den Weg, alter Freund! Deine Lieder sind die Gespielen des Knaben gewesen: der Mann hat sich bemüht, einen Theil des Dankes, den er dir schuldig geworden, durch Sammlung deiner Briefe abzutragen, überzeugt, daß du, mit all deinen Schreib= und Charaktersehlern, Schwächen und Verirrun= gen, doch nur gewinnen kannst, je näher und ausstührlicher du dich zu erkennen gibst.

### Inhalt des erften Bandes.

| Sorwort de<br>Sorwort de | -    | -             | •     |      | •   |            |            |    |            |     |     |   |    |   |   |     |   | Geite<br>V<br>XIII |
|--------------------------|------|---------------|-------|------|-----|------------|------------|----|------------|-----|-----|---|----|---|---|-----|---|--------------------|
|                          |      |               |       | 23   | o t | D e        | W          | Ħ  | ſÞ         | t t | g.  |   |    |   |   |     |   |                    |
| <b>E</b> inleitung       |      |               |       |      |     |            |            |    |            |     |     |   | ٠, |   |   |     |   | 3                  |
| 1.                       | Aale | u, 1          | 760   | )—(  | 33. |            |            |    |            |     |     |   |    |   |   |     |   |                    |
| Ueberfict<br>Briefe .    |      | •             |       | <br> |     |            | •          |    |            |     |     |   |    |   |   |     | : | 5<br>9             |
| II.                      | Gei  | ifilin        | aen.  | 17   | 63  | <b>—</b> ( | 39.        | ,  |            |     |     |   |    |   |   |     |   |                    |
| Uebersicht<br>Briefe .   |      |               |       | •    |     |            |            |    |            |     |     | • |    |   |   |     |   | 27<br>35           |
| Ш                        | . Lu | bwig          | (Sbu  | a,   | 17  | 69.        | <u>~</u> 7 | 73 |            |     |     |   |    |   |   |     |   |                    |
| Ueberficht .             |      |               | •     | <br> |     |            |            |    |            |     |     |   | •  |   |   |     |   | 147<br>158         |
| 17                       | . A1 | ıgipu         | irg n | nd   | Ulı | n,         | 17         | 74 | <b>!</b> — | -7  | 7.  |   |    |   |   |     |   |                    |
| Ueberfict<br>Briefe      | •    |               | •     |      |     | •          | •          | •  |            | •   |     | • |    | • | • |     | • | 200<br>211         |
|                          |      |               |       | A    | nf  | d e        | m          | A  | ſÞ         | C I | rg. |   |    |   |   |     |   |                    |
| Einleitung               | •    |               | •     |      | •   | •          | •          | •  | •          | •   | •   | • | •  | • | • | •   | • | 281                |
|                          |      | ibari<br>:r G |       |      |     |            |            |    |            |     |     |   |    |   |   | ief | t |                    |
| Ueberfict<br>Briefe .    |      |               |       |      | ٠.  |            |            |    |            |     |     |   |    |   |   |     |   | 289<br>250         |

. . . •

# Bor dem Asperg.

Vis consili expers mole ruit sua.

Horat.

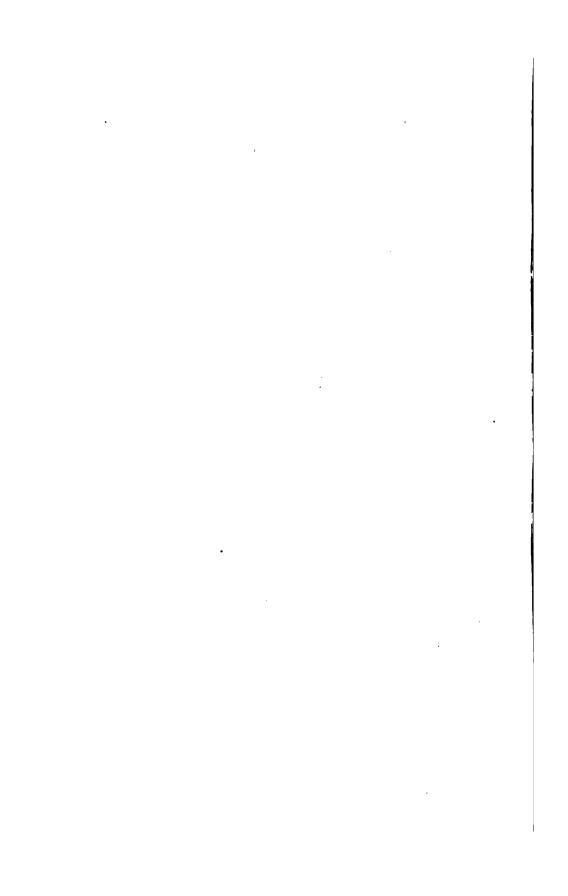

Die zunächst vor uns liegende Abtheilung seiner Briefe zeigt uns Schubart im Werben, oder genauer die zweite Häste seiner Werbezeit. Die erste — das Anaben= und angehende Jüngslings-Alter, die Schuls und Universitäts-Zeit — ist bereits vorsüber. Hier ist seden, der diese Laufbahn durchgemacht hat, ein natürlicher Abschnitt, wo er, zum erstenmal auf sich selbst gestellt, sich besinnt und prüft; im Gebiete der Wissenschaft oder Lunft sich auf eigene Hand umsieht und bald auch versucht, sosort im Leben, in Amt und Häuslichseit, sich zurechtzusinden Ansstalt macht. Dieß gibt dann eine zweite Werdezeit, die des ausgehenden Jünglings- und angehenden Mannes-Alters, nicht minsber wichtig als die erste, und in dieser Periode tritt auch erst naturgemäß der Briefwechsel mit gleichstrebenden Menschen als ein wichtiger Factor ein.

Schubart's Werben, wie es seine Briese uns darlegen, ist nicht das jener glücklichen Naturen, welche unter geheimnisvoller Zusammenstimmung der innern Begabung und der äußern Füsgung sich stetig und sicher entwickeln, in deren Gemüthe unter Einwirkung einer freundlichen Sonne Anospe um Anospe schwillt, Blüthe um Blüthe sich erschließt, denen auch Sturm und Kampf regelmäßig zum Gedeihen und zur Kräftigung ausschlägt; es ist auch nicht das Werden jener starten Menschen, welche die Mänsgel ihrer Begabung und die Ungunst des Geschickes durch die Kraft ihres Willens gut machen, die mit sestem Vorsatz gegen widrige Winde steuern, durch beharrliche Arbeit, wie durch des ständig fallende Tropsen, Steine aushöhlen, und so den Kranz erobern, der jenen wie von selbst im Garten wächst. Reiner von beiben Entwicklungsarten gleicht das Werden unseres Schubart. Bur ersteren sehlt ihm Beides, harmonische Ausstattung von innen und glückliche Stellung von außen; zu der andern Alles, nämlich der seste, beharrende Wille. In Schubart's Begabung überwog Sinnlichkeit und Einbildungskraft über Verstand und Willen in einem Grade, der ihm die Behauptung des Gleichge-wichts äußerst schwer machen mußte. Acußerlich drängt ihn Dürstigkeit in Stellungen hinein, die seinem Geiste zu enge sind; statt nun aber aus der unangemessenen Stellung sich durch Fleiß und Beharrlichkeit zu einer besseren und freieren emporzuarbeiten, wirft er sich ungebärdig und planlos so lange darin umher, dis sie ihn ausstößt, und er sich in eine andere Lage geworfen sieht, die ihm in die Länge eben so wenig behagt oder förderlich sich erweist.

Dieß ist das wenig erfreuliche, aber mertwürdige und beslehrende Schauspiel, welches die Werdezeit Schubart's uns darbietet. Und was das Traurigste ist: eben auf dem Punkte, wo sich endlich ein organischer, Früchte versprechender Keim angesetzt und in günstigerem Klima zu treiben angesangen hat, — gerade da wird die Entwicklung von außen her gewaltsam unterbrochen.

### Aglen.

### 1760. 1762. 1763.

Briefe bes 21—24jährigen Schubart, vom elterlichen Hause in Aalen aus (wo sein Bater Diaconus war) in der Zwischenzeit zwischen der Universität und der Anstellung geschrieben.

Seine akademischen Studien waren mehr abgebrochen als vollendet worden. Gleich von Anfang, bei der Wahl der Universität, hatte fein guter Stern gewaltet - hatte Schubart statt besonnener Ueberlegung ben Zufall und die Willfür walten laffen. Er follte nach Jena: blieb aber unterwegs in Erlangen hängen. Barum mußten auch gerade damals (Herbst 1758) die Stürme bes begonnenen fiebenjährigen Rriegs bas Weiterreifen gefährlich. und warum eine fo luftige Studentengefellschaft, aus aller herren Landern in bas friedliche Erlangen zusammengeblasen, bas Bleiben anziehend machen? Gine luftige Compagnie war für ben jungen wie später für ben alten Schubart unwiderstehlich; Bangenbleiben, Mitmachen, zeitlebens seine schwache Seite. So machte er denn auch in Erlangen nach Herzensluft mit. Aber ein solches Leben gab mehr Schulben als Renntnisse: Ausschweifungen marfen den lockern Studenten aufs Krankenlager, Gläubiger ins Befangnif, und bie Eltern, außer Standes, die ichweren Ausgaben langer zu beftreiten, riefen ihn vor der Zeit nach Saufe.

Alles das meldet und Schubart mit gewohnter Aufrichtigkeit in seiner Lebensbeschreibung: den Briefen, die hier vor uns liegen, würden wir es nicht ansehen, daß eine so wilde Studentenzeit in ihrem Rücken liegt. Im Gegentheil, wir werden nicht anders sagen tönnen, als: Schubart führt sich in diesen Briefen

ganz vortheilhaft bei uns ein. Der größere Theil berselben ist an Böch, erst Conrector in Wertheim, bald Rector in Eslingen, gerichtet. Dieser hatte sich so eben mit Schubarts Schwester verlobt, und kenntnispreich, auch in neuerer Literatur nicht unbewandert, siberdieß ein humaner und freundlicher Charakter wie er war, bot er sich dem Schwager von selbst als vertrautester Correspondent. Aber wenige Stunden von Aalen und Königsbronn (wo Schubart in diesen Jahren eine Zeit lang als Hauslehrer sich aushielt; Briese von da sind uns keine erhalten) lebte ein in Prosa und Versen sehr rühriger schwäbischer Schriststeller, Balthasar Haug, als Pfarrer: er wird erst schristlich, dann persönlich ausgesucht, und so ein zweiter, rein literarischer, Correspondent gewonnen.

Beiben Männern, obwohl jedem wieder in andrer Weise, kommt der junge Schubart mit einer Ehrerbietung entgegen, von welcher wohl manche Formen und Ausdrücke, als zum Complimentenstyl jener Zeit gehörig, in Abzug kommen, doch aber noch genug als wirkliche Gesinnung des Briefstellers übrig bleibt. Auch das zwar kommt einerseits auf Rechnung jener Zeit, welche noch die Fähigeteit, ja das Bedürfniß, der Verehrung und Bewunderung besaß, dessen dem jezigen Geschlechte gelungen ist sich beinahe vollstänzbig zu entledigen: doch sinden wir es bei Schubart in ganz dessonderem Grade ausgebildet. Statt daß jezt die Jugend mit der philosophischen Fähigkeit des nil admirari sast schon zur Welt kommt, konnte er sich das kindische Ding so lange er lebte nicht abgewöhnen.

Nimmt uns dieß für den Jüngling ein, so ist auch das Familiengefühl, die Anhänglichkeit an die Seinigen, weiter das Bedürfniß nach Freundschaft und vertrauter Mittheilung, ein gutes Zeichen.

Für Literatur legt sich ein offener Sinn, an allen gleichscitigen Erscheinungen berselben ein reges Interesse an den Tag— vor Allem liegt dem jungen Schwaben die literarische Ehre seiner heimischen Provinz, welche damals noch als deutsches Böotien galt, am Herzen—; und die Freude des armen Candibaten an den dürftigen Anfängen seiner Bibliothek kleidet ihn allerliebst.

Seine Borftellungs- und Ausbruckweise zeigt fich zwar

zunächst noch in den steisen Formen jener Zeit befangen. Er gibt Reslexionen über Empfindungen statt dieser selbst, und spottet ziemlich pedantisch über Pedantismus. Doch der junge Wann wird weiter kommen: — bemerket ihr nicht, wie er, bei ungeschwächtem Respect, auch dem verehrten Schwager gegenüber sich ein freies Urtheil vorbehält, und von Schwören auf eines Weisters Worte frühzeitig nichts wissen will?

In der Beschreibung einer kleinen Wanderung, welche er als predigend Reisender burch das Limpurger Ländchen gemacht bat, und nun (im 6fen Briefe) bem Schwager schildert, beurtundet sich, obwohl in schlichter Prosa, doch das poetische Talent, bas offene, helle Auge und ber überlegene humor bes Dichters. untrüglicher, als fie sich in der Obe auf den Fürst-Propst von Ellwangen gezeigt haben mogen, beren unfere Briefe Ermähnung thun, und an welcher ohne Zweifel bas bas Beste war, baß fie bem frierenden Boeten ein warmes Kleid eintrug. Kür ben Anfang war das schon recht; aber daß Schubart über biefe Stellung, Große — und selbst Rleine — gegen Erwartung eines Douceurs anzusingen, zeitlebens sich nicht erhoben hat, daß er unfähig war, die höhere Stellung einzuhalten, welche der von ihm angebetete Rlopftod durch sein eigenes Beispiel ber Dichtung und ben Dichtern angewiesen hatte, - barin sehen wir, neben ber Ungunft ber Umftanbe, boch zugleich einen Grundmangel feines Charafters. Batte Schubart fo viel Stoly befeffen, als er Gitelfeit befaß: Manches in seinem Leben wurde sich anders und beffer gestaltet haben.

Uebrigens war biese Fürstpröpstliche Obe keineswegs ber erste Anfang von Schubarts Dichterlausbahn, wie es den brieflichen Aeußerungen nach scheinen könnte. Schon auf der Rürnberger Schule hatte er Preußenlieder gedichtet, welche vielsach gefungen, zum Theil auch als fliegende Blätter gedruckt wurden, und etliche Bolkslieder, wie das köstliche: Als einst ein Schneider reisen sollt ze. 1), fallen sogar — unglaublich, wenn er's nicht selbst in seizem Leben erzählte — noch früher, in seinen Ausenthalt am Lyceum

<sup>1)</sup> Aus majer Macht die Frankfurter Ausgabe diesem Gedichte, gegen Schubarts eigene Berficherung in seiner Lebensbeschreibung, I, S. 27, die Jahresabl 1763 beiset, ift mir unbefannt.

in Nördlingen, vor sein siebzehntes Jahr. Aber diese Sachen, weil sie mühelos entsprungen und einfach waren, sah ihr Urheber, wenigstens damals, über die Achsel an: für poetisch galt nur, was

Ropfzerbrechen getoftet hatte und auf Stelzen ging.

Ich sagte oben, man merke es ben Briefen des Theologiae Candidatus nicht an, daß ihnen eine so wilde und ausschweisende Universitäts-Zeit vorangegangen. Aber eben das Biegsame, zu Schwankungen und Umschlägen Geneigte in Schubart's Natur, was ihm diesen plößlichen Uebergang von Ausgelassenheit zur Eingezogenheit ermöglichte, macht uns auch gegen seine jetzige Solidität im Elternhause mißtrauisch: wer weiß, was er wieder sür Sprünge machen wird, wenn er einmal sein eigener Herr geworden — wornach er, um den Eltern vom Brot, gewiß aber auch aus der Aussicht zu kommen, so sehnlich verlangt?

### Soubart an den Conrector Boch in Bertheim.

Aalen, den 9ten Juni 1760.

Hochwohlehrwürdiger und Hochgelehrter Herr! Berehrungswürdiger Herr Bruder!

Wie glütlich bin ich nicht, daß einer meiner liebsten Wünsche so unvermuthet erfüllet worden! der Wunsch, den ich oft that, oft mit Entzülen that, mit einem Manne bekant zu werden, dem ich schon in der Ferne mein ganzes Herze wehhte. . . . .

D, mein werthester Herr Bruder! — gönnen Sie mir es, wenn ich die steise Sprache des Ceremoniells ein wenig behseit seze — o, mit welcher Ehrfurcht, mit welchem andächtigen Feuer muß ich die Wege der Vorsehung preißen und tiesanbetend bewundern, die meine Schwester in die Arme eines Mannes geworsen, den neben Vernunfft, Ersahrung und Einsicht, Tugend und ein gutes Herze schmütt. Gewiß, meine Schwester hat Ursache, auf diese Eroberung stolz zu thun. Ich kenne Dero Stärke in den schmen Wissenschafften 2c. . . . .

Unterdessen sehne ich mich mit einem geheimen Bergnügen nach dem angenehmen Michaelis. Wie werden wir da, ich und meine Schwester Ihnen, entgegen gehen! Wie wollen wir Sie unerwartet und unverhofft überraschen! Wie wird uns die kleine Berwirrung küzeln, in der Sie alsdann sehn werden! Wie indrügtig, wie zärtlich will ich Sie umarmen, wie viel Affektvolles will ich Ihnen dann in einer Zerstreuung sagen, die Ihnen gessallen muß! O! wie vergnügt mich nicht diese angenehme Borskellung! — Und meine Schwester! — was wird diese als dann thun? — Hier ist ein Brief von derselben. Sehen Sie, ob sie so gläklich geweßen, Ihnen so viel Schönes vorzusagen, als Sie

verdienen. Run ich umarme Sie, verehrungswürdiger Herr Bruber, ich bitte Sie um ihrer Zärtlichkeit willen, lieben Sie mich, lieben Sie denjenigen, der mit vollkommener Ueberzeugung ift

· Euer Hochwohlehrmurben

meines hochzuverehrenden Herrn Bruders aufrichtig ergebenster Diener und zärtlicher Bruder Christian Friedrich Daniel Schubart S. S. Theol. Cand.

2.

### Sonbart an Bodh, nunmehr Rector in Eflingen.

Malen, ben 4ten May 17621).

Allerliebfter Br. Bruber!

So sind Sie also würklich schon in Eglingen, da wir uns täglich mit der Hoffnung schmeicheln Sie beh uns zu sehen?.... Erwarten Sie heute von mir keinen Glükwunsch zu dem glüklich angetretenen Rektorate. Die Zeit ist mir zu kurz, Ihnen alles das zu sagen, was ich beh dem Flore Ihres Glükes empfinde. Denn denken Sie nur, ich will reimen; und wie schwehr wird es nicht einem iungen Menschen zu singen, wenn sich so wenig Gezlegenheiten ereignen, seine Laute anzustimmen. Und darzu bin ich noch ungeübt, und meine Gedichte müßen nur von dem Gezgenstande, den ich besinge, ihren Glanz erhalten. Ich wünsche Ihnen also noch zu der Zeit ganz einsach und prosaisch Glük zu Dero neu angetrettenem Amte.

Mein Schwager — ein Rektor — o Himmel! — ich erliege unter diesem mächtigen Gedanken. — Ein Rektor! der sich in seinen Briefen so sehr nach dem heutigen verdorbenen Geschmake richtet. Nehmen Sie mir's nicht übel, zum wenigsten hätte ich von Ihnen als einem Rektor eine aphthonianische Chric erwartet. Aber (dem Himmel seh es geklagt) so war es nur ein eitles Gellertisches Gewäsch. Sie sind mir ein rechter Rektor! Reine

<sup>1)</sup> Zwischen biesen und den vorhergehenden Brief muß Schubarts Aufenthalt als hauslehrer in Ronigsbronn fallen, beffen er in seinem Leben, I, S. 64 ff. gedentt.

Schulschnörgel, keinen steifen Styl, keine Citationen, keine Antiquitaten, tein si vales bene est — und barzu fein finfteres Geficht - furz, nichts ift an Ihnen reftormäßig, als Ihre ungepuderte Berufe. - Doch nun im Ernfte. Wollen Sie wiffen, wer ber Ueberbringer meines Briefes ift? Er ift ein Freund Ihres Schwagers. Er war in Rurnberg zwei Jahr mein Stubenbursch. — Der ehrlichste Mensch von ber Belt! - Die Mufit und die Gabe zu informiren machte ihn beliebt. Er ging nach Halle — und Theurung und Krieg vertrieb ihn. Er tam wieder nach Nürnberg zurut, aber sein Schiffal hatte alle Zugange seines Glukes baselbst verschlossen. Er ging nach Sachsen in sein Baterland und fabe die traurigen Ueberrefte feines väterlichen Bermögens. Er verließ diesen Ort und fam unter die Solbaten. Er wurde gefangen, und ein Schwuhr, niemals mehr im Kriege zu bienen, befreite ihn aus der Gefangenschafft. Er suchte Nürnberg wieder, aber er fand mich nicht — er ging nach Altdorf, aber er fand mich nicht — er kam nach Aalen und er fand mich, und ward froh und weinte, so froh mar er. Beklagen Sie mit mir sein Schidfal. Belfen Sie ihm weiter, benn er verbient Barmherzigfeit. Er ift mein Freund! Ift biefer Grund ftart genug ?

Uebrigens erlauben Sie mir zu fragen, ob Sie die Bibliosthet ber schönen Wissenschaften nicht vom 4ten Bande an volslends besizen. Möchten Sie mir — doch ich schäme mich, es zu sagen. Mein ganzes Ich sollte Ihnen davor zu Diensten stehen..... Reine Eltern empsehlen sich Ihnen und dem kleinen weinenden Enkel tausendmal. Grüßen Sie meine liebste Schwester. Entschuldigen Sie meine Eilfertigkeit. Nächstens ein Mehreres. Lesben Sie wohl. Ich bin

Dero aufrichtiger Freund und gehorfamer Diener Schubart.

### 3. Shubart an Böckh.

Aalen, den 24ten 7bris 1762.

**4 b** .

Allerliebster Herr Bruder!

Rein Wensch kann später zu seinem Zwet kommen als ich. Schon ein ganzes halbes Jahr möchte ich immer ben Ihnen sepn,

und bin boch noch allezeit hier. Erft fürzlich zeigte fich bie schönfte Gelegenheit meinen Endawet zu erreichen. Ihr herr Bruber tam und befuchte uns, und wir beebe faßten gleich ben Entschluß, unsere Geschwistre aufzusuchen. Unserer Abrede gemäß follte der Herr Bruder wieder auf Aalen kommen, und in meiner Gefellichaft nach Eglingen reißen. Ich weiß nicht, ob ihme legtere zu unangenehm gewesen febn muß, weil ich bemfelben feine Gelegenheit zum Unwillen auf mich gegeben zu haben glaube ; aber bas weiß ich, daß er Aalen vorbepreißte, ohne mir und meinem Sauße ein Wort bavon zu fagen. Ich bin nicht gewohnt, mich iemanden aufzudringen, dem meine Gefellschaft nicht ertraglich genug fenn möchte; folglich hatte ber Berr Bruber auf meiner Seite bas wenigfte zu befürchten gehabt. Db ich aber nicht auch einiges Recht hatte, meinen wertheften herrn Schwager und meine liebste Schwester unter ben veränderten Umständen Ihres Glutes aufzusuchen? das ift eine Frage, die Sie gewiß zu mei= nem Bortheile entscheiden werden, weil mir Dero chle Denkungeart aus anbern Benfpielen ichon hinlänglich genug bekannt ift. Dhnc mich also mit Vorwürfen weiter aufzuhalten, so will ich Ihnen nur recht offenherzig fagen, daß ich boch gar zu gerne ben Ihnen seyn möchte, wenn es mit Ihrem Beyfalle noch bicfes Jahr geschen könte. Sagen Sie mir eben so aufrichtig, welche Zeit Ihnen am gelegensten ist? Ich werbe gewiß auf den Tag erscheinen, ben Sie bestimmen werben. . . .

Ich will es Ihnen nur gestehen, daß mich ein besonderes Interesse zu Ihnen treibe. Ich habe auf den Fürsten von Ellswang eine Ode versertiget, unter dem Titel: Der gute Fürst. Ihre edle Kritik würde Vieles zur Vollkommenheit dieses Gedichtes beytragen. Unter Ihrer Aufsicht könnte es alsdann vielleicht auch mit weniger Kosten gedruft werden, als in hiesigen Gegensben. Entdesen Sie mir doch bald Ihren Entschluß, weil ich viel zu hastig und sanguinisch bin, als daß ich länger warten könte. Werden Sie doch nicht böse, wenn ich mit noch einer Bitte in Sie dringe. Sie ist zwar groß, aber Ihr Herz ist zu gut, als daß ich sie nicht wagen dürste. Denken Sie nur, die Bidsliothek der schönen Wissenschaften, diese stehen Wichen wie Sie mirs geschift haben — so gerne ich sonsten auch weiter lesen

möchte. Wenn Sie nicht wüßten, wie wenig ein Kandidat in Schwaben zu verdienen Gelegenheit hat, so könten Sie mir den Borwurf machen, warum ich sie nicht schon längstens ergänzt hätte. Allein so muß ich nur Sie ditten, daß Sie die Gewogensheit haben, und mir einstweilen die übrigen Stüke zum Durchslesen überschiten, diß ich sie mir selbsten anschaffen kann. Dwie wollte ich Ihnen danken, wenn Sie mir das thäten!.. Uebershaupt verspricht mir die Kenntniß Ihrer Bücher so viel Borstheile, daß sie allein eine Reise zu Ihnen verdiente, wenn ich nicht noch reinere und edlere Bewegungsgründe hätte....

Wie beneidenswürdig sind Sie nicht, Allerliebster! Ich stelle Sie mir oft unter Traubengeländen vor, wo der Herbst seinen Borrath um Sie verbreitet.

> Sie sehn die sanstgeschwollne Traube, Die durch die Blätter dunkler Laube Mit sußem Most beladen glanzt.

Mit der Freude des Weisen hören Sie den Most im Fase brausen, Sie gehn und trinken, wenn der alte Bachus Ihnen den Becher reicht, und besingen die Kraft des Weins, ohne, wie Anakreon ihn zum Göttertranke zu machen, denn die Menschen trinken ihn auch. Kennen Sie sich, mein. Werthester, unter diessem Bilde? Leben Sie wohl. Wir alle grüßen Sie und Ihre Frau tausendmal, und füssen Ihre kleine ausblühende Juliane in Gedanken. Ich din, diß ich zu Ihnen komme, mit der seurigsten Sehnsucht

Dero 1c.

C. Fried. Daniel Schubart.

4.

## Soubart an Böcks.

Aalen, den 10ten Februar 1763. Hochzuberehrender Herr Schwager!

Meine Antwort, die ich Ihnen schon so lange schuldig geblieben, hieng bloß von der Würkung einer Obe ab, die ich schon so lange vergeblich erwartete. Die Abwesenheit des Fürsten mag baran Schuld gewesen seyn. Doch hat seine Gegenwart alles reichlich ersezt. Ich kann hoffen, daß sich mein Glük unter einem so gnädigen Fürsten gründen läst), da er mir durch ein schönes Geschenk einen so vortreslichen Borschmak davon gegeben. 4 Carolins! — benken Sie einmal, das läst sich doch hören. So hat mir doch der gute Fürst ein Kleid eingetragen, das ich mir will versertigen lassen. Ich würde stolz auf meine Wuse werden, wenn sie mir lauter solche Früchte einzuerndten gäbe. Hier solsgen also die Drukerkoften, mit der Bitte, sie einzuhändigen.

Aber, mas macht benn die Geschichte ber Dichtfunft? Sind Sie schon mit ben Barben bekannt? — Wenn Sie sich boch schon aus ben Dunkelheiten ber alteren Geschichte herausgearbeitet hätten, mit der neueren könten Sie ganz gut zurecht kommen benn ba ift lauter Licht. Nun machen Sie nur, daß Sie balb fertig werben, um ber Belt eine Geschichte bes Berfaffers ber Geschichte ber Dichtkunst abzuverbienen. Das wäre so etwas zu Ihrem Ruhme! — Und in der neuften Litteratur? Da weiß ich nichts, gar nichts, l. Herr Schwager! Frene wird doch auch bie Bücherverzeichniffe ftarter machen, als fie bigbero gewesen find. -Mein Bruder Jakob, ber würklich hier ift, will in dem Stuttgarber Bochen-Zettel eine Nachricht von einem erlebigten Schulbienste ober Brovisorstelle gelesen haben — ift etwas baran, so melben Sie es uns, wenn Sie es vor gut halten. — Und bie kleine Friderike! — was macht benn biefc? ach bas artige Rind. ware fie boch auch hier meine Gespielin, wie in Eglingen. Deine Mamma ift um meine Schwester beforgt, weil sie weiß, daß fie gesegnet ift. Sie wird boch noch halten?

Leben Sie wohl. Ich banke Ihnen tausendmal vor all Ihre Freundschafft, und bin unverändert zc.

C. Schubart.

<sup>1)</sup> Der Fürstprobft von Elwangen hatte nämlich auch protestantische Pfarrftellen, wie g. B. die in Aalen, gu vergeben.

5.

## Soubart an Pfarrer Sang in Stogingen.

Malen, den 15ten Juli 1763.

Hochehrwürdiger Hochgelehrter Hochzuverehrenber Herr Pfarrer!

Der Ruhm, den sich Euer Hochehrwürden erworben; die Liebe zu meinem Baterland, um bas Sie sich fo fehr verdient gemacht haben, und ber gute Begrif, ben ich mir von einem Schriftsteller mache, ber so viel Geschmaf und Ginsicht, wie Sie. befigt; bas find Dinge, die mich schon lange nach Dero Bekant= icafft lüftern gemacht haben, und ich wage es, sie zu suchen. wenn ich Ihnen gleich ganglich unbefant bin. Schon lange mache ich in ben Stunden ber Einfamkeit bas Lesen Ihrer schönen Schrifften zu meiner Lieblingsbeschäftigung, und ich follte nicht auch einigen Anspruch auf Ihr Berg machen konnen? Gewiß, ber Lefer wurde boppelt geminnen, wenn er nicht nur ben Geift feines Schriftstellers, sondern auch sein Berg in ber Nähe bewunbern burfte. Dan ließt einen Rlopftot, einen Cramer, einen Gerstenberg — und — barf ich es sagen? — einen Haug, und bei mir ift ber Bunich solche Manner naber zu fennen allemal bie natürliche Burfung meiner Entzufungen. Es ift also ein Fehler meines Temperamentes, daß ich Guer Bochehr= wurden mit einer folchen Ruhnheit um Dero Gewogenheit und Freundschaft anspreche, die mich Ihnen wenig empfehlen murbe. wenn Sie als ein so vortreflicher Schriftsteller auch bose sehn könnten. . . . Es ist schon lange, daß mir mein Bruder von Zeit zu Zeit alles basienige zuschift, wovon Sie ber Verfager find. Die Gelegenheitsgedichte hinweggerechnet, die ein Genie wie Sie allemal mit Awang verfertigen muß, fo zähle ich bie meiften Ihrer Gebichte unter die wahrhaftigen Meisterstüte. Ihre Dbe auf die Königin von Ungarn habe ich schon von großen Kennern bewundern hören. Die herrn von Westerhagen und Böllnig find noch im Tode glutlich zu schäzen, daß fie von einem Saug in fo fanften und ruhrenden Tonen befungen worden find. Das fleine Gedicht im Rahmen ber Mutter bes erstern, ift vortreflich,

gebrängt von Gebanken, und hat ben mahren Ton ber Elegie. Der Hauptcarafter Ihrer Gebichte scheint mir ein gewißer origineller Rug, eine glükliche Bahl der Borte, endlich ein ausgesuchtes und öfters bem Stoff, ben Sie befingen, fo angemegenes Silbenmaß zu fenn, bas man taum unter unfern gröften Dichtern findet. 3ch bin viel zu aufmerkfam auf Ihren Ruhm, als daß ich nicht eine balbige Ausgabe aller Ihrer Gedichte wünschen sollte. Das würde alsbann ber praktische Theil zu Ihrem Buftand ber schönen Wissenschaften in Schwaben sehn. Lexteres Werk ist vor einen ieben Schwaben intereffant; und selbst die Kritik, die Sie in ben Briefen die neufte Litteratur betreffend haben ausstehen mußen, gereicht Ihnen zur Ehre. Man hat sich die Mühe gegeben, Sie in verschiedenen Briefen zu beurtheilen, ob es allemal mit Geschmat geschehen sen, das werden Sie am besten zu entscheiben wissen. Ueberhaupt scheinet mir mein Baterland noch sehr arm an auten Röpfen zu sehn. So lange noch Spenerianer auf ber Ranzel. Bedanten auf bem Catheber und Gottschebianer auf bem ichmabischen Heliton stehen, mas können Sie ba hoffen ? - Mördlingen. Hall, Eglingen - felbst Ulm und Augspurg zeigen Ihnen auf ber Karte lauter poctische Bufteneien, die erft fehr spät angebaut werben burften. D wie weit - wie weit lassen uns die Sachsen und Brandenburger gurut - und wie muß die Lunge arbeiten, wenn wir ihnen nur nachfeuchen wollen! Bu unferm Unglut find Gemmingen1), Duttenhofer und Suber2) gleichgultig gegen ihren Ruhm geworben. Wieland und Sie muften marbaftig atlantische Schultern baben, wenn Sie unsern finkenben Ruhm noch erhalten wollten. Doch verzeihen Sie meine Ihnen vielleicht beschwehrliche Blauderei, aber man tann unmöglich abbrechen, wenn man es mit einem Manne zu thun bat, auf ben mein Baterland stolz zu seyn Urfache hat. Sie haben ja schon wieder etwas gefchrieben? - Der Chrift am Sabbath - erfter Theil — von Saua — welche Freude vor mich, ber ich Sie, ohne Ruhm zu melben, grundtertmäßig studiert habe. Ich bin ber

<sup>1)</sup> Cherhard Friedrich Frie. von Gemmingen, Gergogl. Burtembergifcher Geheimerrath und Regierungsprafibent, Berfaffer verschiebener profaischer und poetifcher Werte, die haug in feinem gelehrten Burtemberg aufgabit.

<sup>2)</sup> S. die Anm. jum Brief No. 102 bom 14ten Darg 1775.

vielen Barodien auf den Chriften in der Ginfamfeit1) gang mube, und freue mich, bag Sie uns etwas neues geliefert haben. Aber benten Sie nur! - ich befige Ihr Buch noch nicht, mit welcher Ungedult werbe ich mich bemühen, co bald zu bekom= men!.... Jedoch ich vergesse mich beinahe, indeme ich in einem jo vertraulichen Tone mit Ihnen rebe, ber Sie beleibigen konte, wenn nicht ein guter Schriftsteller jugleich auch gesellig fenn mufte. Und zubeme, fo tenne ich Gie ia fcon lange. Boren Sie alfo nur noch, daß ich balb eine gelehrte Reise vornehmen werbe. Rach Rom? werben Sie fragen, um wie Winkelmann aus ben Ruinen bes Capitoliums bie Ueberbleibsel bes Alterthums hervorzumobern? ober nach Berlin? - ober gar in ben großen Buchladen? — o Sie errathen es doch nicht — nach Stozingen2), nach Stozingen will ich reifen, um einen Mann perfonlich tennen zu lernen, der mir schon so viel Freude gemacht hat, um Ihnen, mein herr Pfarrer, tausendmal zu sagen, daß ich voller Hochachtung vor Ihre Berbienfte fen

> Euer Hochehrwürden 2c. ganz gehorsamster Diener Christ. Friedr. Daniel Schubart, S. S. Theol. Cand.

> > 6.

## Soubart an Boat.

Aalen, den 23ten Juli 1763.

Allerliebster Herr Schwager!

Wißen Sie, wer Ihr Schwager ist? ein Landstreicher, der schon seit 6 Wochen das ganze Limpurger Land links und rechts durchstrichen hat. Da lesen Sie nur seine Reißbeschreibung. Wein erster Abtritt war Gröningen. Ein blasser, stiller Mann, der unter schwehren Atten und unter dem Justi und Senken.

<sup>1)</sup> Bon Martin Crugot.

<sup>2)</sup> Schubarts Leben, I. Bb., S. 67: Die blühende Mufe haugs lodte mich bamels auch noch Stozingen, wo ich ben Grund unfrer nachmaligen Belanntichaft legte.

berg kaum noch athmen kann — eine Frau, die immer einem Jungen von 5 viertel Jahren nachkauft und über alles lächelt, was man mit ihr spricht, — das ist alles, was ich hier merkwürsdiges gesehen habe. Alles? nein, liebster Herr Schwager, noch nicht alles. Ich war iust in Gröningen, als des Herrn Pfarrers von Eschach Jungser Tochter Hochzeit hatte. Ein allerliebstes braunes Mädgen von 16 Jahren. Schlant wie eine Erle und frisch wie der Morgenthau. Aber —

Sie neigt sich hösstich und fleht da Und spricht aufs höchste: Was? und Ja. Ach sie ist noch Wonade, Wahrhaftig das ist Schade.

Ihr Mann hat besto mehr Vernunft. Er ist Pfarrer zu Schäftersheim, heißet mit Ramen Eggel und ift ein Bruder bes Forstmeisters zu Michelbach. Bey biefer Gelegenheit sab ich auch die beeben gelehrten Sohne des frn. Pfarrers zu Efchach. Der eine ift ber h. Gottesgelahrtheit Candibat, 23 Jahre alt, und Bochgräflich-Limpurgifcher, Löwenstein-Wertheimischer bestmeritirter Informator. Ein fleines Männchen mit einem gutfrifierten Ropf, einem Modefleib und filbernen Sporen. Er ift ein Todtfeind von Baumgartens unumftöglicher Evidenz, aber bagegen weiß er ein Frauenzimmer nach ber neuften Art in die Gutsche zu heben. Er raucht keinen Tobak, kaut aber Ralmus. Sein Hochzeitcarmen ift so neumodisch wie er — Reim- und Gedankenfrei. Seine Leibfigur ift Hymens Katel, ber Donner vom Olymp, jeine Schwester, alle 9 Mufen und ber Pfarrer zu Schäftersheim. Begriffe concentriren. - Wollen Sie auch ben Studenten Reidharb tennen? nun benn, fo tennen Sic ihn. Ein fleiner Mann mit einer abscheulich großen Tobatspfeiffe, einem Schläger und einer Peitsche über die Schultern. Er ist erft 22 Jahr alt und weiß in biesem garten Alter schon, bag Cornelius Repos bas Leben bes Epaminondas beschrieben hat. - Run lagen Sie mich iett nach Sulzbach reifen. 5 angstliche Tage brachte ich bei eis nem alten Manne zu, bem es immer im Gebarm reifft, ber aber bavor mein Grofvater ift1). Er läßt Sie, seinen Liebling, tau-

<sup>1)</sup> Der Limpurgifche Forfimeifter obrner, Bater von Schubarts Mutter, ftarb im folgenden Jahre, 80 Jahr alt.

**sendmal grüßen. Komm**en Sie nun mit mir nach Oberroth. hier feben Sie ben Menschenfreund, ben Christen und was noch mehr ift, ben glutlichen Weisen und ben Dann mit einem feinen Befchmat. D wie find mir die Stunden fo schnell in seiner Besellschafft entflogen. Sic, mein Herr Schwager, waren ber öftere Inhalt unferes Gespräches. Dan trant auf Ihre Gesundheit und widmete Ihnen ben kleinen Gottfried, biefes iunge auffeimenbe Genie zum Koftganger. D wie ungern verlaffe ich Oberroth und gehe nach Dichelbach. Aber kommen Sie nur mit mir, ba treffen Sie Ihre alte Scheuermannin an. Und wo benn? - Im Schofe bes Gluts, ben beften Mann an ihrer Seite, eine ftolze Burg zur Wohnung, alle Bequemlichkeit die fie fich wünschen fann, von iebermann geehrt, von einem frischen und gesunden Mann geliebt, und noch immer ohne Kinder. Wie bald läßt fich unter folden Umftanben ein franker Schener= mann') vergegen. Der bafige Bfarrer M. Leube ift ein gelehr= ter und rechtschaffener Mann, benn er hat zwei sehr schöne Tochter. Er möchte gern seinen jungsten Sohn in einer guten Schule verforgt wiffen. Bollten Sie ibn nicht unter ber hoffnung eines stipendii in die Ihrige nehmen? — Run reiße ich nach Sontheim?) au meinem Grn. Better und Taufpathen, bleibe 8 Tage hier, ipeiße bei den Hrn. Rathen und genieße überhaupt Freude und Ehre. - Run reiße ich wieber nach Hauß, nachbem ich zu Groningen über den Unterschied ber Frommen und Lafter = haften in diefem und ienem Leben Dom. I. Trin., ju Oberroth Dom. III. p. Trin. von einer nachbrutlichen Auffor= berung jur Bufe aus einem geboppelten Grunde 1) aus ber Treue Jefu gegen den Sünder und 2) aus der Freude des himmels über einen Gunder, ber Buffe thut - ju Michelbach über ben glutlichen Caratter eines Mannes ber feine Bflichten tennt, und endlich ju Sontheim Dom. IV. p. Trinit. über ben Reichthum bes rechtschaffenen Mannes geprediget habes). Bifen Sie nun meine Reifbeschreibung ? Go lagen Sie auch noch ein Bifichen von ber Litteratur mit Ihnen reben. Bu

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief No. 39 vom 1. Dec. 1767.

<sup>2)</sup> Dber-Sontheim, Schubarts Geburtsort.

<sup>3)</sup> Bgl. Saubaris Beben, I, S. 81.

Oberroth habe ich dem Hrn. Cammerrath aus dem Erhardischen Buchladen zu Stuttgard die Briefe die neuste Litteratur betreffend beschrieben und in den lezteren Stülen viel merkwürdiges gefunsden. Haugs Zustand der schönen Wissenschafften in Schwaden ist leichtfertig mitgenommen worden. Doch läßt man ihn am Ende als Schriftsteller gelten. Dieser mein großer Landsmann hat wiederum eine Sammlung vortreslicher Gedichte und den Christen am Sabbath herausgegeben. Es ist tein Zweisel, daß er uns Schwaden noch viel Ehre machen wird. Ich habe kürzslich an ihn geschrieden und erwarte nun seine Antwort. Die großmüthige Freigebigkeit meiner Freunde hat unterdessen meinen kleinen Büchervorrath vermehrt. Wit welchen Stülen, möchten Sie wissen! — Geschwind treten Sie zurück, machen eine ehrsturchtsvolle Mine und mit der Müze unterm Arm leßen Sie —

Montaigne Versuche in 3 Octavbänden

Mosers Herrn und Diener samt deßen Beherzigungen in 2 Franzbänden

Daries Jus naturae

v. Justi die Natur und das Wesen der Staaten Young's Nachtgedanken — Erstaunen Sie noch nicht? Ogilvie Gedicht über das jüngste Gericht

I. H. T\*\*\* Elegien — die gröftentheils fehr schön find Der Christ in der Ginfamteit und — —

Nun fegen Sie auf, und wenn bie erften Anfalle bes Erftaunene vorbei find, so sagen Sie mir mit der fältesten Mine von der Welt, daß diese Bilcher wie im Sturm zusammengeweht find und noch lange tein Ganzes ausmachen. Unterbeffen fonten Sie mir einen rechten schwägerlichen Gefallen thun, wenn Sie Ihre Bibliothet ber iconen Biffenschaften und Boffuets Siftorie wieberum zurufnehmen und mir dagegen fo viel Stute als es Ihnen selbst gefallen wurde, von den Briefen die neuste Litteratur betreffend, anschaffen wollten. Den 1ten und 2ten Theil besige ich schon - vom 3ten an gerechnet big auf ben 16ten muß ich sie entbebren. Die Bibliothet und ben Boffuet konnen Sie bei Brn. Erhard erfragen, wohin ich sie abressiren werde. Ich babe ohnehin noch vor Hrn. Amtmann in Gröningen einige Bücher zu verschreiben, und bei dieser Gelegenheit werde ich auch mich nicht vergeffen. Clemme Einleitung in die gefammte Theologie

und Sulzers Hanbluch ber schönen Wissenschaften und freien Rünste stechen mir boch gar zu sehr in die Augen. Doch — tommt Geld, kommt Rath. — Lassen Sie mich nun abbrechen; lassen Sie Ihnen sagen, daß wir Sie auf den Herbst mit aller Heftigkeit einer sehnsuchtsvollen Liebe erwarten, und vermelden Sie Hrn. Rath Ramslern 1).... Ihrer Frau und Kindern, und kurz Großen oder Kleinen, die Blut und Herz mit uns verbinsdet, tausend Empschlungen, Grüße, Complimente oder was Sie nur wollen. — Nun wird meine Sprache sehr hastig, denn das Bapier geht zu Ende. Leben Sie wohl ze.

Dero 2c.

Chrift. Fried. Daniel Schubart.

7.

## Soubart an Boch ?).

Malen, den 3ten August 1763.

Allerliebster Berr Schwager.

Amei Worte von Ihrem Schwörkarmen. Die Wahl ber Materie ift vortreflich. Ich mochte fie aber von Ihnen in Brofe ausgearbeitet lefen. Belch ein Stoff zu ben würdigften und gröften Gedanken! — Den Helb auf bem Schlachtfelb und ben Staatsmann am Ruber bes Staats. Auch bie Dlufe fonnte hier arbeiten, nur mit bem Unterschied, bag ber Helb allemal ben Borgug vor bem Staatsmanu bei bem Dichter behaupten wurde. Stellen Sie fich einmal den Helden, aber Notabene den wahren Belben vor, ber, wenn feine Lande feindlich angegriffen werben, fich an die Spize feince Heers ftellt, seinem Feinde unter bie Augen tritt. Tod und Berderben unter fie tragt, mit rothem Ungeficht vor der Fronte herreitet, Die Seinigen ermuntert, und dann, wie der Sturmwind Gottes, Legionen Feinde vor fich herweht, der auf Leichen tritt, und von diesem schreklichen Throne dem besiegten Becre ben Frieden anbietet, bann in bem Gefolge ber Brazien und ber Musen nach Sanssouci eilt, und wie die Sonne

<sup>1)</sup> Bejdmadvoller Rupferflichjammler, f. So. Q. I, S. 77.

<sup>2)</sup> Aus Soubarts vermifchten Schriften, bon feinem Sohn berausgegeben.

Oberroth habe ich dem Hrn. Cammerrath aus dem Erhardischen Buchladen zu Stuttgard die Briefe die neuste Litteratur betreffend beschrieben und in den lezteren Stüfen viel merkwürdiges gefunsen. Haugs Zustand der schönen Wissenschaften in Schwaben ist leichtfertig mitgenommen worden. Doch läßt man ihn am Ende als Schriftsteller gelten. Dieser mein großer Landsmann hat wiederum eine Sammlung vortreslicher Gedichte und den Christen am Sabbath herausgegeben. Es ist tein Zweisel, daß er uns Schwaben noch viel Ehre machen wird. Ich habe kürzelich an ihn geschrieben und erwarte nun seine Antwort. Die großmüthige Freigebigkeit meiner Freunde hat unterdessen meinen kleinen Büchervorrath vermehrt. Mit welchen Stüßen, möchten Sie wissen? — Geschwind treten Sie zurück, machen eine ehrsturchtsvolle Mine und mit der Müze unterm Arm leßen Sie —

Montaigne Versuche in 3 Octavbanden

Mosers Herrn und Diener samt deßen Beherzigungen in 2 Franzbänden

Daries Jus naturae

v. Justi die Natur und das Wesen der Staaten Poung's Nachtgedanken — Erstaunen Sie noch nicht? Ogilvie Gedicht über das jüngste Gericht

3. S. E \*\*\* Elegien — bie gröftentheils fehr ichon find

Der Christ in ber Ginsamfeit und - -Nun sezen Sic auf, und wenn die ersten Anfälle des Erstaunens vorbei find, jo fagen Sie mir mit ber tältesten Mine von ber Belt, daß diese Bucher wie im Sturm zusammengeweht find und noch lange tein Ganges ausmachen. Unterbeffen fonten Sie mir einen rechten schwägerlichen Gefallen thun, wenn Sie Ihre Bibliothet ber ichonen Biffenschaften und Boffuets Siftoric wicberum gurufnehmen und mir dagegen fo viel Stufe als es Ihnen felbst gefallen würde, von ben Briefen die neufte Litteratur betreffend, anschaffen wollten. Den 1ten und 2ten Theil besige ich schon - vom 3ten an gerechnet big auf ben 16ten muß ich fie entbehren. Die Bibliothet und ben Boffuet tonnen Sie bei Grn. Erhard erfragen, wohin ich sie abressiren werbe. ohnehin noch vor Hrn. Amtmann in Gröningen einige Bucher zu verschreiben, und bei dieser Gelegenheit werbe ich auch mich nicht vergeffen. Clemms Ginleitung in die gefammte Theologie und Sulzers Handbuch der schönen Wiffenschaften und freien Knnfte stechen mir doch gar zu sehr in die Augen. Doch — kommt Geld, kommt Rath. — Lassen Sie mich nun abbrechen; lassen Sie Ihnen sagen, daß wir Sie auf den Herbst mit aller Heftigkeit einer sehnsuchtsvollen Liebe erwarten, und vermelden Sie Hrn. Rath Ramssern i).... Ihrer Frau und Kindern, und kurz Großen oder Kleinen, die Blut und Herz mit uns verbinzbet, tausend Empschlungen, Grüße, Complimente oder was Sie nur wollen. — Run wird meine Sprache sehr hastig, denn das Papier geht zu Ende. Leben Sie wohl ze.

Dero 2c.

Chrift. Fried. Daniel Schubart.

7.

# / Soubart an Bockh').

Allerliebster Herr Schwager.

3wei Worte von Ihrem Schwörkarmen. Die Bahl ber Materie ift vortreflich. Ich mochte fie aber von Ihnen in Profe ausgearbeitet lefen. Belch ein Stoff zu ben würdigften und gröften Gebanken! — Den Belb auf bem Schlachtfelb und ben Staatsmann am Ruber des Staats. Auch bie Dufe fonnte hier arbeiten, nur mit bem Unterschied, bag ber Belb allemal ben Borzug vor bem Staatsmanu bei bem Dichter behaupten wurde. Stellen Sie sich einmal ben Helben, aber Notabene den wahren Belben vor, ber, wenn feine Lande feinblich angegriffen werben, fich an bie Spize seines Becro ftellt, feinem Feinde unter bie Augen tritt. Tob und Berberben unter fie trägt, mit rothem Angeficht vor der Fronte herreitet, Die Seinigen ermuntert, und dann, wie der Sturmwind Gottes, Legionen Feinde vor fich herweht, der auf Leichen tritt, und von diesem schreklichen Thronc dem besiegten Becre ben Frieden anbietet, bann in dem Gefolge ber Grazien und der Musen nach Sansspuci eilt, und wie die Sonne

<sup>1)</sup> Gefdmadvoller Rupferftichfammler, f. So. g. I, S. 77.

<sup>2)</sup> Aus Coubarts vermifchten Schriften, bon feinem Gobn berausgegeben.

Segen und Barme über bie verheerten Gefilbe breitet, - welch ein Bild für die Einbildungstraft! Wird ba ber Dichter wohl bem Staatsmann ben Borzug geben? — Rein, liebster Herr Schwager, die Profe wird das thun, was die Dichtkunft nicht annehmen fann. Denn ein Cafar, ein August, ein Gustav Abolph, und daß ich alles auf einmal fage, ein Friedrich, hat gewiß weit mehr poetische Große, als ein Richelieu ober Colbert. — Doch, das will ich nur fagen, damit ich etwas gesagt habe. Ihr Gebicht ift schon — gleich bie Anzeige vortreflich, hat seine Detailschönheiten, viele glükliche Berse, zeigt ben Regenten auf einer fehr schönen Seite, und turg - ift eines Bothen wurdig. Ich wollte Ihnen auch etwas schiken, wenn ich Gebulb hätte, mich felbst abzuschreiben. Rommen Sie nur balb! Unterbeffen würden Sie mich Ihnen fehr verbinden, wenn Sie mir Rlopftofs Meffias schifen wollten. — Wenn Sie mir zu den Bricfen, die neueste Literatur betreffend 2c., verhelfen wollten, was follte ich Ihnen dafür thun? Der Hr. Amtmann will Zimmer= manns Nationalstolz und ich den großen Gerstenberg. Uebrigens lebe ich noch immer vom Schoofe meines Gluts entfernt. Ich muß den traurigen Ton annehmen —

D Leben, flein Beichent, wenn bich mein Beift burchbentet, Mir nichts als eine lange Racht! Dein hoffnungsreicher Leng, ber andern Rofen ichenket, hat nichts als Dornen mir gebracht. Mein Morgen ging hervor, berhullt in Finfterniffen, Dein Mittag, ohne Sonnenichein; Und, Gott, barf ich von da auf meinen Abend foliegen, Wie trub, wie traurig wird er fenn. Wie fower ift's in ber Welt, fic Gonner gu erweten! Awingt mich ein trauriges Befchit, Wie Satans Bild, frummschleichend Staub zu leten? Braufamer Weg ju meinem Blut! Es schüttelt jeder Tag von seinen leichten Schwingen Für Thoren oft ein Glut berab, Der himmel läßt mich nur broblose Lieder fingen — Und zeigt mir fpaten Eroft - bas Grab.

Sehen Sie, so muß man für die Langeweile Elegien dichsten. So ofts mich hungert, mache ich Berfe. Wenn ich traurig bin, so lese ich, und das oberste Stokwerk meines Hauses ist mein

Tusculum, wo ich oft mit tullianischer Entzütung zum Laben hinausrufe:

O literarum studia, quam duleia sunt miseris vestra solatia! Run, lieber Herr Bruber, genug gescherzt und genug geklagt. Leben Sie wohl, tausendmal wohl! 2c.

Schubart.

8.

### Sonbart an Boath.

Malen, ben 13ten 7bris 1763.

Allerliebster Herr Schwager!

Ihre Frau ist glütlich allhier angekommen. Rinder? - Die kleine Friberite ift in bem Sause Ihrer Großeltern fo munter, wie bie Freude, und ber fleine Both iaucht in den Armen seiner Freunde, die in ihme das Ebenbild seines Baters tugen. Meine Schwester fam freilich etwas unvermuthet. Aber davor ift kein Glut schmathaffter als dasienige, welches uns unvermuthet überrascht. In unserm Sause sieht es gegenwärtig verwirrt aus, benn man baut. Ein fürchterliches Gerüfte vor bem Saufe, ein neuer Dachstuhl auf bem Saufe und eine eingeriffene Studirftube in bem hause - bicfes - und fezen Sie noch die verwilderte Minc der Handwerksleute und das Bochen ihrer Instrumente hinzu — ist iezo bas Gemählbe von bem Zustande unscrer Wohnung. Aber kommen Sie nur — fein bald kommen Sie — benn auch unter ben Ruinen unseres Hauses ist bas unfer Lieblingswunsch, Gie gefund zu feben. Bir und Ihre Rinder athmen hier eine reine Luft, und wenn Sie es nicht glauben wollen, so tann ich es Ihnen mit einem gebruften Bag beweisen, daß hier keine contagiose, sondern eine gesunde Luft weht. Man ftirbt hier nicht an der rothen Ruhr, am Fieber und Scorbut, sondern eines ganz natürlichen Todes, wenn man nicht mehr leben mag. Wenn Sie alfo nicht gleichgültig gegen Ihre Gefundheit find, so tommen Sic, gefest daß wir Sie auch nicht barum baten. Sie und Ihre Kinder sollten immer reisen, benn Sie erwartet man mit Sehnsucht, und mit Ihren Kindern getraute ich mir einen Feldzug gegen die Außen auszuhalten. -

Unterdeßen wollen wir uns in der Geduld üben diß Sie kommen. Ihre kleine Friderike soll in jede Gutsche schielen; diß sie ihren Papa sieht, nach welchem sie sich so ängstlich sehnt. Wir alle wollen Sie erwarten, mit Freude wollen wir Sie erwarten. Tausendmal empsehlen wir uns Ihnen. Ich schließe, denn Sie werden ohnehin diese Seite mit Zerstrenung lesen. Sie haben schon die Handschrifft Ihrer Frau gegen über gesehen. Leben Sie wohl 2c.

Schubart.

9.

## Soubart an Bock 1).

Malen.

#### Allerliebster Herr Schwager!

Ich banke Ihnen für alle die Freude, die mir Ihr lezteres Schreiben gemacht hat. Ein Bergnügen, an welchem ber Berftanb und das Berg gleichen Antheil nehmen, verdient wohl mehr, als einen blogen Dank. Ich wollte Sie loben, wenn ich nicht wußte, baß Sie auch gegen ein verbientes Lob viel zu gleichgültig waren. Nur einen einzigen Bug muß ich bemerken, ber Ihren Charakter in meinen Augen so sehr verschönert. Man bemerkt noch immer an Ihnen eine gewiffe Munterfeit bes Geiftes, bie man am weniasten von einem Manne vermuthen follte, ber unter hundert Stunden, die er dem Dienfte des Staats widmet, faum zwanzig für sich hat. Eine Munterkeit, die mehr Freude des Gewissens, als Temperament zu fenn scheint. Gott erhalte Sie bei biefem frohen Sinn, und mache Sie nur feines Beifalls gewiß, fo werben Sie auf ber Belt gewiß Bieles mit Freuden entbehren tonnen. Diese Anmerkung bedarf keiner Entschuldigung, benn sie ist wahr. Damit sie aber nicht glauben, als wenn ich zu sehr für Sie eingenommen ware, so will ich Ihnen nur fagen, daß ich in verschiedenen Stüten nicht Ihrer Meinung bin. Berlin und Stozingen foll mir Beweis bazu geben. Sie greifen bic Berliner Runftrichter mit einer folchen rhetorischen Size an, daß Sic würklich selbst in den Fehler fallen, den Sie an ihnen tadeln.

<sup>1)</sup> Bleichfalls aus ben vermifchten Goriften.

Sie find zu geschift, als daß Sie nicht wissen sollten, wie sehr Die Rritit bem guten Geschmaf zuträglich fen. Und ich weiß nicht, ob nicht die Satire weniastens ein Bulfemittel ift, unsere beutschen Röpfe auf die Regeln ber Runft und des guten Geschmats aufmertfam zu machen. Warum tabeln Sie benn bas an ben Berlinern, wenn Sie noch niemalen an einem Boileau getabelt baben? - "Man follte eben ben Cramer nicht getabelt haben", - fagen Sie. - Aber ift denn alles, was die Genius vom erften Range schreiben, auch würklich ohne Tabel? Schläft nicht zuweilen auch ein homer? Und nun wollen Sie benn haben, bag weil ein paar Cramerische Oben vortreflich find, gleich alle für vortreflich erflart werben follen? Rein, bas fonnen Sie nicht. Bewundern Sie vielmehr den Runftrichter, der mit geradem Blif in die Sonne fieht, ihren Glang bewundert, aber auch ihre Rlefen nicht verschweigt. Cramer ift ein großes Benie, aber eben barum muß man aufmerklam senn, bamit nicht seine Nachahmer unter bem Schein ber Autorität bas für Schönheit halten, mas würklich Fehler find. Seine Pfalmen haben noch immer ben Beifall ber Belt; man fagt nur, daß er mehr Berfificateur im quten Berftanbe, als wirklicher Boet fen, und bas glaube ich selbst, nach ber febr reifen Erflärung meiner Runftrichter. Seine bis zum Etcl wiederholten Doppelreime, seine verworfenen Conftruftionen, fein oft von Bergen langweiliges Sylbenmaß, und feine geschleiften Gebanken haben mir oft felbst so wenig gefallen. als feine langen Berioben in Brofa. Wie tonnen Sie nun über einen Runftrichter gurnen, ber Ihnen biefes fagt und beweift? Das glaube ich schon, bag Cramer Berfe gemacht hat, ehe feine Runftrichter Amo fannten, aber bas wiffen Sie boch auch, bag Gottiched lange vor Cramer Berje gemacht hat? — Belch ein großer Boet muß Gottiched fenn! 3ch bin vollfommen mit meinen Rritifern einig, bag Rlopftot ber größte Beift un= serer Zeit, aber daß seine geistlichen Lieder kaum mittelmäßig find, und bamit Sie wiffen, wes Glaubens ich bin - fo wiffen Sie: 3ch glaube, daß Bieland ein großer Dann ift, aber bamit laffe ich mir nicht alles aufdringen, was er geschrieben hat. 3ch glaube, daß Dusch den Bope sehr schlecht übersezt hat. und bag er fonft zu viel schmiert. Ich glaube, baß fich Bacharia seit geraumer Zeit von seiner Sohe heruntergeschrieben hat. Ich

glaube, daß Gerftenberg und Beiße zwei Driginalgenies find, fie mögen tändeln oder Tragödien schreiben, das glaube ich, und ich laffe mich nichts irren, benn ich habe ja felbst Augen, womit ich lefe, und Empfindungen, die öfters ftatt der Rritit entscheiben fonnen. Uebrigens glauben Sie ja nicht, daß die Berfasser ber Briefe zc. so schlechte Manner find. Herr Haug hat es mir gesagt, daß der Brofessor Abbt, ein geborner Ulmer und nunmehriger öffentlicher Lehrer an ber Ritteratabemie zu Berlin, fein Recenfent fen, und bag Flögel, ber Berfaffer ber Erfinbungstunft, und Ritolai, ein Cobn bes Profeffore gu Frankfurt an ber Ober, ein außerorbentliches Genie bie Berfaffer ber Briefe feben. Alle biefe Dlanner haben fich fchon burch vortrefliche Gebichte berühmt gemacht. Lefen Sie bie Oben an bie Nymphe Bersanteis, an Berlin, an die Göttin Eintracht, an ben Ronig, an den Frieden, und entscheiben Sie alsbann, ob fie nicht nach den Regeln der strengften Kritik Meisterftuke find. Das glaubt auch Baug, ben Sie fo fehr verehren, er billigt felbft die Recension seiner Runftrichter und sucht würklich ihre Bekannt= schaft. Haug ist iezt mein Freund, ich bin fünf Tage bei ihm gewesen, und habe an ihm einen Mann von tiefer Ginficht gefunden. Gin lieber Mann, voll Soflichkeit. Er hat mir viel Ehre erwiesen, und ich war fo gluflich, feinen Beifall zu erhalten. Leben Sie wohl 2c.

L

Schubart.

## Geißlingen.

1763-1769.

Im Predigen wie im Informiren hatte sich ber junge Cansbidat vielsältig geübt; aber eine seste Anstellung als Geistlicher ließ länger auf sich warten, als ber Dürftigkeit bes Baters und ber Ungedulb bes Sohnes erträglich schien. Hastig griff bieser daher nach dem Präceptor-Stabe bes Ulmischen Städtchens Geißslingen, der sich ihm bot, und eben so hastig nach der Hand der Tochter des bortigen Oberzollers Bühler: so daß gleich der erste Brief, den unsere Sammlung aus der Geißlinger Periode bewahrt, uns den nagelneuen Präceptor als noch neueren Bräutigam ankländigt.

Bum Lehrfach war Schubart an und für sich gar nicht ohne Befähigung. Seine Gabe ber Conversation, seine Fertigkeit, was er dachte und empfand, in lebendiger Rede klar und eindringlich wiederzugeben, mußte ihm als Lehrer sehr zu Statten kommen. Auch kam das Lehren in allen Perioden seines Lebens immer wieder an ihn; sein Unterricht wurde gesucht — zunächst zwar in seinem Birtuosensache, der Musik, in den schönen Wissenschaften übers haupt — doch hat er auch über Geschichte in Ludwigsburg Borsträge gehalten, und auf dem Asperg die Kinder seiner Commansdanten unterwiesen, zum Theil für die Akademie vordereitet. Immer jedoch waren dieß schon mehr vorgeschrittene Schüler, denen er wenigstens mitunter Gegenstände und Gedanken mitstheilen konnte, die ihn selbst interessirten; in Gelßlingen hatte er es mit den ersten Ansangsgründen — der alten Sprachen und ber deutschen Rechtschreibung, der Geschichte und Geographie —

zu thun, beren ewiges Wiebertauen ihn anekelte. Nimmt man ein abschreckendes Schullocal, eine Uebergahl von Lehrstunden und Schülern, lettere jum Theil ben nieberften Bolfsflaffen angehörig. Nebengeschäfte, die fein Selbstgefühl emporten, und zu allebem ein ärmliches Einfommen hinzu, da er bem alten, bienft= untüchtigen Schulmeifter noch einen Theil seines Gehaltes abgeben mußte: so hat man mehr beisammen als genug war, um einem Schubart seine Stellung in Beiglingen läftig und enblich unerträglich zu machen. Ließ er nun feinen Berdruß an ben Schülern aus, ober manberte er gar einmal, wie fein Sohn erzählt, statt in die Schule zu gehen, zum Thore hinaus, um sich mehrere Tage lang als Anachoret in Balb und Feld umberzutreiben1): so kann man sich benken, was das für Klagen ber Eltern, Ropfichütteln ber Philister, Berweise ber Borgefetten, Berdrießlichkeiten von allen Seiten gegeben haben mag. Rein Bunder, daß in Schubarts um jene Zeit gebichteten Zaubereien ber zum Schulmeifter begnadigte Igion nach kurzer Amtoführung flehentlich bittet, wieder auf sein Rad geflochten zu werben.

Und zu Saufe, wo fich unfer Schulmann wider Billen möglicherweise von seinen Amtsbeschwerden erholen konnte, sah es leiber um nichts beffer aus. — Wie? so war auch die rasche Wahl ber Gattin eine Uebereilung gewesen, wie die des Amtes es ohne Zweifel war? Schubart selbst mar von Anfang biefer Meinung, wie er in feinen Briefen beutlich merten lagt. Gewiß konnte bei ber turzen Bekanutschaft weber bie Frau noch beren Familie auf einen solchen Mann und Schwiegersobn vorbereitet fein. Es waren burgerlich rechtschaffene, profaifch geordnete, aber auch jeder höhern Bildung ermangelnde Menschen, benen nicht nur die poetischen Erceffe bes Schwiegersohns jum Anftoß gereichen mußten, fondern felbft feine höheren literarifchen Bedurfniffe und Bestrebungen als Erceffe erschienen. In feiner ermählten Gattin lag ein gediegener fittlicher Rern, ein Berg voll Liebe und Treue, auch viel natürlicher Verstand: aber Schubart ber Sohn felbft berichtet, daß fie erft im Umgang mit dem Gatten fich allmählig zu bem herangebildet habe, mas fie fpater mar, und momit fie, wie er bezeugt, ihre übrige Familie fo weit überragte,

<sup>1)</sup> Schubarts Rarafter, von feinem Cohne & Schubart, S. 116.

daß sie von dieser hinfort wie ein Orakel angesehen wurde. Das mals nun, in Geißlingen, war sie zu dieser Ausbildung noch nicht gelangt, konnte es auch nicht wohl, umwaltet von den Einstässen der Ihrigen, und in dem zwar ehrenwerthen aber dumpsen und beschränkten Areise ihrer Borstellungen und Bestrebungen besangen.

So, in der Schule geärgert, zu Hause nicht befriedigt, welchen Ausweg fonnte Schubart nehmen? wo Trost und Ersat juchen? - Es blieben ihm Wiffenschaft und Dichtung, Gefelligfeit und Briefwechsel. - Erinnern wir uns, wie gehn Sahre fpa= ter Bog, unter einem gang ahnlichen Schul- und Armuthejoche freilich neben einer ihm von Hause aus schon mehr zugebildeten Sattin - an wiffenschaftlicher Thätigkeit fich aufrichtete, den Somer übersetzte, und baneben noch bie Quife zu bichten Quft und Dufe fand: fo fällt uns allerdings bald in die Augen, was unserm Schubart abging, um auf biesem Wege fich Befriedigung schaffen zu fonnen. Rwar an gelehrter Beschäftigung ließ er ce nicht fehlen, und seine Briefe werden dienen, die falfche Borftellung zu berichtigen, welche noch neuestens auch Brut in seinem Aussat über Schubart ausgesprochen hat, als ware biefer ohne alle Studien gewesen. Im Gegentheil können wir uns über scinen Fleiß und ben Umfang seiner Studien nur verwundern. Er lieft die Alten — freilich mehr in Uebersetungen, wie es scheint, als in ben Originalen, — während er zugleich mit allem Reueften, was die Meffe Bemerkenswerthes liefert, auf bem Laufenden ift. Mehrere ber unten mitzutheilenden Briefe bilben eine vollständige Rundschau in der gleichzeitigen deutschen Literatur: von der Bocsie geht er zur Philologie, von diefer zur Theologie und Babagogit, von da zur bildenden Kunst und zur Musik fort, und jedesmal wird deren jeweiliger Zustand begutachtet, ihre neuesten Leiftungen durchgemustert. Wir wundern uns, sagte ich, über diese vielscitige Belesenheit, diese umfassenden Studien Schubarts: allein, warum wundern wir uns benn? also trauten wir sie ihm boch nicht zu? merken sie ihm nicht an? sein Studiren trug ihm also feine Früchte? - Und warum that es dieß nicht? Darum, weil es demselben an Boden sehlte. Jest rächten sich die Unterlaffungöfunden seiner Jugendjahre in ihren Folgen an Schubart. Beder auf der Schule noch auf der Universität hatte er etwas

Grundliches und Bufammenbaugendes gelernt; fein Muficiren, Berfemachen, Liebeln, Saufen und Braufen hatten ihm feine Reit bazu gelaffen. Sein geschichtliches Wiffen mar oberflächlich und lückenhaft; von Sprachen mar er im Lateinischen noch am stärtsten, boch feineswegs ficher; Griechisch wußte er nur wenig, so gern er auch in Motto's und Citaten bamit prunkt; neuere Sprachen waren ihm fremb, und selbst sein Deutsch, bas er so gewaltig zu schreiben verstand, schrieb er boch zeitlebens weber stilistisch noch viel weniger orthographisch correct. Schmerzlich empfand er diese Berfäumniffe: aber fie gründlich einzubringen, dazu fehlte es ihm an Gebuld und Selbstverläugnung. Bon vorn anzufangen und nur langfam, Schritt bor Schritt, weiter au geben, bas mar ibm bei fich felber wie bei feinen Schulern au langweilig. Er wollte genießen: bas ging nur burch Springen und Ueberspringen, Wechsel und Durcheinander ber Lecture. Ramentlich feinen Geschmad, sein afthetisches Urtheil zu läutern, war ein so oberflächliches, unordentliches Studium nicht im Stande. So bewundert er die großartige Einfachheit Somers, und läft ihn zwar nicht mit einem Dizinger vergleichen, aber Milton und Rlopftock stellt er ihm unbedenklich zur Seite; er ertennt in Shatespeare ein Originalgenie, aber zwischen seiner Urfraft und ber nachgemachten eines Lenz, Klinger u. bergl. lernte er zeitlebens nicht gründlich unterscheiben.

In der dichterischen Hervorbringung, die er nicht mit Unrecht für seinen eigentlichen Beruf hielt, konnte Schubart während
dieser Periode die schlende Befriedigung schon deswegen nicht
finden, weil er sein eigenthümliches Gebiet innerhalb derselben
nicht zu sinden wußte. In den Baubereien versuchte er sich
in Ovids und Wielands, in den Oden in Pindars und Klopstocks Bahnen; allein weder die Zierlichkeit und der Witz der Einen, noch die gedankenreiche Kraft der Andern war ihm gegeben. Wie martert er sich mit der Ode auf den Tod Franciscus I: nun ja, sie trug ihm den kaiserlichen Poetenlorbeer und
was mehr war, Wielands Versicherung, er sei zum Dichter geboren, ein; wir aber sinden in seinem Schneiderlied, seinem Zinkenistentrost ze. zehnmal mehr Poesie, als in diesem zum Ochsen sich
aufblasenden Frosche. Eher mag ihm aus manchem seiner geistlichen Lieder — wenn auch nur vorübergehende — Befriedigung erwachsen sein; während ihm seine Gelegenheitsgedichte wenigstens ein Stud Gelb — freilich mitunter auch ein satirisches Berbruß und Anfeindung — eintrugen.

Mit der Geselligkeit als Troft in Schubarts bamaliger Lage fab es besonders übel aus. Seine Rlagen in dieser Sinsicht find berb, aber schwerlich übertrieben. Gin Mann von Schubarts Beift und Bilbung mar unter ben Spiegburgern eines fleinen ichwäbischen Städtchens damals noch unendlich mehr angeführt, als er es noch heute ift. Abbera ftirbt nicht: nur daß Schubart in ber Rolle des Demofrit nicht fo viel Gleichmuth und guten Sumor aufzubieten hatte, wie biefer in seinem Reste und Wieland in Biberach. Dagegen war es feine Art, ben Unmuth im Weine au erfäufen - aber auch wenn er wohl aufaclcat mar, mußte Bein ber; in Ermangelung guter Gefellschaft trant er tüchtig fand fich aber einmal eine folche, fo trant er boppelte Bortionen: turz Bein, und viel Bein (für welchen bas Bier ihm nur im Rothfall ungenugenden Erfat gewährte) war für Schubart ein Lebenselement. Der Wein schmedte ihm aber nur im Wirthshause recht, wo man ihn nie lang allein ließ, wo sich immer fonell ein Rreis um ihn bilbete, auf welchen er bie durch ben Bein geschürte Glut feines Innern bald'in Schmäh- ober Bisreben gegen Alles, mas ihn brudte, balb in luftigen Berfen aus bem Stegreife, bald in Gefang und Mufit ausströmen laffen tonnte. Schonunge- und rudfichtelos, larmend und bacchantisch. wie es babei zuging, mar Anftog bei ber Obrigfeit, Anftog befonbers bei ber Geiftlichkeit, unvermeiblich; mahrend bie ungebilbete Gesellschaft, bor welcher Schubart in ber Regel agirte, und deren Applaus er, beifallsfüchtig wie er mar, um jeden Breis zu gewinnen trachtete, seinen Geschmad und Ton immer mehr zu sich berunterzog.

Den nachhaltigsten Trost, das reinste Vergnügen schöpfte unter diesen Umständen Schubart, wie er selbst wiederholt versichert, aus dem brieflichen Verkehr mit Freunden, mit denen er im Gebiete der Literatur heumschweisen, oder die Empfindungen seines Herzeus tauschen konnte. Schon jetzt spricht er von einer weitläusigen Correspondenz, die er zu führen habe; da uns seine Briefe an Böch, an Haug und Wieland aus dieser Zeit erhalten sind, dürsen wir den Berlust der übrigen kaum bedauern.

Der vertrauteste seiner Correspondenten bleibt auch in diesem Zeitraum — und wird es immer mehr — sein Schwager Boch, bessen Wesen sich in Schubarts Briefen an ihn in anxiehendem Gegenfate gegen bas unferes Belben vor uns entfaltet. So überlegen ihm diefer an Geift, chen fo überlegen ift Bodh dem Bocten an Charafter. An bicfem Berhältniß ermeffen wir, wie hoch Schubart, obwohl den Klügelmännern feiner Reit nicht gleichwüchsig, doch über der Mehrzahl felbst ausgezeichneter Zeitgenoffen ftand. Denn zu biefen gehörte Boch burch feine gelehr= ten Renntniffe, feine humane Bilbung und pabagogische Tuchtigfeit gewiß: und boch - wie beschränft erscheint sein theologischer Horizont, wie ftumpf scin Geschmad, seinem Schwager gegenüber, beffen überlegenem humor er mehr als einmal mit Recht verfällt! Aber wie empfindet auch ber unftete, von jedem Wind bewegbare, in jedem Sturm bas Steuer verlierende Dichter bas Bedürfniß, bei dem besonnenen Schwager sich Rath und Trost zu holen; wie preift er beffen Leben aus Ginem Guffe; wie weiß er sein äußeres Wohlergeben als die wohlverdiente Frucht seines fittlichen Cbenmaßes zu würdigen! Ein liebenswürdiger Charatter, biefer Bodh, befonders auch darin, daß er ben ihm fo frembartigen Schwager so gebulbig trägt, so treu unterstütt, nie gang von ihm läßt, und auch fleine Freuden ihm zu bereiten, seine immer lechzende Dichterfehle burch Weinfenbungen zu leten nicht veraifit.

Wie im vorigen Zeitraum an Haug, so wagt sich Schubart jett, im Suchen nach literarischen Verbindungen, ungleich höher hinauf — an Wieland. Nicht nur Landsmannschaft und Nachbarschaft veranlaßten ihn hiezu, sondern auch seinen dichterischen Tendenzen nach sand er sich durch den damaligen Wieland noch mehr als durch den der folgenden Periode angesprochen. Der Verehrer Alopstocks (wie Schubart noch deutlicher in den Briesen des solgenden Zeitraums sich uns zeigen wird) und Dichter der Todesgesänge glaubte in dem Versassen wird) und Dichter der Todesgesänge glaubte in dem Versassen zu begrüßen. Auch an Wieland, wie früher an Haug, tritt er mit jener bescheidenen Huldigung jugendlicher Verehrung heran, die ihm von Herzen ging und so wohl kleidet, auch auf den leicht gewonnenen Wieland ihres günstigen Eindrucks nicht vers

fehlt. Aber mit jeber neuen Dichtung, welche bieser erscheinen ließ, vom Agathon an, trat er seinem Berehrer serner, und so gab es sich ganz von selbst, daß mit Wielands Abgang nach Ersturt der Brieswechsel zwischen Beiden ein Ende nahm, zumal auch Schubart bald darauf seinen Wohnort und seine Berhältsniffe veränderte.

Ueberbliden wir die Geistesentwicklung Schubarts während biefes Zeitraums, so sehen wir auch bei ihm, wie sonst so oft, burch die Biderwärtigkeiten und Anstöße, die er zu erfahren hat. die conventionelle Hille gesprengt, in welcher ber Keim seines Talents und Charafters bis babin verborgen gelegen mar. In bem Dage, ale ihn feine Berhaltniffe bruden, reigen, emporen, werben auch seine Briefe origineller, sein Stil schüttelt ben Buber aus den entfesselten Loden — gleichsam ein Borspiel bavon, daß einft fein berühmteftes Gedicht eine glanzende Bewährung des alten Spruches sein follte: facit iracundia versum. Einer ruhigen Entfaltung und Bflege feines bichterischen Talentes freilich waren Schubarts außere Umftanbe und innere Gemuthsverfaffung damals so wenig wie in irgend einer Beriode seines Lebens gunftig. - Roch viel weniger vortheilhaft entwickelt fich in biefem Zeitraum sein Charafter. Warm, aber auch finnlich; ichnell gerührt und schnell verführt; reich an guten Borfagen vor bem Schreibtisch, Die er am Birthstisch in ben Wind fclug; stets bußsertig und stets wieder rückfällig; unternehmend, aber nicht beharrlich; voll Sclbst= und Freiheitsgefühl, und doch ohne wahre Burde nach innen, ohne Haltung nach außen: - fo erscheint und Schubart in dieser, und so bleibt er durch alle Berioben feines Lebens.

Eigenthümlich prägt sich das Berhältniß seines Charakters zu seiner Intelligenz in seiner religiösen Stellung aus. Religiös war Schubart seinem ganzen Naturell nach, in welchem Empfinz dung und Einbildungskraft vorherrschende Bestandtheile auszmachten; aber während sein bei alledem gesunder natürlicher Berstand ihn nach der Seite derer hinzog, welche die Religion vom Aberglauben, die Theologic von scholastischem Buste zu reinigen demüht waren, während er sich demgemäß Semler's und der Allgemeinen Deutschen Bibliothek gegen den orthodogen Schwager annimmt — hielt ihn die Baufälligkeit seines sittlichen Charak-

ters immer wieder bei der Autorität, beim Mirakel und Geheimniß, zurück. Mehr als einmal hat er schon den Fuß erhoben,
um sich auf die Seite des vernünftigen Denkens zu stellen: aber
immer getraut er sich nicht, sest aufzutreten, aus Furcht, auf
dem neuen Boden zu versinken. Seine sittliche Unfreiheit hielt
ihn auch in geistiger Anechtschaft fest. Er war sich bewußt, daß
das Thier in ihm noch der Peitsche, der Zucht von außen, der
Bedrohung mit den Straken der Hölle, bedurfte; nach Hinwegräumung dieser Schrecknisse, fürchtete er, möchte die Bestie sich
vollends losreißen: dieß war der Grund, warum er für jest —
und in der That sein Leben lang — gläubig blieb; für den
Mann wie er war und für alle seinesgleichen ein guter Grund,
wenn wir denselben auch nicht sehe ebel sinden können.

Immer unerträglicher war indessen für Schubart seine Geißlinger Existenz geworden 1). Theils war es eigene Schuld, theils fremder Unverstand, theils Ungunst der Verhältnisse: — aber halten ließ sich seine Stellung nicht länger. So war es für ihn wie eine Hand aus den Wolken, als sein alter Gönner Haug ihm Aussicht auf eine Anstellung in Ludwigsburg eröffnete, wohin er selbst in der Zwischenzeit befördert worden war. Die Stelle war gering und brachte Schubart von der geistlichen Laufbahn vollends ab — ein Organistendienst —; aber sie half ihm von Geißlingen fort, sie führte ihn nach Ludwigsburg, wo seinem Hange zu Musit und schönen Künsten am Hose Herzog Carls die reichste Befriedigung winkte.

<sup>1)</sup> So eben kommen mir noch ein paar Denkmale von Schubarts Birk-samkeit in Geißlingen zur hand, welche nicht nur für seine Lehrgabe, sondern auch für den Eiser und zeitenweise guten humor zeugen, mit dem er unter seiner Schulsugend Menschenverstand und gute Sitte zu pflanzen bestrebt war. Das eine ist ein noch in neuerer Zeit im Drud erschienenes heft mit dem Titel: "Weiland Ch. Fr. Dan. Schubarts Briefe und Aufläte, während seines Schulsamts in Geißlingen seinen Schulkindern dictirt." Das andere ist ein Manuscript: "Gespräch von den Mitteln, reich zu werden, am Michaelis-Examen 1768 in der Geißlinger Schul gehalten" — nämlich von einem Dutzend Anaben, deren seder unter einem entsprechenden Charafternamen — z. B. Gernreich, Duckmans u. dgl. — eine besondere Ansicht über den fraglichen Gegenstand vorzutragen hatte. Also eines zener Gespräche in dramatischer Form, deren Schubart in seinem Leben, I, S. 88, gedenkt.

10.

### Schubart an Bockh.

Beißlingen, ben 29ten Xbris 1763.

## Theuerster Herr Schwager!

Bieder ein Auftritt in dem Schauspiel meines Lebens! Roch sehe ich öfters mit Belustigung meine Amtsmiene im Spiegel, und iezt soll ich die Rolle eines Hochzeiters spielen. Der 10te Tag des Monats Jenners ist der Tag meiner Trauung. Dem Nahmen nach kennen Sie schon meine Braut aus dem Briese meines Baters. Sie sollen Sie auch von Gesicht kennen. Bollen Sie das, so beschleunigen Sie Ihre Reise so sehr, daß Sie auf den Montag über 8 Tag hier sehn. Ich weiß es gewiß, Sie kommen, denn Sie sind vor mich die wichtigste Persohn aus der Freundschafft. Sie werden diese Reise nicht bereuen dürsen. Das Berliner Bochenblat, die Briese über die Litteratur, Gesner, Wieland und Shackspeare, Heren- und Perlikenmagazin erwarten Sie.

Kann ich meine geliebte Schwester ausschließen? — Wit aller Liebe eines Bruders labe ich sie auf meine Hochzeit. Ich erwarte sie, ohne sie wiederhohlter Weise um ihre Gegenwart zu bitten.

Ucbrigens ist mein Glüt auf einem sehr guten Weg. Weiter sage ich nichts, benn ein Brautigam macht turze Perioden. Mündlich will ich Ihnen mehr sagen, als ich wegen ber Menge von Geschäften schreiben kann.

3ch bin mit aller Hochachtung und Liebe

Dero 2c.

Schubart.

1764.

11.

### Schubart an Wieland 1).

Beißlingen, ben 20ten Juni 1764.

Dhne Em. Sochebelgeboren zu tennen, ja ohne einmal einen beutlichen Begriff von bem Charafter ju haben, ben Sie bekleiben, mage ich es, an Sie zu schreiben; bloß um Ihnen zu sagen, daß ich Sie bewundere. Wenn wirklich etwas bazu gehört, ein großes Genie bewundern zu tonnen, fo ift biefer Brief mehr ein Lobspruch auf mich, als auf Sie. Ein solcher Eingang meines Briefes würde mich als einen Unbekannten we= nig empfehlen fonnen, wenn ich es nicht mit einem Bieland ju thun hatte; - bem Manne, ber bie Welt in fo verschiebenen Beziehungen fennt - bem Gelehrten von einer fo ausgebreiteten und gemeinnuzigen Ertenntniß - bem fconen Beift e, ber die blumenvolle Bahn der einfältigen Natur gefunden bem rechtschaffenen Manne, ber nirgends vortreflicher ift, als wenn er fein Berg erklärt und Religion und Tugend feinen verborbenen Zeitgenoffen predigt. Belch ein Schugbrief für mich! und welch ein Recht gewinne ich dadurch, mit Euer Sochedeln mehr in der ungefünstelten Sprache des Herzens, als in ber steifen Sprache bes Ceremoniels zu reben, so febr es auch Dero Rang zu fobern icheint.

Es ist schon lange, daß ich Dero Schriften lese, womit Sie sich zu dem Range eines der schönsten Geister unter den Deutschen emporgeschwungen haben; und eben so lange ist es, daß sich die lebhafteste Bewunderung gegen die Berdienste eines so großen Mannes in meinen Busen verschloß. Oft sah ich Ihrem einsamen Gange auf dem Wege der Natur, den niemand als Sie und die großen Alten gehen konnten, mit ehrsuchts-voller Verwunderung zu. Ich sah mit Erstaunen, wie Sie die

<sup>1)</sup> Aus Soubarts vermischten Schriften.

mubsam zu erringenden Lorbeeren ber bibaktischen, bramatischen und epischen Boesie mit eben ber Leichtigkeit aus bem Saine ber Musen holten, mit welcher unsere Anakreons an dem Fuße des Bindus sich aus Blumen Kränze wanden, um in diesem Aufzuge ber Bollust zu schmeicheln. Ich bin so eigenfinnig, daß ich nur benjenigen Dichter für mahrhafftig groß halte, ber bie erhabenen Talente seiner Seele zur Empsehlung der Tugend und zur Erhebung ber Religion anwendet. Unfere neuern Dichter, bunft mich. bic außer bem Gebiete ber Religion einhergegangen find, find weit nicht so glutlich gewesen, als biejenigen, die ber Tugend und Religion, ber mahren Quelle bes Schonen, getreu blieben, und sich dadurch auf eine Höhe magten, von welcher sie allein bie Alten überfeben fonnten. Greffet, Gleim, Leffing, Beiße, Gerstenberg, — und Milton, Klopstok, Young und Sie! - welch ein Contraft! Jene blieben bei Quellen fteben und schlummerten bei ihrem Riefeln ein; - und biefe hatten Oceane vor sich, aus welchen Sie allein die erhabenften und der Unfterblichkeit würdigsten Gebanken schöpfen konnten. — Das ift ber Gefichtspunkt, in welchem mir Guer Hocheblen zugleich groß und liebenswürdig erscheinen. Ich lefe Ihre hymnen auf bie Allgegenwart und Gerechtigkeit Gottes; Sie laffen ben geftorbenen Gerechten aus glutlichern Welten mit mir teben: Sie fagen mir Ihre Empfindungen auf Golgatha: - und ich gittre; ein nahes Gefühl bes ewigen Lebens durchströmt mein Innerstes: ich febe bie todvolle Bange bes Mittlers, und bore die gange Natur gleich einem Sterbenben röcheln. — In dem Augenblike erweitert fich meine Seele; ich bente nicht mehr an ben Dichter (biefer Gebanke ift kaltern Stunden aufbehalten), ich benke nur an das große Blut, ein Chrift zu fenn. Seben Sic, wie fehr ich Ihnen verpflichtet bin, und nehmen Sie den Dank für alle die Rührungen an, die aus einer öftern Lefung Ihrer vortreflichen Schriften in meiner Seele entstanden sind. Wollte Gott! ich fühlte mich nicht zu schwach, es vor ben Augen ber Welt zu thun, oder wäre Ihnen wenigstens so nabe, um Ihnen persönlich sagen zu können, was ich Ihren Berdiensten schuldig bin. trofte mich aber bamit, daß ich ein Leben weiß, wo alle Hinder= niffe der Trennung ober des Abstandes aufgehoben werden, wo ber Liebling der Beisheit und ber ftille Bewunderer bes Scho:

nen sich fühn in die Reihen derjenigen großen Geifter hindrangen barf, die ihn hienieden belehrten, die fein Berg schon bier zu ben großen Empfindungen geschift machten, die bort von jedem Gegenstande in seine Seele hinüber fliegen werden. Lassen Sie mich, vortreflicher herr Wieland! laffen Sie mich noch einige Augenblike in biefer fußen Entzukung und ftoren Sie mich nicht durch den Vorwurf einer zu weit getricbenen Rühnheit, benn ich bin ein Menfch und Sie find ein Freund der Menfchen. 3ch würde Ihre Denkungsart beleidigen, wenn ich mehr zu meiner Entschuldigung fagen wollte. Euer Sochedelgeboren haben icon fo lange mit mir gesprochen, und mein Herz hat Ihnen ftille geantwortet: erlauben Sie mir nun, mit Ihnen zu reden, daß Sie ce horen. Ich weiß nicht, ob meine Reigung zu ben schonen Biffenschafften ftrafbar ift, gefährlich ift fie wenigstens genug, besonders in Gegenden, wo sie wenig geschät und oft dem lauten hohn der Dummtöpfe von Stande ausgesezt ift. Aber das weiß ich, daß ich fo bald noch nicht im Stande bin, einer Neigung zu entsagen, die fo viele mubsame Stunden meines jungen Lebens verfüßt, die mich in die Gesellschaft so vieler glanzenden Genies führt, und mich für den tödtlichen Umgang schadlos hält, mit dem mich öfters die Nothwendigkeit und ein feindseliges Geschik verknüpft. Eben dieser Reigung haben Sie auch meinen langen Brief zu banten, ja fie macht mich so tubn, da noch zu fragen, wo ich schon schweigen sollte.

Wann ich meinen Rührungen trauen darf, so vermuthe ich wirklich, daß wir iezo in den Zeiten des guten Geschmafs leben; ja ich din so verwegen, zu behaupten, daß wir noch weiter sind, als das Jahrhundert, worin Boileau, Corneille, Moliere, la Fontaine ze. um den Thron Ludwigs XIV glänzten. Allein wenn ich nach den ganz neuen Werken unserer Landsleute urtheislen soll, so steht unser Wiz in Gesahr, überzuschnappen. Der so sehr angepriesene körnigte Styl, der höchstens an einem Winstelmann erträglich ist, verdirbt so sehr unsere Prose, daß der Verfasser der Sokratischen Denkwürdigkeiten 1), und unser Landsmann Abt nicht anders als durch ein Sprachrohr mit uns reden wollen. Unsere Poeten verlieben sich in ein

<sup>1)</sup> bamann.

gewiffes strozendes Sylbenmaß, wo der Gebanke, ftatt fortzulaufen, durch die Strophe so erbärmlich, wie eine Leiche, fortge= ichleupt wird. Oft ist ein neucs Sylbenmaß eine Maste, unter welche fich der Unfinn verbirgt; als wenn man nicht laufen tonnte, ohne wie ein Rüchtling fünfzig Pfund Gifen nachzuschled-Sollten wohl unsere beutigen Runftrichter, Die in einem fo entscheibenben und bittatorischen Ton mit und reben, im Stande fenn, ben guten Geschmat aufrecht zu erhalten? - Wie glutlich wurde ich mich schäzen, wenn fich ein fo einsichtsvolles Genie, wie Euer Hochebelgeboren sind, über diesen Buntt ertlären wollte. Und was fann man benn von unferm Schwaben hoffen? 3ch mache mir in Gedanken eine Landkarte über Schwaben, und febe bie Begenden bes ichonen Beschmaks mufte, verwildert und unangebaut. Die wenigen Colonisten verlieren sich nach und nach aus unfern Begenden, und laffen einem Bie land und etwan noch einem Gemmingen die Ehre, ben finkenben Ruhm der Schwaben als Atlante zu tragen. Damit ich aber Euer Hochedelgeboren balb die Freiheit laffe, aus freier Bruft Athem zu holen, so erfühne ich mich, noch zu fragen: ob Sie mit ber Ueberfetung bes Shatefpeare bereits zu Enbe fegen, ob Sie mit ber Ausgabe Ihrer profaischen Schriften fortfahren werben, und ob ber ber Aufnahme bes guten Geschmats fo que trägliche Borfag, die beften Stellen aus den vortreflichsten Autoren der Griechen zu übersezen, unterbrochen worden? -

— So weit geht die Verwegenheit eines Menschen, der unsangemeldet in Ihr Zimmer tritt, sich in dem Tone der Vertrauslichseit mit Ihnen unterhält, sich untersteht zu fragen, ohne einsmal zu entdeken, wer er seh. Denken Sie sich einen Menschen, der, nachdem er einige Jahre auf Schulen und Afademien hersumgestreist, sich einen Kandidaten der Theologie nannte, der wisder alles Vermuthen der hiesigen Schule als Lehrer und zugleich als Direktor der Musik vorgesezt wurde, einen iungen Menschen, der noch wenig Ersahrung hat, und unter Leuten lebt, wovon er den besten mit Zurükhaltung trauen darf — so wissen, wer die Kühnheit gehabt hat, Ihnen in einer ganzen Abhandlung zu sagen, daß er darin seinen höchsten Ruhm suche, Sie und noch einige große Geister Icsen und bewundern zu können. Ich wäre glüklich, wenn Sie mir Dero Beisall schenken wollten;

und es ist gewiß mehr als ein Kompliment, wenn ich Ihnen fage, daß ich mit der vollkommensten Hochachtung verharre Euer Hochedelgeboren u.

> gehorfamster Diener Schubart.

12.

### Soubart an Boah.

Geifilingen, ben 3ten Juli 1764.

Allerliebster Br. Bruder!

Erst iezo sehe ich, daß ich Ihnen eine Antwort schuldig bin, fo groß find die Berftreuungen, in die mich meine Geschäfte und mein Temperament verwiflen. Allein, ich habe Ihnen auch immer so vieles zu sagen, daß ich nicht auf flüchtige Minuten, sonbern auf ganze Stunden weilen darf, um mich ganz gegen Sie zu erklären. Diese Stunde ist vielleicht iezo; und damit sie nicht ungenfizt entfliehe, fo will ich Ihnen geschwind fagen, daß meine kleine Familie, ich - meine Frau und mein Hund, uns wohl befinden — daß ich es auch von Ihnen vermuthe — daß hier Ihre Tobakspfeiffen folgen und daß sich mein Weib dem Ihrigen empfiehlt — bas ift es alles, was ich zu sagen hatte, wenn ich Sie nur bloß avertiren und nicht zugleich beschäftigen wollte. Meine Freunde sind die Musen, bei benen ich mich nach meinen Arbeiten erhohle. Etwas werben Sie nun ichon auszustehen haben.

Unsere beutsche Literatur fängt an auch ben Ausländern wichtig zu werden. Die Franzosen, die uns durch ihren Herold Bouhours allen Wis absprechen wollten, lefen iezo einen Saller. Rlopftot, Rleift, Gegner, Schmid, Beife und Gerftenberg in ihrer Sprache. Lesen Sie das Journal étranger, das in Frantreich herauskommt, so werden Sie erstaunen, mit welcher Hochachtung die Franzosen von den Deutschen reden. Engelland und Italien urtheilt mit gleichem Bortheile von uns. — Und wir find Deutsche, welch eine Ehre vor Sie und Ihren kleinen Christian Gottfried!

Rlopftok hat das Trauerspiel Salomo herausgegeben, und es ist vortreslich und trägt Ersindung, Hoheit, Abel im Ausdruk, angemessene Karaktere und Gefühl der leisesten Empfindungen — kurz das Siegel eines Klopstoks auf der Stirne. — Sein dritter Band des Wessias wird nächstens aus der Presse kommen. —

Müllers Anleitung zur Berebfamkeit gehört unter die Dinge, quas incuria fudit. Muß es benn immer ein Flechier, Massillion, Bohuet, Bourbaloue, seyn, die uns Muster der Beredsamkeit reichen? Haben die Griechen keinen Isokrates und Demosthenes — die Lateiner keinen Cicero, Curtius und Livius — und wir ehrliche Deutschen keine Mosheims, Cramers, Jerusalems und Schlegels?

Ramler hat sich iezo unter uns auf ben Gipfel unseres besten Obenbichters emporgeschwungen, und die Karschin ist der Deutschen ihre poetische Amazone.

Die Theorie der schönen Künste und der angenehmen und unangenehmen Empfindungen wird von unseren philosophischen Deutschen ungemein cultivirt. Allein man denket schneller und empfindet schneller, als man den modum sensationum erklärt.

Der Berliner Jude Moses Mendelsohn hat 2 philosophische Abhandlungen herausgegeben, die voll tieffinniger Untersuchuns aen find.

Sollte nicht der Hang zur Philosophie den Nationalkarakter der Deutschen ausmachen? Wenigstens sind wir die einzigen, die den Weg zu den schönen Wissenschaften über die Metaphisik genommen haben.

Bieland, mein nunmehriger Freund und Correspondent, hat den Shadespear mit Glüt übersett. Nun weiß ich, was ein Original-Genie ist, Shadespear hat es mich gelehret.

Haug hat wiederum durch die Spißruthen der Aritik laufen müßen. — Aber was denken Sie? Sollte ich nicht stolz darauf seyn, daß die Berliner eben das an einem Haug tadeln, was ich schon einmal in einem Briefe an Sie geäusert habe. Hr. Wiesland hat in einem Schreiben an mich vielleicht etwas zu strenge von Hrn. Haugen geurtheilt. Ich will Ihnen mein ganzes gezgelehrtes Abentheuer mit Hrn. Wielanden schrifftlich beilegen. Ich weiß, cs wird Sie belustigen. Sagen Sie mir aber zu einem Aequivalent, was Sie dabei gedenken.

Ueberhaupt scheinen Sie mir in der Sphäre, in welche ich mich täglich tiefer hinein wage, weniger urtheilen zu wollen, als es Ihre Freunde wünschen. Wie hat Ihnen mein Reubronnerisches Gedicht, in Absicht auf die Wahl des Silbenmaßes, der Fiction, des Ausdrukes gefallen? Ich werde Ihnen vielleicht bald zeigen, daß ich würklich 1) so kühn bin meiner Wuse einen höhern Schwung zu erlauben.

Die schönen Künste steigen heutiges Tages gleichsam wieberum aus den Ruinen des Herkulanums hervor. Winkelmann hat eine Historie der Kunst und Füßli ein Künstler-Lexicon herausgegeben, das dem guten Geschmaf in den Künsten ungemein zuträglich ist. Die Mahlerei und Kupserstecherkunst blüht hentiges Tages theoretisch, deslorirt praktisch.

Die Musik muß zu unsern Zeiten erschreklich leiden. Man berechnet zu Berlin die Folge der Thöne<sup>2</sup>), die Entstehung der Harmonie und des Schönen in einem musikalischen Stüke mit a + b.. und ach! unser Ohr und unser Herz leidet, und schreit vor dem Richterstuhl des guten Geschmaks Rache über diese Barsbaren. Wer hat denn da demonstrirt, als Felsen und Gebürge die göttliche Harmonie eines Orpheus belauschten?

Von Schulsachen — weiß ich wenig. Herr Conrektor Haffner in Ulm hat ein bem gemeinen Wesen sehr zuträgliches Programm geschrieben. — De equo in pompa funebri ducto, Freubenpferd dicto etc. — Die neue preusische Schulordnung ist etwas, das Sesostris, Solon, Liturg z. nicht sagen konten, das
nur Friedrich sagen kann. Allein, wer wird eine so weise Einrichtung in dem Chaos unserer schwäbischen Staatsverfassung
nachahmen können? — Iedoch ich schreibe vom Schulwesen an
einen Mann, der schon Ersahrungen genug hat, den ich also
nuzen muß. Sezen Sie sich also geschwind auf den Catheder
und belehren Sie mich:

"Belches ist der kurzeste Beg, iungen Leuten das Griechische beis zubringen, und welches sind die besten hieher schlagenden Bucher ?"

"Wann, auf welche Art und nach welchen Grundfäzen lehrt man die Jugend felbst zu benten und seine Gedanken aufzusezen?"

<sup>1)</sup> Somabifd f. v. a. gegenwärtig. So meiftens in Soubarts Briefen.

<sup>2)</sup> So foreibt Schubart faft immer; hier ftebe es nur bieg Ginemal.

"Muß man der Jugend die Lehre von den Perioden, und von den Figuren der Rhetorif absolut beibringen? Welches ist das beste oratorische Handbuch?" 2c.

Hierüber bitte mir Dero gütige Entscheidung aus. Sie dürsen mir nur fagen, wie Sie es bigher in diesen Puntten selbsten ge-halten haben, so ist es mir schon lieber als alle Grundsäze, die ber Weltweise vorlegt und die der Schulmann nicht anwens den kann.

Die Theologen bringen zu unfern Zeiten wenig neues und noch ungesagtes hervor. Das englische Bibelmert wird burch bie Anmertungen eines Dietelmeners und Brutere erft recht brauchbar. - Das geiftliche Magazin enthält fehr erbauliche Lorengen, auch zuweilen etwas lefenswürdiges. In bem 2ten Stat ber erften Sammlung p. 188 fteht eine eingesandte Rachricht von Eklingen, die so erbaulich ift, daß ich vermuthe, meine Frau Baaf im Spital sey die Berfasserin bavon. D, mein werthefter Berr Bruber, wie wenig Clemms finde ich unter unfern beutigen Theologen! Dic meiften feufgen, wenn fie beweisen, überzeugen, rühren sollten. Unter bem Aufruhr ihrer Empfindungen nehmen fie diejenige heraus, die fie vor die ftartfte halten, machen ein Principium cognoscendi baraus, und wehe bem Settirer, bem Atheiften, bem Freigeift, ber ihnen wiberfpricht. Rurz, ber Theolog foll Genie haben, und mehr foll er haben als andere, er foll ein ehrlicher Mann fenn und ein Beltburger, außerbem find solche Leute, wenn sie gleich den Ropf wie ein Schilf fenten, exemplarische Janoranten. . . .

Ein Jesuit in Baiern hat ein Jus canonicum herausgegesben, das eine gewaltige Gährung unter den Catholiten macht. Seine Grundsäze sind protestantisch — er extendiert Jura Principum eirea sacra und schrenkt die Autorität des Pabstes bloß auf seinen Kirchsprengel ein 1).

In Wien ift eine beutsche Gesellschafft, die schon vortrefs liche Stute geliefert hat. Wenn nur die Catholiten einmal ansfangen, sie werden uns bald auf dem Naken seyn.

<sup>1)</sup> Offenbar ift das berühmte Wert des pseudonymen Febronius gemeint, das im 3. 1769 erschienen war, und beffen wahrer Berf. erst im 3. 1765 entdedt wurde.

In Constantinopel — schlagen Sic boch einmal mich zeitverberbenden Schwäzer auf den Mund und befehlen Sie mir, aus der Wolke von Schulstaub hervorzugehen, daß Sie mich lächlen sehen.

Aber wo bleibt Withofs — st! st! schon wieder? der leibs hafftige Pfalzgraf im Holberg, den man von den Bauern entswöhnen mußte.

Run — ich will ja etwas anders reben.

Die Spiegelrahmen 2c.

Wollten Sie es nicht erlauben, daß mir Ihre Herrn Collegiaten ein paar neue Sinfonien abschreiben? Sie können glaus ben, daß ein Musikbirektor bergleichen Hausrath braucht.

Haben Sie endlich noch was Lefenswürdiges, so communi-

ciren Sie mir felbiges.

Grüßen Sie Ihre Frau, meine Schwester, in mein und

meiner Frauen Namen.

Und damit Sie sehen, wie hoch die Poesie in Schwaben steigt, so sende ich Ihnen beiliegendes Carmen. Der leibhafftige Homerus redivivus.

Ich verharre Dero 2c.

Schubart.

#### 13.

## Soubart an Saug, jest Pfarrer in Magfatt.

Beiglingen, ben 5ten 7bris 1764.

Hochehrwürdiger 1c.

Ich kann eine so sichere Gelegenheit nicht vorbei gehen lassen, ohne Ihnen wenigstens zu sagen, daß ich noch lebe und daß ich Sie hoch schäe. Gegenwärtigen Brief müßen Sie aber vor nichts anders halten, als vor das was er ist, nämlich vor den Herold eines rechten langen Schreibens, womit ich Sie nächstens überfallen will. Wie viel habe ich Ihnen zu sagen! Aus dem Reiche der Litteratur, von Ihrem Geiste, von der Kritik und endlich von mir und dem Winkel, den ich bewohne.

Heiß, und ich freue mich, daß auch einigermaßen das Urtheil der Welt meinen Geschmak rechtsertiget. Die Berliner Kritik scheint mir, wann Sie es nicht übel nehmen, in vielen Stüken gegründet. Sie tadeln vorzüglich, was das Ganze betrifft, die zu weit getriebene Länge Ihrer Lieder und vermissen den liedersmäßigen Ton. Sie sinden aber auch viele Detail-Schönheiten in Ihrem Buche, den vortreslichsten Mechanismus der Poesie und Büge die Genie verrathen. Den 3ten Theil Ihres Christen habe ohnlängstens auch gelesen, und din erstaunt, als ich Sie in der Borrede sagen hörte, Sie hätten den frommen Wünschen gewisser unpoetischer Andächtigen Ihr angebohrnes Feuer in verschiedenen Stellen ausgeopfert. Ich beschwehre mich nicht über zu viel Poesie in Ihren Liedern, denn ich weiß, was ein Psalm ist.

Hr. Wieland, mein fehr guter Freund, ift es gegenwärtig allein, ber um uns her ein wenig Aufsehen macht. Gin wahrhafftig groser Geift, ein Renner ber Sprachen, ein vortreslicher Schrifftssteller und ein liebenswürdiger Privatmann. Er übersezt den Shalespear und arbeitet vor sich an einem vortreslichen Werke.

Fragen Sic nicht, wie ich mich befinde. Elend, von unbankbaren Arbeiten darnieder gedrükt, kaum noch das Gerippe eines Liebhabers der Künste und Wissenschafften, von Freunden und Feinden verfolgt, unter dem Schutte der allerniedrigsten Berrichtungen, öfters im Kampse mit Dürftigkeit und Gram, ist das Gemählde Ihres Bewunderers und Verehrers, der nichts von Ihnen verlangt, als die Freiheit, ungestöhrt vor Ihnen seufzen zu dürsen. Ein Geist, wie der Ihrige, hat meine Hochachtung und mein Vertrauen. Leben Sie wohl. Ich bin ze.

Schubart.

#### 14.

# Sonbart an den Consulenten Sachhel in Alm 1).

Geiflingen, ben 24ten Dec. 1764.

Meine Geschäfte fallen mir nicmals verbrießlicher, als wenn sie mich hindern, an meine Gonner und Freunde zu gedenten.

<sup>1)</sup> Aus Soubarts vermifchten Schriften.

In einer solchen Situation bin ich seit der Zeit, als ich Dero Schreiben erhielt. Ein Brief wie der Ihrige würde das kalteste Phlegma erhizt haben; nur ich blutvoller Phaëton verweile mich in den Wolfen, ohne an das zu gebenken, was auf der Erde vorgeht. Alle Entschuldigungen find langweilig, wenn Sie auch wahr find; und also gur Sache. Ihr Brief gleicht einem Sturm, ben die Natur erregt um die Luft zu reinigen. Ich bin biese unreine Luft, und Ihr Sturm hat mich aufgeheitert. Sie holen die Bilber vom Erebus, vom Styr und Tartarus herauf, um ein Ungeheuer zu zeichnen, das Sie die Berläumdung nennen. Aber mit Ihrer Erlaubniß, Diefer Satan verfolgt fonft nur bie Schritte bes Helben, wie es Ihnen ber Weltweise zu Sansspuci schon gesagt hat, und aus Stolz wagt er sich an keinen, ber so tief im Staube friecht, wie ber Abjuntt eines verborbenen Babers in Geißlingen. Der riefenmäßige Herkules mit ber Löwenhaut hebt seine schwere, knochenvolle Reule auf, um eine melancholische Nachteule zu erschlagen! So zwei rasende Narren sind der Neid und die Schmählucht, wenn fie gewaltig ausholen, um mich ju treffen. Gin Mensch, ber eine Frau bat, Die zugleich seine Dagb ist; der unter liederlichen Arbeiten keucht; der vor dem Sarge einer alten Spitalfrau mit acht geflitten Dlanteln wie unfinnig ein Todtenlied schreien muß; ber unter hundert und zwanzig Tartarn, mit ber Anute in ber hand, zwölf Stunden bes Tags umherwandeln muß; ber endlich an des Herrn Ruhetag mit neun Furien, die anftatt brennender Fakeln Fidelbogen tragen, gemartert wird; der die heil. Chriftfeiertage mit zwei und vierzig Efeln und einem Maulthier, das auf lateinisch Cantor beifit. von Haus zu haus betteln gehen muß; ber mit allen biefen töbtenden Berrichtungen nicht sich selbst, sondern einem alten ausgebienten deutschen Schulmeister ben Branntwein ins haus schaffen muß; der endlich, um den Kelch des Elends und der Niedrigkeit big auf die Hefen auszusaufen, keinen Freund um sich hat, bem er seinen Jammer klagen tann: ber Mensch, ich bitte Sie um der beleidigten Bernunft willen, der follte noch beneibet werden fonnen? Der Adler beneibet kein Infekt, das sich im Rothe nährt. Unterdeffen banke ich bem himmel, daß es noch Leute gibt, welche ben Menschen nicht nach seinem Zuftande von außen, sondern nach seinem Bergen zu beurtheilen wiffen.

Richt foimmerendes Glut, das Rationen preifen, Richt Ruhm, erhigter Thorheit Rind: Das Gerg macht unfern Werth bei aufgeflarten Weifen, Die unfre wahren Richter find.

Wenn ich stolz wäre, so würde ich noch hinzusezen:

Soch in den Wolfen fleugt Der Weler, dem ein Blick die fernen Raben zeigt, Die sich beim Aas geschwäzig freuen; Der königliche Bogel schweigt, Und läßt die trägen Thiere schreien.

Genug vom Teufel, ich fomme wieder zum Denfchen, und barunter find Sie der erfte, den ich tenne, ben ich hochschage, und ben ich deswegen liebe, weil Sie geliebt seyn wollen. In ber That, Sie find mir ein wunderbarer Mann, daß Sie es wagen. Ihren republikanischen Bruftharnisch abzulegen und einem tleinen, unbemerkten Manne, wie ich bin, Ihr Berg zu zeigen. Aber es muß ja boch noch Christen und Denschen geben, wenn Gott feinen himmel nicht entvölkert laffen will. Sahren Sie fort, zur Ehre Ihres Bergens zu leben, richten Sie fich in bem Bergen Ihrer Clienten Altare auf, wovon Gebet und Bunfche für Sie, gleich einer Opferwolke gen himmel steigen; ein Christ und ein mahrer Republikaner zu fenn, beffen widerftrebender Beift fich wie ein Atlas aufbäumt, um die finkende Freiheit zu tragen, bas fen wie bigher die Ehre, wornach Sie ringen. Unterbeffen erlauben Sie mir, daß ich an Ihnen gum Berrather werbe. Allen meinen Freunden und Correspondenten will ich es sagen, was Sie für ein Mann sind. Sie sollen aber durch mich nicht ben Raths-Consulenten, sondern den redlichen Mann, den Menichenfreund Bathel fennen lernen. Wenn ich zu frei mit Ihnen rebe, fo find Sie felbst Schuld baran; benn Sie wollen ein Bonner fenn, ohne Ihren Clienten Staub lefen zu lagen. Noch mehr, Sie wollen mein Gevatter fenn und Ihnen ohne Rrummungen fagen laffen, bag man Sie liebt. Ihre Berabredung beswegen mit Berrn Bifier hat vollkommen meinen Beifall. Benn mir die Kinder, die mir Gott geben wird, sonft nichts zu danken haben werden als diese Wahl, so haben sie nichts besto weniger Urfache genug, mich und Sie als Ihre größten Freunde zu verehren....

.... Bringen Sie die Feiertage in allem Bergnügen zu, und benken Sie in den langen Nächten auch zuweilen an mich; benn ach! mein Zustand ist um diese Zeit erbärmlich. In Nürnsberg hat zu meiner Zeit ein Mann einen Affen abgerichtet, welcher sich mit gravitätischer Miene unter einen Hausen Kazen sezte, und sobald er den Takt gab, so singen die Kazen erbärmslich darnach zu schreien an. Eine völlige prophetische Satire auf mich; denn der Affe, der den Takt gibt, bin ich, und meine Buben sind die Kazen, welche schreien. Der Unterschied ist nur der, daß sich der Mann in Nürnberg mehr damit verdiente als ich. Wollten Sie nicht die Gewogenheit haben, und mir dieses Jahr eine gute gelehrte Zeitung en compagnie zum Lesen versichaffen. Ich din in Absicht auf die neueste Litteratur östers wie relegirt 2c.

Euer Wohlgeboren

gehorsamster Diener Schubart.

1765.

15.

# Shubart an Böckh.

Beiflingen, ben 23ten July 1765.

# . Theurester Herr Schwager!

Wann ein grober Verbrecher vor seinem Richter steht, so schlägt er die Augen unter sich und schweigt. Ich bin dieser grobe Verbrecher, Sie sind mein Richter, ich wende mein Antliz hinweg und schweige. Aber um frei zu sprechen, sollte dann das ein Laster sehn, wann ein Mensch, wie ich bin, sich scheut, am Tage seinen Freunden unter das Gesicht zu gehn? — Niederge-brükt von kleinen undantbaren Geschäfften, umringt von den häßslichsten Larven der Unmenschlichkeit, eingekerkert durch den Despostismus meiner Zollerisch en Freunde 1), bekomme ich eine solche

<sup>1)</sup> Freunde, bei Schubart für Bermandte. Zollerische, b. h. die Familie des Oberzollers Bubler, seines Schwiegervaters.

Rachteulen Natur, daß ich allemal blinzle, wann ich einem so beitern und lichtvollen Mann ins Angeficht sehen soll, wie Sie find. Diefer Beriode konnte von Ihnen nur halb verftanden werben, wann nicht mein Bruber 1) ber Kommentar barüber ware. Rury, ohne bie Bucher, biese mahre Wolluft meines Beiftes, wurde fich bier mein Leben in ftetem Gram verzehren, und ich noch lebend vor die Welt und meine Freunde unbrauchbar werben. Sie wiffen nun ichon genug von bem was verbruflich ift, und nun follen Sie etwas heiterers fehen. Und ba kommt Ihnen benn mit allen Grazien ber Rindheit geschmuft, ein Rnabchen entgegen, er beißt Qubwig - und ift mein Sohn. Dein Sohn! Diese Baterfreude halt mich offt vor taufenbstündigen Gram schabloß. Gine kleine Bibliothek, Die sich so ziemlich durch mei= nen Gifer vermehrt, fteht biefem Bergnugen gur Seiten. Und fie barf es. Dann man tennet die stillen Reize ber Musen nicht mehr als in meiner Situation. Ich könnte Ihnen ein Berzeichniß von verschiedenen neuen fehr guten Buchern geben - aber wie tann ein Corporal mit bem Pringen Eugen von der Rriegs= tunft reden! Das wenigstens sollen Sie wissen, daß ich schon feit einem Jahr allen Gifer und Fleiß auf bas Lefen ber Alten wende, und alle Reit verwünsche, die ich auf das Lesen einiger wizigen Lufftspringer nur allzu verschwenderisch verwendet habe. Das Alter ber Bernunft läßt uns vor ben falschen Plan der leichtsinnigen Jugend immer noch bugen — febr schwehr bugen. Bon ben neuften Werken bes Genies weiß ich nichts sonderliches, ob ich schon alle litterarische Neuigkeiten sorgfältig bemerke, und wirklich ben Buchhändler um mich habe. — Abbt, ein gewieser 23... in Berlin, ein Amazonenbichter in Leipzig 2) machen aniegt groses Aufsehen. Rühn, neu, voll mahren Geschmaks, drangen fie fich hervor - und man bemerkt fie - man muß fie bemerten. Diese Briefe über Die neuste Litteratur werden mit 24 Theilen geschloffen und in der allgemeinen deutschen Bibliothet fortgesext. — Aber bavon ein andersmal. Ich ersuche Sie, meinen Bruder aut aufzunehmen. Auf ben Berbst,

<sup>1)</sup> Schubart hatte zwei nachgeborene Brüber; hier ift ber altere, Johann Jacob, Schulamtscandibat, gemeint.

<sup>2)</sup> Beiße, welcher Amazonenlieber forieb.

so Gott will, sehen wir einander. Ihre Frau und Ihre Jugend umarme ich — und Sie — theurer Mann, kuße ich tausendmal. Leben Sie wohl.

Schubart.

Roch nirgende in Eflingen ein Funten Soffnung bor mich?

16.

## Sonbart an Bang.

Beiglingen, ben 9ten October 1765.

Hochehrwürdiger u.

Rach einem langen Stillschweigen gebe ich endlich wieder ein Rennzeichen bes Lebens von mir, einen einzigen Obemzug, aus bem Sie enblich schließen können, bag ich noch vor meine Freunde lebe. Allein meine phlegmatische Ruhe läßt sich endlich noch mit bem Beispiele meiner Landesleute entschuldigen; benn alles schläft um mich herum, und auch Sie sind ftille - ftille vor die Welt und ach! - auch vor Ihren Freund, ber es sich jum Berbienfte anrechnet, fich fo nennen zu konnen. Gin Dann wie Sie, in bessen Busen igne Flamme bes himmels - bas Genie, biefe Gottheit! brennt; ber nur lefen und bann benten und ichreiben barf, um ein Atlas zu fegn, ber ben finkenben Ruhm feiner Landesleute trägt; ein folder Mann, follte ber gu einer Zeit schweigen, wo ber Sachse und Branbenburger auf ber Bahn bes auten Geschmaks einherwandelt und einen Blik voll Berachtung auf uns armseelige Schwaben herabwirft?' - Rein, theurester Freund, bas follten Sie nicht thun; man follte Ihnen, wie ienem Römer, als bem Baterlande ber Untergang brobte, Bettel zuwerfen und fie an alle Ihre Wände hefften: Warum fcläfft bu Brutus? - warum fclummert ein Saug? -Doch interdum etiam dormitat Homerus. Sie find vielleicht ein Löw, ber mit offenen Augen schläft. Und trant werden Sie boch auch nicht febn?

"Bon deffen Lippen oft ein Lied wie Rettar floß, bem bleibe du verschint, fei gutig, Atropos!

Bie beine Sand bes Teiers Lebensfaben au reiffen lang bergaß, der zweimal gebn Olimbiaden bem froben Dichter maß, und leine Buth unband'ger Somergen rang eifern mit bem fterbenden: fo fei auch meinem Gang, bem Liebenswürdigen, ber legte Solaf bei unberwundtem Bergen erquitend, wenn, so wie ein Lautenton fein Leben allgemach fanft weggebebt entflohn. Den tobte bu, ber röcheind feuchet, und taum bei halbem Obem lebt; und Timons, die ihr Groll tief in fie felbft begrabt; und ben, ber ftolg nach Cromwels Burpur ichleichet die opfre bald, auch Befatombenweis, bem Tartarus - bod Daug, ber finge noch als Greiß! Er frimme noch bei Bugen glatter Jugend im weltenben Beficht, ber menfolichern, ber fummerlofen Tugend fein ewiges Bedicht.

Unterbeffen nehme ich mir die Freiheit, Ihnen ftatt der verschiesbenen Arbeiten, unter benen ich mich seithero krümmte, nur meine lezte zu übersenden. Sie werden sehen, daß ich eine ganz andere Einkleidung einer Ode gewagt habe, die aber sehr mühsam ist. Rein Original war Pindar, und Sie werden die Nase hämisch rümpsen, und mir mit Ihrem Horaz zurusen:

Pindarum quisquis etc.

Doch vielleicht werden Sie stärkere Versuche von mir lesen, oder gar keine. Oder werden Sie gar schon iezo im Jorn Ihre versgeßene Leier ergreisen und die Ehre des schwäbischen Geistes retten, die vielleicht meine Wuse gebrandmarkt hat. Auf eine solche Bürkung meines Gedichts würde ich stolz sehn. Aber wie? möchten Sie sich nicht entschließen, in Gesellschafft einiger Freunde ein Berk anzusangen, das der Aufnahme der schönen Wissenschaften in Schwaben zuträglich wäre? — Reden Sie doch, zu was wollen Sie sich entschließen? — Der Bogen geht zu Ende, und noch voll von Materie muß ich Ihnen schon sagen, daß ich mit der lebhaftesten Hochachtung sei ze.

Schubart.

17.

## Soubart an Boch.

Beiglingen, ben 10ten October 1765.

### Allerliebster Herr Schwager!

Sie sind viel zu gutig, als daß Sie glauben sollten, man liebe Sie nicht, wann man nicht oft genug an Sie fchreibt. Wenig und nichtsbedeutende Dinge mag ich nicht an Sie schreiben, und zu weitläufigen und bedeutenden Briefen fehlet mir die Reit. Meine Geschäffte schwellen immer so an, daß fie mich tausendmal vom Bulte hinwegbrängen, wenn ich mich feze, an einen Freund zu benten und zu schreiben. Ich habe alle Tage 12 Informationsstunden, und barzu noch seit kurzem ein Bikariat auf dem Lande erhalten, wo ich alle Wochen wenigstens 3mal predigen muß1). Wie wenig Zeit bleibt mir also übrig, um ber beffern Weusen zu gebenken, und meinen seit einiger Zeit aufferorbentlich weitläufigen Briefwechsel zu beforgen; und bennoch thue ich beibes. aber man muß Gebult mit mir haben. Bon bem erftern fenbe ich Ihnen hier einen Beweiß in einem Gebicht auf ben Tob Franciscus bes erft en. Sie werden feben, bag ich auf einem neuen und bighero noch wenig betrettenen Weg einhergehe. Das Silbenmaß ist nach bem Griechischen, wie auch die ganze Ein= richtung ber Obe Bindarisch ift. Diefer Plan macht Mühe, wann man ihn mit einer gewiesen Art burcharbeiten will. Die Strophen, Antistrophen und Cpodos, haben iede ein besonderes Metrum, und darzu muß sich ber Schwung in einem ieben burch etwas eigenes unterscheiben. Rur bas Lieb, bas ber Schuzgeift Germaniens singt und die Wiederhohlungen der Schuzgeister aller kaiserlichen Provinzen hat ein gewöhnlicheres Silbenmaß, macht aber besto mehr Mühe, wann man sich in ben Gedanken und in der reinen Versification unterscheiden will. Doch ich lasse Sie lieber felber urtheilen und mir bas Motto aus dem Horaz von Ihnen zurufen:

<sup>1) &</sup>quot;Sonderlich mußte ich in Ruchen, eine Stunde von Geiglingen, zwei Jahre beinahe beständig des dafigen franken Pjarrers Stelle vertreten." Schu-barts Leben, I, S. 89.

Pindarum quisquis studet aemulari Ille creatis <sup>1</sup>) ope Daedalea Nititur pennis, vitreo daturus Nomina ponto.

Herr Bieland und fonften Männer von Geschmat haben mir bereits Beifall zugerauscht; aber ich schweige und werbe noch mehr Fleiß und kritische Keile benienigen Bersuchen schenken, Die, si Deus otia faciet, fünftig von mir herauskommen follen. Lieb follte es mir fenn, mann Sie einige Exemplare biefer Arbeit von Stuttgart oder anders woher beschreiben und fie in Eglingen unter Rennern und Freunden bekannt machen würden. Auch ich habe unterbeffen mit einem wahren Bergnugen Ihre profaischen Arbeiten burchgelesen, die sich durch einen sanft dahinströmenden Bortrag und durch eble patriotische Gesinnungen unterscheiden. Rur scheinen Sie mir darinnen nicht gewissenhaft genug zu handeln, daß Sie Ihr sanftes, Ihr Gellertisches Temperament dem Stile zuweilen aufopfern, und ihn etwas zu weich und zu gartlich machen. Der Karakter ber beutschen Sprache ist Mannbeit; fie will also auch mannhaft und fornicht geschrieben sepn. Müller, diefer gartliche, diefer liebenswürdige Schwäzer, ift es nicht mehr in dem neuften Theile seiner Moral, wo überal ein ftarker, fester und origineller Bortrag und ber mahre Nationalgeift ber Deutschen herrscht. Nur seine häufige Monologuen und Dialoguen, die man ben feichten Somileten überlaffen muß, find mit Recht ber Kritik anftößig gewesen. Gewiß, guter, theurer Schwager, Sie konnen es in der deutschen Profa zu einer vorzüglichen Höhe treiben, wann Sie nur wollen; freilich sind Programmata nicht ber Ort, wo man Meisterstüte sucht, und bie Materien entsprechen öfters nicht ben Forberungen eines guten Profaschreibers. Auch Ihre Nachahmung aus bem Dvib, die ich sogleich mit dem Originale verglichen habe, ift gut und mit einer schönen Berfifikation durchgeführt, nur ärgert mich immer ber Lorenz, mit bem Sie erft hinten allemal Ihre Berfe tobten mußen. Ueberhaupt scheinen Ihre Berse mehr Töchter bes Berftandes und Herzens, als Kinder einer glühenden und schwellen= ben Einbildungstrafft zu fenn.

<sup>1)</sup> So schreibt Schubart wiederholt ftatt ceratis.

Und wie leben Sie dann sonst, theurer, lieber Mann? Was machen die Früchte Ihrer Lenden? Spricht Ihr kleiner Assan bald Züge, die seines Baters würdig sind? Und was thun dann Ihre 2 kleine Grazien? — Ist ihre Mutter und Dero Frau auch gesund? — Sie kommt mir bald wie eine Henne unter einem ganzen Zug Pipchen vor. Wein iunger Sohn, diese Freude meines Herzens, fährt vortreslich sort; er bekommt Zähne ohne Geräusche und gast alle Gegenstände mit Ausmertsamkeit an. Auch meine Frau ist wohl auf und empsiehlt sich Ihnen tausendmal. — Wann Sie diesen Herbst nach Aalen kommen, so nehmen Sie (ich beschwöre Sie!) Ihren Weg über Geißlingen nach Hauß. . . . . . . Dürste ich nicht einen Sprung nach ihren Trauben wagen? — ia! aber wie der Fuchs — hm! es sei!

Nondum matura est, nolo acerbam sumere.

Leben Sie wohl. Ich verharre

Dero u.

Schubart.

1766.

18.

# Soubart an Boch.

Geißlingen, ben 26ten Merz 1766.

Liebster Herr Bruder,

Sie haben mir heute einen sehr merkwürdigen Brief gesichrieben, und berienige, bessen Schiksal er betraf, steht schon vor Ihnen und überreicht Ihnen meine Antwort. Wie sehr wünschte ich, es münblich thun zu können! Aber bedauren Sie mein Schiksal, das so grausam um meine Ruhe herstürmt, daß ich alle Augenblike zehnsachen Schisbruch leide. Ich könnte iezo gar wohl eine so kleine Reise thun, dann ich habe über die Feierstage saft gar keine Pflicht, worzu mein Beruf mich verbindet; aber — ich darf nicht. — Das können Sie nicht begreisen? So benken Sie dann einen tausenbsältigen Sklaven — den Sklaven

feines Beibes und feines Schwehers - ben Sklaven von zweien tirannischen Bfaffen und einer gangen Schaar von Sobenprieftern und Schrifftgelehrten — ben Stlaven eines Hochwohlgebohrnen Beren Obervogts und seiner 12 Landelnechte, ber wohlehrenfesten Richter - ben Stlaven bes Ulmischen Senats, bes Cammerge= richts zu Bezlar und Gr. Römisch-kaiferlichen Majestät Josephi bes IIten - und endlich ben Stlaven feines Amtes und öfters ben Stlaven eines iedweben Rarren, ber feinen Dummtopf zu mir in die Schule fchift; - - ben unendlichen Stlavenstand benten Sic, und fagen Sie mir noch, bag ich zu Ihnen tommen foll. In Ernft, Berr Schwager, habe ich iemals gewünscht, munblich mit Ihnen zu reben, so ift es iezo. Jezo, ba meine Seichäffte immer brutenber, und mein Gintommen immer ichlechter wird: iezo, wo ich dem rasenbsten Reloten, der iemals gewütet bat, ju einem Gegenstand ber unfinnigsten Epanorthosis auf der Rangel bienen muß: iego, wo die Buth der Bfaffen mich von ber Rangel verbrangt, und iego, wo ich ein Ball in ben Banden der dummften Freunde bin, die ihn nach Belieben von einer Seite auf die andere schmeiffen. Dein ganger Raratter verändert fich! - Menschenfreundschafft wird verfluchender Menichenhaß - Liebe zum Leben ein Bunich bes Tobes, die Freude ber Musen ekler Gram, ieden Scherz wischt die bleierne Sand der Traurigfeit aus ber Seele weg, und bie Melancholie finft bifer als egiptifche Finfterniß auf meinen Geift herab. Mein Bruder wird Ihnen unpartheissch noch mehr Züge von meinen Umftanden vorzeichnen, die, so schwach der Zeichner ist, Ihnen bange genug machen follen. Sorgen Sie boch por mich, und werfen Sie mich in einen Wintel, wann Sie konnen. Sie haben bas Berdienst eines eifrigen Catholifen, ber ein paar hundert Sflaven aus Algier und Tripolis errettet hat. Meines Brubers Sache betreiben Sie. ift icon lange elend gewesen, und man barf ihm wünschen, baß ibm Gott auch einmal einen Winkel anweist, in bem er eines natürlichen Todes sterben kann. Er ist unter dem Informiren grau geworben, schneibt eine gute Feber und schnupft Toncco. Der Br. Cantor Winkler und biefer maren ein paar burlefte Collegen. Aber wie? — soll ich noch immer den epigrammatischen Troft bes Seneka missen? — Gute Nacht! lieber, runder Schwager, fuffen Sie Ihre Frau, verlaffen Sie biefes Wefubel und

sehen Sie nun wieder auf — ben würdigen Candidaten ber ersten Klasse und bes Ehestandes. Lieben Sic Ihren

> Timon von Athen. Schubart.

19.

# Shubart an Böckh.

Beißlingen, den 9ten April 1766.

Theurester Herr Schwager

Ihr lezteres Schreiben war zwar nicht Sencka selbst, aber boch eine Stimme aus seinem Grabe. Eine Stimme, die mir um so schäzbarer ist, als sie die Simpathien des Herzens wiederstönt, und einem Unglüklichen Trost in die Seele spricht. Freubig hörte ich diese Stimme aus Ihrem Briefe ertönen:

So hort ein Berirrter Stimmen im einsamen Balbe.

Rlopftot.

Schenken Sie mir boch ferner Ihre Liebe und mit bersfelben ben golbenen Trost — wenigstens einen Freund zu has ben. Tausend Barbaren, die über unsern Jammer mit spöttischem Lächlen hinwegsehen, verdrängt ein einziger weiser Freund, ber menschlich genug ist über unsern Kummer zu weinen.

Freund Jonathan,
Sieh beinen Bruder an,
Der hier im Thal des sinstern Grames wallet,
wo Scherz und Freude weit entslieht,
und wo sein hipochondrisch Lied
aus Drachenhöhlen wiederhallet.
Hier, wo mein Lebenspfab
statt Rosen lauter Dornen hat,
und wo bei sedem Schritt, zu dem mein Fuß sich hebet,
mir Blut an meinen Fersen klebet.
Hier, du mein Jonathan,
auf dieser sinsteren und klippenvollen Bahn,
sieh Deinen Bruder an.

Doch ich winde mich aus dem Grabe der Elegie zum Tage bes Lebens empor und fomme zu meinem Bruber, beffen Sache immer ernsthaffter wird. Ich habe hier einen Brief an ben Hrn. Senior beigelegt, ber wenigftens nichts ichaben tann. Beiliegende Arbeiten sind gesammelt, wie man sie in der Gile besom= men konnte. Doch können fie allenfalls aufgewiesen werben, ob fie gleich mit ohnzähligen pebantischen Krümmungen angefüllt find. Ueberhaupt werden Sie noch ziemlich zu arbeiten bekom= men, big Sie meinen Bruder durch den Kaben der Vernunfft aus bem Labirinthe bes Bebantismus herausbringen werben. Aber wer ift auf einmal bas, was er seyn sollte? Und boch ist es gewieß, daß mein Bruder zu berienigen Stelle, um welche er sich bewirbt, alle nothigen Fähigkeiten hat. Wann er mehr hatte, so taugte er iuft nicht: bann hieher ift Gelehrsamkeit ein mahrer fundus mendax und eine blose Hindernig. Denn ein gelehrter Mann fühlt sich den Augenblik, wann er sich in einer so engen Sphare herumdreben foll, und verlangt einen gröfern Raum. Unfer Jakob taugt also gang gewieß, nur bittet er sichs aus, ihn mit der hebräischen Accentuation gnädigst zu verschonen, bann er ließt seinen Cober beutsch. Der gute Mensch ift iezo gang auffer fich - eine iedwede Boft macht ihn gittern, er hat schrekliche Träume, und sieht wie Don Quichote Windmuhlen vor Rebenbuhler an, die er in Stuten gerhauen will. — Doch Satire bei Seite, wo man Ernst braucht.

Dem Hrn. Canzleibirektor Ramfler machen Sie boch meinen gehorfamen Empfehl; aber sagen Sie ihm, daß ich zwar seinen eblen Geschmat in den Werken der Kunst bewundre, aber gewieß nicht mit ihme zufrieden sehn werde, wann ich nicht einmal in dem theoretischen Theile der schönen Erkenntniß die Werke eines Hagedorns, Winkelmanns, Wengs, Willes und Fueflis in der Ramflerischen Bibliothek antressen sollte. Ich würde auch gar nicht zürnen, wann es diesem schäzbaren Manne einmal bei guter Laune einfallen sollte, meine liederliche Kupserssammlung mit einem Originalstüte aufzustuzen....

Rur zwei Worte aus bem Felde ber Litteratur. Die Unisversität Jena soll in einer solchen Abnahme seyn, daß man fast ihren nahen Berfall befürchtet. Der Lektionstatalogus ist vor unsere Zeiten sehr ärmlich eingerichtet. Dagegen schwingen sich

Halle und Göttingen an der Hand des Glükes und der Weisheit empor. Halten Sie diese Nachricht vor gegründet? ich wenigstens habe sie von auter Hand. .....

... Das foll nur ein Probromus von einem längern Brief febn, ben ich ganglich ber Litteratur widmen will 2c.

Schubart.

#### 20.

### Soubart an Boch.

Beiflingen, .... 1766.

Vier vollgeschmierte Bogen liegen wie Makulatur um mich her; ich will schon alles einpaken und es kommt ein Brief von Ihnen. Das liebe Weinfäßchen! ich will es noch 14 Tage beshalten, damit Sie mir oft schreiben. — Doch es gehört nicht Ihnen und ich schike es zurük mit dem edlen Unwillen, mit dem der Faun in Gesners Idhlen den leeren Krug von sich schmiß. Was gebe ich Ihnen, 1. Schwager?

36 armer, burftiger Boet, ber faft aus Sunger bettlen geht und immer fowach und niemals fatt ein Chaos in dem Beutel hat. Ein armer Mann, ein franter Mann ber heftijd von bem Bujen feuchet und wie ein Breik am Stabe idleichet und taum die Ribbe befen fann. -Ein Rnabe wie ein Babian ber bietet mir nur alle Bierteliabre mit totichtem Beficht und mit gergaußtem Baare 12 tupferrothe Rreuger an. Ach Bruber! bier gebrichts am Belb, bes Denichen befter Rrafft, bie aus ben Gfeln Dotter fcafft -Drum nehme nur vor beinen Rebenfafft Dig wenige! - - ha, Schwager! - Richts.

Doch einer Nachteule, ob sie gleich der Pallas Bogel ist, steht es nicht an, Berse zu machen. Ich mag also nur wenig mehr in Brosa sagen.

Sie haben ben Agathon gelesen? Gut, Sie wissen also die seinsten Gründe, wie man, gleich dem Hippias, den Epikureis= mus empschlen kann. Berschwendete griech. Litteratur, wohllüsstige poetische Schilderungen, langweilige Digressionen machen das Berdienst des Agathon aus. Der 2te Theil ist auch schon gedrukt, und enthält Wielands Religion.

Ich will fortfahren, Ihnen von Zeit zu Zeit Nachricht von meiner Lektüre zu ertheilen, und so meine elende, harmvolle Tage vor mir herstoßen, biß ich einen Ausgang aus den Labirinthen meines Schikfals sinde, es sci durch das Leben oder durch den Tod.

Run bann! ich pake meine Briefschafften zusammen und — Gott sei Ihnen! Sie muken lesen.

Meine Frau steht noch, wie eine Priefterin ber Cibele mit ibrer Trummel.

Gute Nacht, l. Schwager. Es schlägt 1 Uhr, ich ftubire noch was und gehe ins Bett.

#### 21.

# Sonbart an Bang.

Beißlingen, ben 6ten Juni 1766.

Theurefter Freund,

Ich gehe eine Biertelftunde aus einem mühevollen Leben heraus, um sie mit so viclem Bergnügen anzufüllen, als ich nur immer fähig bin, ich mehne, mit dem Bilbe eines abwesenden Freundes. Die Geschäffte, durch welche mein Leben fortgestoßen wird, haben neben ihrer Niedrigkeit noch das Unerträgliche an sich, daß sie mir des Jahres kaum ein paarmal erlauben, in den Armen besserer Freunde auszuruhen. Ich werde also, wie ein Liebhaber in den Armen seiner Geliebten, ieden Tropsen Zeit in Gesprächen der Freundschafft zugebracht, höher als Goldtinktur schäzen müßen.

Der fr. Bartholomai 1) bringt noch immer auf eine Dos

<sup>1)</sup> Buchhandler in Ulm.

nathsschrifft, und ich habe ihm ben grotesten Tittel vorgeschlagen: "ber Eremit". Er läßt fich ihn gefallen und ich habe nun bie Ehre, auch Ihnen benfelben vorzuschlagen. Wann es wahr ift, daß ein Gelehrter die Welt nur aus seiner Studirftube kennt, wann es lächerlich ift, Karattere in einem Winkel zu schilbern, wo eine ekelhaffte Monotonie in den Sitten herrscht, wann in eben dieser verdrüßlichen Einsiedelei Gedanken und Schreibart zuweilen der rauben Rutte eines Einsiedlers ähnlich feben mußen; fo bunkt mich ber Tittel nicht übel gewählt zu fenn "ber Erc= mit"..... Rann man dann mehr von einem Einsiedler forbern?... Wir können Abhandlungen aus allen Theilen ber Litte= ratur, Briefe, Gebichte, Uebersezungen und mas wir nur wollen, in unfrer Belle verfertigen und in die Welt fliegen laffen. Un= fere Hauptabsicht mare bemnach mehr bie Bilbung bes Geschmaks, als die Besserung der Sitten. Doch ich erwarte Ihre eigene Gebanken, um den Plan barnach zu verbeffern, und wo möglich eine prosaische und poetische Ausarbeitung. Die Ankündigung unseres Borhabens behalte ich mir vor, womit ich zu= gleich eine Abhandlung von ber Didaktik verbinden werde. Am Ende könnte man kurze Urtheile über die neuften schwäbischen Schrifften beifügen, um diese Monathsschrifft so lehrreich zu machen, als es uns möglich ift. — Doch Ihr Urtheil mag entscheiben.

Etwas aus der Litteratur. Die Reliquien des Herrn von Mosers scheinen mir ein Cento von schlechten, guten, mittelsmäßigen und abgenuzten Gedanken zu sehn. Manchmal steigt ein guter Einfall, eine vortresliche Tirade wie eine Raquette emspor, zerplazt mit Anstand und — verschwindet. Wann es einem Schriftsteller, der ein Kopf ist, erlaubt sehn mag, seine Gedanken dem Sturm Preiß zu geben, und sie wie die Atomos der Episturäer zusammenwehen zu laßen; so ist es gewieß keine Kunst, alle 4 Wochen ein Bändchen in klein 8. zu schreiben.

Herr Wieland, dieser "Frazzenübersezer" (conf. Reliquien p. 336) hat einen Roman von ganz neuem Schlage gemacht. Er überschreibt ihn Agathon, und schildert sich unter diesem Tittel selber. Sie werden viel Philosophie, griechische Litteratur, einen erfindenden Kopf und nachdrüklichen Stil, aber auch ein schlimmes Herz gegen Religion und gute Sitten finden.

Die Berliner Areopagsit]en bes guten Geschmaks machen iezo Berse und Uebersezungen, die einen seinen Geschmak an der attischen Zärtlichkeit verrathen.

Herr Abt, ein expatriirter Landsmann von uns, bringt die allgemeine Welthistorie in Auszug, und zwar mit gutem Glük. Rur find seine Schildereien zuweilen wie die chinesische Gemählbe zu glänzend im Colorit, und es sehlt ihm die Kunst, seine Zeich=nungen in Schatten zu sezen. Im Uebrigen ist noch immer der Ulmer Geschmat in aetate lutea. Unsere Gelehrten sind in unendliche Kleinigkeiten verliebt, und die lezte Dissertation aus Ulm handelt de externis curiae Ulm. ornamentis. Ihre Dichter malen Mukensüße, und ihre Prediger bilden sich nach Bauchs Jenaischer Predigermethode. Und — Finsterniß und Schatten des Todes bedefen das Erdreich.

Roch etwas von mir. Ich bin kaiserlich gekrönter Poet und Mitglied der deutschen Gesellschaft in Altdorf geworden. So verguldet man mir, wie dem Ochsen in der Fabel, die Hörsener, daß ich den Abgang des Futters nicht merken soll. Unter der Bresse ist

Das Beiligthum bes Genies, ein Geficht, womit ich nächstens aufwarten werbe. Was hiemit folget, ift ein armsfeeliger Brobromus, verfertiget in einer kleinen luftigen Stunde. ....

Leben Sie wohl, theurer Freund — lieben Sie

Ihren 2c.

Schubart.

22.

# Shubart an Zöckh.

Beißlingen, ben 6ten Junii 1766.

Liebster Herr Schwager,

"Wer fann einander am längsten ansehen, ohne zu lachen?"
— so haben die Kinder ein Spiel, und wer am ersten spricht, ber hats verlohren. Wir beebe machen es eben so. Oft sehen wir ganze Jahre einander starr an, ohne ein Wort zu reben,

und würklich treiben wir bieses Spiel schon wieder etliche Monathe und ich — lache zuerst. Ja, ia, in allem Ernst lache ich; bann ich habe Ihnen keine verdrüßliche Zeitungen zu melden.

Meine Frau hat mir abermals einen hübschen Buben gebracht, ben ich meinem Bater zu Ehren Johann Jakob genannt habe. Zu gleicher Zeit bekam ich von Wien das Diplom als kaiserlich gekrönter Dichter. Und nun

Odi profanum vulgus et arceo:
Favete linguis; carmina non prius
Audita musarum sacerdos
— — canto.

Und

Sublimi feriam sidera vertice.

poraz.

.... Noch vor dieser poetischen Standeserhöhung machte ich beiliegendes Gedicht auf den Grasen von Degenseld, welches ungemein wohl aufgenommen worden, ohnerachtet ich an dem Herrn Dr. Razner¹) aus Stuttgard einen gefährlichen Neben=buhler hatte. Dann dieß ist ein Mann, der ein edles Genie besizt, und den Schwaben zur Ehre gereichen wird, sobald er will. Sein lehrreicher Umgang, sein osenes Herze, womit er mich empsieng, sein unpartheiisches Auge, welches aus Freundschafft den Contrast zwischen seiner goldenen Weste und meinem abgetragenen Kittel nicht bemerkte, war mir unendlich schäzbarer, als alle Schlesereien einer grässichen Tasel und der laute Pompeines Einweihungssestes. Sein Gedicht und seine auf dem Grundstein gehaltene Rede waren vortreslich. Vergangenen Sonntag habe ich in Eidach vor den gnädigsten Herrschafften geprediget, und —

Richt aus Stolze rühmet ein Weiser Das Gute, das er thut.

Shlegel.

mit vielem Beifalle. Daß ich an der gräflichen Tafel abermals gespeißt, daß ich im Cirkel der Wissenschaften von bestellten Prüfern herumgeiagt worden, daß ich viele Gnade genossen, daß ich viele Gnade genossen, daß ich einen freien Zutritt bei den gnädigsten Herrschaften habe — gehört in keinen Brief, sondern in die Chronik meines Lebens. —

<sup>1)</sup> Rachmals Grafitich Degenfelbischer Hofrath in Frankfurt. Schrieb Fabeln, Epigramme und Ergählungen, war Mitarbeiter am bentichen Museum zc.

Doch ich werde hipochondrisch, wann ich zu lange von mir rebe; also — etwas anders.

Der Meßcatalogus ist vor dismal ausserventlich stark gewesen. Ginen allgemeinen Begriff davon von dem Geiste unserer Ration abzuziehen; so ist es gewiß iezo Shaftsburische Philosophie, Detonomie ohne Anwendung und schöne Wissenschafften. Dagegen werden die höhern Theile der Gelehrsamkeit so leicht mitgenommen, daß es 8 bis 10 Bogen starke Enciclopedien schneit. Religion und Sitten! — groser Gott, was vor eine ärmliche Figur machen diese zu unsern Zeiten. Solte man nicht dem heterodozen Rousseau eine Ehrenerklärung thun, wann er gegen die Afademie zu Dijon behauptet, "daß die Aufnahme der Künste den Sitten schade"?

Gegenwärtig spricht, wer nur lesen mag, von des Herrn v. Mosers Reliquien. . . . . Der König von Preusen, Abt, Wieland und andere grose Männer sind auff das heftigste darinnen mitgenommen. Mosers gröster Borzug ist der, daß er Religion athmet; eine Eigenschafft, die vor unsere Zeiten wie Balsam ist, der auf blutige Wunden träuselt.

Abts Historie ist kein Auszug, sondern ein Original. Nur vermiße ich das clair-obscur in seinen Gemählden . . . . Herr Abt läßt sichs zu sehr merken, daß er schön schreiben will, wie der Redner, der mit sliegendem Wantel, vorgedrüktem Bauche und steisem Unterkinn dasteht, 3mal räuspert und aus allen Anstalten zeigt, daß er schön reden will. Die naive Stellung eines ungekünstelten Redners, die unschuldige Wine eines Gellerts, der nichts sucht, und doch Alles sindet, der kunstlose und so sehr gefallende Stil eines Griechen haben weit mehr Würtung, als der Schöndenker hervordringt, der es uns unter so pretieusen Anstalten merken läßt, daß er schön denken will. — Ueberlegen Sie diese Anmerkung und sagen Sie mir, ob ich Recht habe?

Wielands Agathon ift Wieland felber. Philosophie, griechische Litteratur, abgeführter Stil, Schöpfergeist, alles ist hier; — nur nicht ein durch den Geist der Religion geläutertes herz. Was wird dieser Proteus der Schriftsteller noch alles thun? . . . . .

Schubart.

<sup>-</sup> Sed ohe jam satis! 2c.

23.

# Bieland an Schubart 1).

Biberach, ben 18ten Juni 1766.

Mein werthefter Berr und Freund!

Bin ich wohl zu entschuldigen, daß ich Ihnen, einem so ichatbaren Freund, einem Genie, beffen Entbedung mir fo angenehm war als ein gefundener Schat einem Geizigen, icon Jahre und Tage einen Brief schuldig bin? Rein, ich wurde mirs felbst nicht vergeben, wenn es möglich wäre, fo streng gegen fich felbit zu fenn. — Aber was hülfe nun alle Strenge; ber Rehler ift nun einmal gemacht, er gehört unter die Gunben, welche sich selbst bestrafen, und wobei niemand mehr leidet, als derjenige, der fie begeht. Bergeben Sie mir, ich verspreche 36nen, mich zu bessern, und ich will mein Versprechen halten, so gut es immer möglich ift. Gin Beichen meines buffertigen Sinnes foll Ihnen feyn, daß ich mich nicht entschuldige, ob es mir gleich, so wenig als irgend einem Sunber in ber Belt, an Behelfen und Entschuldigungen fehlt. Ich will mich lediglich Ihrer Bulb und Milbe überlaffen, und es barauf ankommen laffen, ob Sie mir verzeihen wollen oder können. Und so viel von meinem strafbaren Stillschweigen.

Aber was soll ich Ihnen nun, da ich wieder einmal ansfange zu schwatzen, was soll ich Ihnen von der Ode sagen, wosmit Sie das Gedächtniß des guten Kaisers Franz beehrt haben? Es ist nicht sehr anständig, einem Autor so geradezu von seinen Werten zu sprechen; aber ich ditte Sie ein vor allemal, erlauben Sie mir, mit Ihnen immer ohne Circumherumschweisungen, wie mit einem Freund und lieben Bruder im Apollo zu spreschen, wenn ich anders dieser Ehre würdig bin; denn ich gestehe Ihnen aufrichtig und in vollem Ernst, daß seitdem ich Ihre Pindarische Ode gelesen und oft wieder gelesen, empfunden, übersbacht, studirt habe — mein Genius den Ihrigen mit einer Art von Ehrsurcht ansicht, welches mir (unter uns gesagt) eben nicht

<sup>1)</sup> Diefes und das folgende Schreiben aus Schubarts vermischten Schriften.

mit vielen Leuten zu begegnen pflegt. Ich fage Ihnen alfo, mein Freund, daß feitbem ich aus diefer Brobe die Große, Starte und Schon heit Ihres Genies fennen gelernt habe, ich keine Rube haben werbe, bis wir einander verfonlich kennen. Sagen Sie mir boch, wie das anzufangen ift. Warum fesselt mich mein Amt so ftart? Ich hoffe wohl immer, noch in biesem Jahr eine Gelegenheit zu finden, nach Ulm zu kommen (und wenn ich einmal da bin, so will ich balb in Geißlingen seyn); aber bas hangt noch von vielem wann und wenn ab. - Gibt es feine Bacanzen bei Ihnen? Können Sie nicht einmal auf etliche Tage abtommen? Mein Haus ift in diesem Fall bas Ihrige; ich pflege zwar teine Gafte zu tractiren; aber Sie werbe ich als einen Freund behandeln, und Leute von unfrer Art find ohnediek leicht zu veranugen. Also keine Complimente, mein Werthefter, wenn Sie mir diese Freundschaft erweisen konnen, fo thun Sie es, und glauben, daß Sie zu Niemand tommen konnen, ber Sie mehr verehrt und hochschätt als ich. Ich habe noch einen Grund, warum ich eine Ausammenkunft unter uns wünsche, ich habe ihrer viele, die Wahrheit zu sagen, aber eines liegt mir besonders am Bergen. Es betrifft ein Projett. Sie hieher zu transplantiren (bas garftige ausländische Wort! aber es steht nun einmal da) biefes Borhaben ist noch ein Geheimniß, und belieben Sie es, ich bitte Sie, als ein solches in Ihren Busen zu versie-Sie hicher zu bringen! wie gludlich mare ich bann! **Pröchte Ihnen eben so angenehm seyn, bei mir an einem Orte** zu wohnen! Freilich haben wir Ihnen hier nichts, das Ihrer würdig ift, anzubieten, und ber Fall ift auch bermalen noch nicht ba, aber wenn Sie feine mir noch unbefannten beffern Aussichten vor sich haben, so wäre boch hier (existente casu) eine Gelegenheit, sich in Absicht Ihrer bermaligen Stellung zu verbessern und zc. Kurz, das sind Dinge, wovon wir über turz ober lang mit einander munblich sprechen muffen. Sie mir, si placet, wenigstens Ihre vorläufigen unprajudicirlichen Gebanten über biesen Buntt entbeden. Auf meine freunbschaftliche Discretion konnen Sie eben fo ficher gablen, als ob wir icon ein ober zwei bairische Salzfäffer mit einander gegeffen hatten.

**Bas** macht Ihre Muse? das ist auch ein großer Artikel, wird sie noch mehr pindarisiren — quem Deum aut Heroa —

bas sumite materiam etc. muß Ihnen keine Gebanken machen. Sie sind zum Dichter geboren, und also wird Ihnen eine Aeneide so wohl gelingen als ein Hirtenlied, und ein komisches Gedicht so gut als der ätherische Flug des Bogels Jovis. — Parlés moi de tout cela, mon cher ami, si vous aimés autant à m'écrire que j'aime à lire tout ce que vous écrivés; et si vous en avés le loisir. Je vous promets d'être à l'avenir un correspondent plus exact; et s'il plait à dieu, je vous tiendrai parole. Adieu, mon ami — et croyés moi de coeur et d'ame Votre très devoué et très obéissant sr.

Wieland.

#### 23 a.

## Soubart an Wieland.

Beißlingen, ben 29ten Juni 1766.

## Ewig theurer Freund!

١

Mit Scham und Freude ergreife ich die Feber, ein Schreis ben zu beantworten, welches beides in mir erregt hat. Scham über die gang unerwarteten Lobsprüche, womit Dieselben die Erstlinge meiner Duse beehrt haben; und Fraude über bas Glut, einen Freund wieder gefunden zu haben, ben ich beinabe schon halb verloren schäzte. Run, dachte ich unter dem Druke undankbarer Geschäfte, burch welche mein Leben fortgestoßen wird; Gott hat bich noch nicht gang vergeffen, weil er bir einen Bieland jum Freunde erwett, einen Mann, beffen Geift ichon oft bie einsamen Stunden meines Lebens ausfüllte - mit Empfindungen von Wonne und Freude ausfüllte. Entschuldigen Sie fich nur nicht, ein einziger Brief von Ihnen entschädigt mich genug für bas ängstliche Harren eines ganzen Jahrs. Und über das bin ich wohl niemals mehr mit Ihnen beschäftigt gewesen, als eben zu ber Beit, in welcher ich Dero fchazbares Schreiben erhielt. Bald belustigte mich die liebenswürdige Schwärmerei . Ihres Splvio, bald ber Anblik einer zweiten Mediceischen Benus in ben tomischen Erzählungen, balb aber auch bie

philosophische Laune, mit ber Sie Ihren Agathon niebergeschrieben baben: benn ich hatte ihn schon gekauft, schon gelefen, schon studirt, ehe Sie die Gewogenheit hatten, ihn für mich auf Ihren Tifch zurudzulegen. Denn meine Buchhandler wiffen es fcon, daß ich alles gleich haben will, was mit bem Wielandischen Stempel bezeichnet ist. Aber freilich machen Sie cs Ihren Lefern, wie Ihrem kunftigen Biographen ungemein sauer, Ihnen in alle die Gegenden nachzufolgen, wohin Sie Ihr Schöbfergeift fortreißt. Bald Sofrates, bald Lufrez, bald in ätherischen Gegenden, bald auf dem Cothurn, bald ein Cervantes, bald ein Fielding, bald Ueberseter, aus allen Sprachen Ueberseter — bald sclbst unnachahmliches Driginal, bald Bhilosoph, bald Dichter -und immer ein einziger Mann! ein Mann, ber es allein wagen darf, die Beltweisheit in ihrem einfältigen Aufzuge an den üppigen Hof ber Einbildungstraft mitzunehmen. — Hören Sic sich immer loben, damit ich mich wegen des Schwindels räche, den es mich kostet, so oft ich Ihnen durch alle Wendungen Ihres Beiftes nachfolge.

Aber Ihr Agathon! - gittern Sie nicht? alle lutherische Bischofe. Bfarrer und Kirchendiener find wiber ihn aufgebracht. Bald werden unsere Orthodoxen, schwarzbraun im Gesicht, von allen Kanzeln auf den armen jungen Menschen losdonnern, und seinen Schöpfer unter bie Spinozisten, Socinianer, Weigelianer, Quictiften und Wiedertäufer hinabstoßen und ihn in ber Solle, in der verfluchten Gesellschaft Homers, Platos, Sokrates, Ihres theuren Lucians und anderer abscheulichen Reger - ewig ohne Erlösung - schmachten lassen. Webe alsbann mir armen Wielandianer, auch mich wird alsbann der Fluch eines lutheris ichen Auto da Fe treffen, ich werde keine fette Pfründe bekom= men, und als Hausinformator bei einem Dorfschulzen, gleich einem andern Spira1) auf eine erschrekliche Weise mein Leben endigen. - Doch in allem Ernste, ich lache über bie kalten Streiche unferer Reloten, und bente bei Gelegenheit Ihres Magthons: fie find geftraft genug, baß fie ihn nicht verfteben.

Und was foll ich zu bem Lobe fagen, womit Sie meine Ruse beehren? — fie, die noch fo schwach um den Fuß bes He-

<sup>1)</sup> S. unten bie Anm. ju bem Brief vom 18. Marg 1772.

likons schimmert, wie ein Johanniswürmchen in einer Sommernacht. — Sind wirklich gute Stellen in meinem Gedichte, nun
so sind sie durch Ihren Beifall belohnt, überstüssig belohnt. Sind
aber schlechte Stellen darinnen, so ist es Strase genug für mich,
daß ich dieser Sünde halber kaiserlich gekrönter Boct werden
mußte. Eine Ehre, die sonst manchem poetischen Schneiber wieberfuhr, und über die ich von Herzen lache. Aber der Beifall
eines Wielands! dieser nur bietet wie ein Gott jeden Funken
von Genie in mir auf, um diesen Beifall (den Beisall des Apollo)
durch meine künftigen Arbeiten einigermaßen zu verdienen.

Ob ich mehr pindarisiren werde? — Ja, sobald ich den Pinsbar genug studiert und beinahe auswendig gelernt habe. Sein Feuer, das wie ein allgemeiner Brand um sich greift, seine kühnen Digressionen, die den Leser mit sich fortreißen, und ihn mit eben der Allmacht zur Hauptmaterie zurücksühren, seine Göttersprache und — kurz alles, was Sie schon vom Pindar wissen, muß freilich jeden, der es wagt, ihm nachzuahmen, beinahe zur Berzweislung bringen. Sezen Sie noch das:

Pindarum quisquis studet aemulari etc.

bes Horaz hinzu, und sagen Sie mir, ob es für einen Mensschen, ber in zwölf langen Stunden des Tages Wolken von Schulstaub verschlukt, nicht mehr als außerordentliche Verwegenheit sehn würde — nur pindarisiren zu wollen. Aber

Ο μέγας δὲ κίνδυ τα λαμβάνει

Ich werbe freilich noch manchen mißlungenen Bersuch was gen muffen, bis ich selber weiß, in welchem Felbe ber Dichtkunft ich mit dem mehresten Bortheile arbeiten kann. So gerne ich auch meine Exercitia vor Ihnen verbergen möchte, so werd ich Ihnen doch ehestens etwas von meinen Arbeiten zuschiken, denn Sie befehlen es.

Und ich soll einmal die Ehre haben, Sie bei mir zu sehen? — soll ich das nur hoffen dürsen? — Gott! — welch eine Freude würden Sie einem Einsiedler machen, der auf einmal aus seiner Zelle hervorbrechen, Ihnen in die Arme stürzen, und tausendmal Wieland! sagen würde. Kommen Sie nicht,

so mogen Sie es leiben, wenn ich einmal eine Ballfahrt nach Biberach anstelle, und ba einen Beiligen besuche, ben Sie schon tennen. Ober wollen Sie ben Bartholomäischen Buchlaben in Ulm ju bem Buntte machen, in ben wir zusammen fahren wollen? Wie wird es mir doch gehen, wenn ich Sie noch von Angesicht sehe, betafte, fühle, umarnie? Benigstens wie einem Liebhaber, ber in ber nächsten Unterrebung mit seiner Geliebten taufend schöne Sachen sagen will, und nichts fagt. Und transplantiren wollen Sie mich? But! fo reifen Sie benn mich gebulbige Bflanze aus meinem fteinigten Boben heraus und verfezen mich in einen Ort, wo ich burch die Wärme eines Genies, wie das Ihrige ift, ju berjenigen Reife gelange, ju ber ich gelangen tann. Berzeihen Sie mir biesen Phobus, auf ben Sie mich gebracht haben. - In Biberach neben Ihnen zu fen! ich erliege fast unter der Borftellung eines solchen, in der Ferne strahlenden Glükes. Rur Sie würden dabei verlieren, indem ich Ihnen immer auf bem Halse sehn, mich (erlauben Sie mir biesen Ausbrut, ich bin schon einmal in der Frechheit verwildert) wie ein Blutigel an Ihren Beift ansegen und faugen wurde. Sollte fich aber eine anderweitige Beränderung mit mir zutragen, fo wurbe ich bennoch vorher nach Biberach gehen, um ben Bieland zu feben, ben ich schon so oft empfunden habe; benn aus ber Nachbarschaft ziehen und Sie nicht sehen, heißt nahe bei-ber Sonne seyn und frieren. — Erlauben Sie es hier Ihrem freundschaftlichen Plauberer, abzubrechen und Ihnen taufenbmal zu fagen, daß ich mit Liebe, Chrerbietung, Hochachtung und Chrfurcht, mit welcher Submiffionsbezeugung Sie nur wollen, fen

Dero

gehorfamfter Diener Schubart.

24.

### Sonbart an Boah.

Beiflingen, ben 16ten Juli 1766.

Liebster Herr Schwager,

Auch ich habe es erfahren, daß meine Kinder Menschen find. Mein kleiner Johann Jakob ist plözlich erkranket, gestorben und schon begraben. Urtheilen Sie, ob ich die Empfindunsgen der Mutter ausgedrükt habe, wann ich dieses Denkmal an den Sarg hefften ließ:

Run tenn' ich ihn, den tödtlichften der Schmerzen, num weiß ich auch, was Mutterliebe thut; denn ach! es fällt aus meinem herzen der erfte Tropfen Blut.

Mein erstes Kind, die schönfte meiner Freuden, des iungen Frühlings Morgenroth, mein Jasob starb! — Ein Wort voll Leiden und grausam wie der Tod.

Still, wie ber Balfam, fleußt die mutterliche Zahre auf feine kleine Grufft herab. Ein Blit bes Baters fieht hinauf in iene Sphare, ber andre finit ins Grab.

Die zwei lezten Zeilen schilbern meine Verfassung bei diesem Umstande vollkommen. — Eine etwas wichtigere und durchs bachtere Arbeit werden Sie in beiliegender Badcur finden. Mein Herr Gevatter, der eine Stunde von hier das Bad gebraucht, hat mich auf dieses Sujet gebracht. Die Welt mag urtheilen, ob ich es gut ausgeführt habe. Ich werde nun alle meine folgende Arbeiten in diesem Formate druken lassen, um den Liebshabern Bequemlicheit zum Zusammenbinden zu verschaffen. Und damit Sie sehen, wie Kenner von meinen Arbeiten urtheilen, so schießeich Ihnen mitsolgende Abschrifft eines Wielandischen Briesses sammt meiner Antwort. Wann Ihnen an einer solchen Kleisnisseit etwas gelegen ist; so will ich Ihnen mit nächstem auch eine Copie meines Diploma, das mich zum Poeten schuf, überschisten. Eine Ehre, deren schon manches poetisches Kindvieh gewürdiget wors

ben. — Gegenwärtig wende ich sehr viel Fleiß auf das Heiligsthum des Genies, welches ich herauszugeben gebenke. Ich werde es dem Hrn. Wieland zur Durchsicht schiken und es ihme auch zueignen. Aber nur mehr Muße! theurer Hr. Schwager, mehr Wuße! — Solche Arbeiten des Geistes, unter dem Druke ermüsdender Geschäfte, erschüttern einen Menschen von meiner Natur manchmal sehr hefftig. Aber sie haben dabei auch so etwas balsamisches, daß sie die Wunde in dem Augenblike wieder heilen, in welchem sie geschlagen worden. Sie wissen es schon, was es heise, die Freuden der Musen schwasteln. — Ich könnte Ihnen sehr viel litterarische Neuigkeiten melden, wann ich heute aufgelegt wäre. Die Wolke muß sich vorhero zertheilen, ehe Aeneas wieder hervortritt,

## - claraque [in] luce refulsit.

Also nur etwas. Die Vorrede bes Königs von Preusen zu bes Abts Prades Histoire ecclesiastique sprudelt mehr als iulianischen Gifft wider die christliche Religion aus. Les Matinées eben dieses Monarchen (die ich aber vor ein Pasquill halte) sind voll von den teuslischten Grundsägen, wovon aber einige dem hohen Verfasser nur angedichtet werden. Wein Gott! was nimmt unser Jarhundert vor einen Schwung! — Lessing, dessen Laostoon originell ist, reißt nach Engelland, Frankreich und Italien, um seine grose Kenntniß mit Erfahrungen zu bereichern. — Aber genug.

... Lieben Sie

### Ihren 2c.

Schubart.

R. S. Sben iezo wird ein Schüler von mir mit der Absichrifft des Diplomatis fertig — und hier haben Sie es. Bielleicht überreicht Ihnen mein Schwiegervater diefen Brief selber — und in diesem Falle bitte ihn zwar zu beehren, — aber sich in einigen Fällen zu prospiciren.

25.

#### Sonbart an Boch.

Beißlingen, ben 22ten Juli 1766.

Allerliebster Hr. Schwager,

Mein Herr Schwiegervater ist zwar mübe und matt, aber sehr zufrichen mit Ihren Freundschafftsbezeugungen hier angekommen. —

.... Ihr Brief hat mich entzükt, weil er Freundschafft, Rritit und tiefe Ginficht in ben Beift unseres Jarhunderts athmetc. Bon meinen Boefien ein andermal; aber Ihr Urtheil über ben Schwung, ben die Religion heutiges Tages nimmt, ift vortreflich und macht Ihrem Herzen Ehre. Sie haben recht, unsere heutige Mobetheologie ift so geiftleer, schlüpft so über bie Glasur unsers Bergens hinweg, daß ich ben Menschen feben möchte, ben ber Geift eines Spalbings (fo groß er ift), eines Dieterichs, eines Ernefti, eines Semlers, eines Tellers und anderer auf dem Todten= bette unterhalten und mit Freuden ber Ewigkeit erfüllen könnte. Wenn ich benten will, so lese ich obige Theologen; will ich aber empfinden, warm empfinden, was Gott und Religion fei, so ift mir ein herzliches Verslein aus einem alten Kirchenliebe tausenbmal schäzbarer als ber raftlos rollende Schwung eines modernen Rhetors, ober ber hüpfende Wig eines haugischen Lieberbichters. — Ich bedaure Sie, guter Schwager, unter dem Drufe Ihrer Geschäffte ..... Gott stehe Ihnen bei, lieber runder Mann, und gebe Ihnen und mir Gefundheit. Dann auch ich arbeite mit Banden und Füßen burch ben Strohm ber Beit. Bald Schule, bald Musik, bald Kanzel, bald freundschafftliche Briefe, bald Geschäffte vor die Welt und bald Geschäffte vor mein haus - fo werbe ich armer blaffer Mann burch biefes Leben fortgepeitscht und nicht eber wird biefer abgegeifelte Ruten beil werben, als big er — auf Hobelspänen liegt. Wann wir boch näher bei einander wären, und unsere Launen, seien fie luftig ober traurig, einander mittheilen konten, um uns biefes Leben fo fuß, so lehrreich zu machen, als es uns möglich wäre. — Gut benken und gut empfinben, und beebes einem gleichgeftimmten Freunde mittheilen können; manchmal auf den Blumen der Freude hüpfen, manchmal aber auch von dem denkenden Auge eines Freundes zum gestirnten Himmel emporschauen und — Gott sehen und empfinden, nur dieß, guter, empfindender Schwasger, nur dieß namenlose, entzükende Ding heiß ich — das Leben geniesen. — Und davon din ich entsernt; aber wie ich hoffe, nicht auf ewig. — Künsstigen Jakobiseiertag muß ich vor einer vornehsmen und geschmakhabenwollenden Badgesellschafft in Uebertingen predigen, an eben dem Tage, an dem Sie in der Unruh Ihres Schwörtages herumgetrieben werden. . . . .

.... Ich umarme Sie mit dem redlichen Gefühl eines

Freundes und Schwagers Schubart.

26.

## Soubart an Boath.

Beißlingen, ben 21ten October 1766.

Mein theurer Herr Schwager!

Ich habe einen Herbst gehabt, an den ich noch lange denken werde. Zu einer Zeit, wo ich mir Mühe gab, das Joch meiner Geschäffte ein wenig abzuschütteln, um in den Armen der Ruhe neue Kräffte zu sammlen, werde ich auf die Folter gespannt, muß mit den Empfindungen von einem Schmerzen zum andern fortzeilen, sehe alle Freuden vor mir sliehen, gehe an der Krüke und habe keinen Trost als — meine Thränen!). Die Frau Mamma haben einen Auftritt dieses Trauerspiels mit angesehen, und manchmal einen schreslichern Monolog mit angehört, als den berüchtigten Monolog in Shakespears Hamlet. — Iezt empfinde ich allmählige Erleichterung in meinen Gliedern, habe etwas Appetit zum Essen, und komme nach und nach wieder zu Kräfften. Gott gebe, daß es auch von Dauer sei; so wünsch ich mir selbsten,

<sup>1)</sup> S. S. I. S. 99.

weil ich gerne lebe. — Ihre Trauben haben in der That auch ihren Antheil an meiner Genesung. Ich habe in 3 Wochen nichts mit einer so lüsternen Begierde genossen, als eben diese Trauben. Meine Gesundheit und mein Gaumen sind Ihnen demnach den verbindlichsten Dank schuldig. . . . .

Den beigelegten Brief des Hrn. Pf. Haugen habe ich des chiffrirt; ich bin aber am Ende nicht vor meine Mühe belohnt worden. . . . Hr. Haug glitscht über die blose Glasur der Wiffenschaften hinweg, weiß sich aber dadurch in dem Ruf eines Geslehrten zu erhalten, daß er manchmal Funken von Genie von sich aussprühen läßt.

Wie wichtig, wie lehrreich sind mir dagegen die Briefe eines Wielands, wo ich den gründlichen Gelehrten, den wahrshaftig guten Kopf und den Mann sinde, der die Alten versteht und wie ein Alter denkt. Sein Shakespear ist iezt mit dem 8ten Bande fertig und der übersezte Lucian wird mit nächstem an das Licht tretten. Ich habe den Bortheil abgewonnen, daß ich mir nichts mehr von den Schrifften dieses Poligraphen kaufen dars, weil ich sie geschenkt bekomme. . . . .

Hier folget der IIIte Band vom Homer, der den Anfang der Odhsse enthält. . . . Die Ilias habe ich ganz hinausgelesen, wo unendlich mehr Pracht herrscht als in der Odhsse; dagegen in der leztern die unnachahmliche griechische Einfalt auf allen Seiten anzutreffen ist. Ich habe nun auch die Spur gefunden, woher Fenelon seinen Telemach genommen hat.

Den iungen Rieger ') hab ich in einer heitern Stunde zu Aalen ein wenig vorgenommen, und mehr Fleiß und Belesenheit als Anzeigen von Genic bei ihm angetroffen. Er fährt über die größten Schönheiten im Virgil weg, ohne roth zu werden — Sie wissen, was ich mit diesem Enthusiasmus sagen will, der sich um die Zeit des 17ten und 18ten Jahres zeigt, und ein Herold von Genie ist. . . Entschuldigen Sie mein freies Urtheil über einen Ihrer Schüler.

Aber was benten Sie doch immer und ewig, mein lieber, runder, theurer Herr Schwager, daß Sie mir nichts, gar nichts von Ihren

<sup>1)</sup> Bahriceinlich Joh. Leonh. Rieger, beffen Pahl in feinen Denkwürdigfeiten, S. 5 ff., als feines Lehrers in Aalen ehrenvoll gebenkt.

poetischen Arbeiten schillen? Herr Köftlin stirbt und Sie sins gen — Herr Bozenhard stirbt — und Sie fingen 3 Lieder stans pede [in] uno, und vergönnen mir — nur mir Ihrem Schwager keinen einzigen Ton 2c. . . . .

Schubart.

#### 27.

## Sonbart an Sang 1).

Beiflingen, ben 25ten October 1766.

Stols wandelft bu, ein Freund der Musen, Dein Haug, des Glüfes lieber Sohn, Stols wandelft du — ein Gott in deinem Busen! Am blumenvollen Helikon.

O schau herab von beiner Berges-Höhe, Tief unten irrt ein Freund, Der aus der Seele offnen Wunden — wehe! Rlaglieder prest und Elegien weint.

Der furchtbar bleich, wie eine Leiche, An Aganippes Quelle irrt, Und hingelehnt an stechende Gesträuche, Wie eine Schwalbe girrt.

Jeboch umsonft! die Folter meiner Tage, Mein Gram fteigt nicht zu dir empor, Denn ach, vergebens heult die Rlage Um ein verwöhntes Ohr.

Doch ja! Du hörest mich, von beinen Traubenhügeln Schieft oft ein scharfer Blit nach mir; Ich fühle biesen Blit! und schwinge mich auf Flügeln Der Phantaste zu bir.

Dann feh' ich bich, wenn von Lyden Die Dichterftirne glüht; So wälget fich von traubenvollen Göben Ein heiliges, gedankenvolles Lieb.

<sup>1)</sup> Aus Soubarts vermifchten Schriften.

Und aus ber Rebenlaube raufct Dein Weib, ber Inbegriff von beinen Geligkeiten, Holdlächelnd fpricht fie bann: Ich habe bich belaufct! Und fingt bein neues Lieb in ihrer harfe Saiten.

Und von der Liebe Schwanenbujen fliegt Dein Herz zu trauten Freunden, Dir verbunden Durch Tugend und Geschmaf zu goldnen Stunden. — So lebt ein Haug — und lebt vergnügt.

Rur ich! erichreklicher Contraft!
Ich muß die Laft von tausend schwülen Tagen Auf meinem durren Rulen tragen —
Wit Zwergenschultern eine Riefenlaft!

Ich habe immer Thränen wegzuwischen, Wenn Dummheit höhnisch auf mich blift, Wenn Rattern der Berläumdung zischen, Und wenn der Wangel mich wie Blei zur Erde drüft.

Doch, Freund, ich gonne dir dein Glute Und deinen Sieg im Schoof der Ruh. Rur schau mit halbem Blit nach einem Freund zurüte, Der nicht so glutlich ist wie Du.

Aber was leire ich Ihnen meine Berfe vor, die so finfter colorirt find, daß fie Ihnen unmöglich gefallen können. Deine Krantheit, die mich schon vor die Thore bes Todes geführt hat. und die nun schon in die vierte Woche, wiewohl mit einem guten Anscheine der Besserung, fortbauert, hat einen solchen Eindruk auf mein Temperament gemacht, daß ich, wie ein Käuglein in verwüfteten Stätten, nur immer flagen und Tone der Behmuth und des Schmerzens in die Mitternacht ausheulen möchte. 3ch lache noch zuweilen, aber mein Lachen ist bas schrekliche Lächeln ber Clementina im Grandison. "Wenn du mich liebest", spricht Clementinens Bater, "fo lächle mich freundlich an." Sie hub bie Augen zu ihm auf und gab fich, aus Gefälligkeit, alle Dube zu lächeln. Allein eine trübe Ernfthaftigkeit hatte fich ihrer Gesichteguge fo bemeistert, daß fie nur durch Anftrengen ihre Ergebenheit bezeugen konnte. Der Bater fpringt vom Stuhl auf, mit einem Tuche vor den Augen. "Liebes Kind, sprach er, niemals, niemals lag mich dieses schrekliche Lächeln wieder sehen." - Ein wahrhaftiger Auftritt aus ber Tragobie meines Lebens. Aber foll ich mir meines Miggeschiks halber die Haare aus bem Ropfe raufen? Soll ich es thun? liebster Freund. Nein, ich thue es nicht; Sie möchten mir sonst wie Byron seinem Könige zurusen: Hilft benn eine Glaze für die Betrübniß?

Ich schike Ihnen hier, Ihren Befehlen gemäß, meine alten und neuen Arbeiten. Bon meinen Zaubereien hab' ich nichts zu sagen, als daß die Dedikation, unter dem Bilde des Caramussals, der ein Geschöpf des Herrn Wiclands im Don Sylvio ist, den Herrn Wicland selber angeht. Zu den übrigen Stüken werden Sie um so leichter den Schlüssel sinden, da Sie mich und meine Situation kennen. Wenn ich vernünstige Aritiken über meine Arbeiten gesammelt habe, und das Glük erlebe, meine gesammten Werke herausgegeben zu können; so will ich die Hoerazische Feile erst zur Hand nehmen, und meinen Arbeiten diezienige Volkommenheit geben, die ich ihnen geben kann. Werden meine Gemälbe verdammt, so will ich mit Gleichgültigkeit meinen Pinsel niederlegen und mich in meine Zelle zurückschleichen. Weine neuern Arbeiten

- si Deus nobis haec otia faciet -

follen Sie immer balb genug bekommen.

Aber wie stehts mit der Sammlung Ihrer eigenen Gedichte?
— Wenn ich all ihre weltlichen Gedichte besäße, so würde ich mir die Freiheit nehmen, die besten Stüke anzustreichen. Aber wie viel müßte ich da anstreichen! — Indessen sich in Ihrer Prose so was Eigenthümliches, daß ich Sie saft ermuntern möchte, mit einem neuen prosaischen Stüke zur Ehre der Schwaben aufzutreten.

Da es eine wirkliche Erholung im Leiben ist, wenn sich Männer von Ansehen und Geschmak so tief herunter erniedrigen, daß sie — einen Unglüklichen bedauern; so können Sie wohl nicht glauben, wie mich die gute Gesinnung des preußischen Herrn Gesandschafts-Sekretärs vergnügt hat. Männer, die der ächte preußische Nationalgeist vor andern auszeichnet, die den seinen attischen Geschmak aus Berlin, dem Göttersize der Musen, zu uns armen Schwaben, wo es Hochverrath ist Geschmak zu haben, herüberbringen, wenn solche Männer auf die Mißgeburten meines Wizes herablächeln, Beisall herablächeln, so schwell' ich, wie Coreggio im edlen Stolze auf und spreche: Anch' lo son Pittore.

- Mir wurde es lieb sehn, wenn Sie mich mit biesem vortreflichen Manne in nabere Bekanntschaft brachten.

Mein Schwager ist noch immer von dem Glüte berauscht, Sie bei sich gesehen zu haben, und er ist es mit Recht. Ich seiere einen Festag, so oft ich einen Mann von Geschmak in meiner Hütte sehe. Er ist für mich ein Bliz in der Mitternacht, die so schwer, so surchtbar schwer auf dem Lande der Barbarei liegt. Ein solcher Bliz für mich sind Sie. — Sie sahren vor meiner Gegend vorüber, und eh ich noch sagen kann: Hier ist Er! so sind Sie schon weg. — Aber so grausam ist mein Schiksal! Berge und Flüsse trennen mich von allen, die ich liebe. Biberach, Eslingen, Magstatt, lauter Derter, die man in einem Tage erreichen kann, aber zu meiner Qual habe ich — weder Muse noch Gelb.

Wenn ich wollte, so könnte ich iezo ben Ort, aber nicht mein Unglud verändern. In Aalen braucht man einen Braceptor, ber, wie Rabeners Hofmeifter, für Nichts - Alles können foll. Aber ich mag bieje Stelle nicht, ich würde doch babei nichts als den Esel verändern. Von einem Esel auf den andern! das ist bas Schikfal eines Troßbuben, und zudem mag ich nicht einem hocheblen und hochweisen Magistrate bienen, der aus zwölf Bauernferlen besteht, die mit Miftgabeln in ben Banben über bas iezige curopaische Staatssystem urtheilen. Sagen Sie mir, wie fann fich ein Ropf in Schwaben auszeichnen, ber entweder Bauern tatechifiren, Aftenftaub verschluten, Uringlafer beschauen, ober hunger leiden muß. Diefes namenlofe Unding von hunderterlei Staatsverfassungen, die weder ein Montesquieu, noch ein Real ober Bielefeld zu bestimmen wüßten; unsere hochweisen Herren und Obern, die mit einem Funken Menschenverstand bie Glütseligkeit ihrer Bürger gründen wollen; höllische Borurtheile. bie auf unregelmäßigen Staatsforperchen liegen; biefe Centnerlaften brufen das Genie zu Boben, und verstatten ihm nichts, als die Freiheit, mit einem großen Seufzer zu fterben.

Wann erhalte ich benn einmal litterarische Neuigkeiten aus bem Unterlande? — In Ulm schreibt man iezo Programmata über Fensterscheiben, über Boks- und Kameelhaare. Was für große Männer sind wir Schwaben!

Doch iezt schlagen Sie Ihren freundschaftlichen Plauberer

aufs Maul. Lassen Sie ihn zurüktreten, mit dem Fuß ausstreisen und Ihnen sagen, daß er sich wahrhaftig nennc Ihren

> Diener und Freund Schubart.

28.

### Soubart an Bods.

(Anfang und Datum fehlen.)

.... Indessen seinde Ihnen hiemit meine Zaubereien, wobei ich Ihnen, die Absicht zu erklären, einige Anmerkungen mache. Hr. Wieland .... hat mich ermuntert, in dem weiten Felde der poetischen Fiktion einen Bersuch zu thun, und ich weiß nicht, durch was vor einen Mechanismus der Seele ich auf diese Einskeidung versiel. ... Der Zauberhain bezeichnet ein Land, wo Künste und Wissenschaften verschmäht, die Barbarei geliebt und Dummköpse befördert werden. ... Ixion, ach der arme Ixion .... Rennen Sie den ältesten Bruder Ihrer Frau? so kennen Sie auch diesen Unglüklichen 2c. ...

Bon andern Arbeiten lege ich Ihnen hier eine Obe an Herrn Haug und ein geistliches Lied bei .... Das geistliche Lied müssen Sie nach den Begriffen beurtheilen, die ich von Liedern überhaupt habe. Es soll Andacht und zwar unaffektirte Andacht, ein simpler schrifftmäsiger Ausdruk, und das Wechanische der Boeste darinnen herrschen. Kurz, die Matrone im Spital soll es mit eben der Rührung lesen und singen können, als es der Gelehrte ließt und singt. Ich habe schon verschiedene Kirchen-lieder gemacht, die allenthalben in Abschrifften herumlausen und mit Erbauung benuzt werden. Bielleicht werde ich sie sammlen und sie dem Druke überlassen. Der Gedanke: nach deinem Tode wird eine ganze Gemeinde mit andächtiger Feier ein Lied von dir zum Himmel hinaussingen — ergreift mich oft so, daß ich den Horaz laufen lasse und auf die Harfe Davids horche.

Bas halten Sie wohl von bem Borhaben bes frn. Wielands — eine Bochenschrifft mit mir zu schreiben? Ich rechne es mir zwar zur Ehre, in Gefellschafft eines so berühmten Mannes zu schreiben (benn wann ich mich schäme, so verberge ich mich in den Falten seines Roks) aber sollte nicht seine Freligiosität, die aus allen seinen neueren Schrifften hervorbricht, mir in Zutunfft an meinem Glük hinderlich sehn können? Man könnte iust glauben, daß ich das gemacht hätte, was ich nicht gemacht habe. Was thäten Sie in dieser Situation?

.... Was sagen Sie zu bem neuen Provisor der deutschen und lateinischen Schule in Aalen — dem Wohledlen und Chrengeachten Hrn. Joh. Jacob Schubart, vieliährigen Hausinformator zu Königsbron, Gußenstadt und Geißlingen? Nur einstweilen ein Shrenkleid zurütgelegt, dann unser ausgewarteter Provisor wird bald heirathen — Er ist hizig wie ein Hundstag....

Ihr u.

Schubart.

Rachichrift gum vorigen.

Den 12ten Dec. 1766.

Hier folgt ein Brief, der so alt ist, daß ich mich sast schäme, ihn fortzuschiken. Tausend Geschäffte und Zerstreuungen versagten mir bishero das Glüt, in den Armen der Freundschafft auszuruhen. Bon meinen Arbeiten erhalten Sie hier:

- 1) Zaubereien
- 2) Eine Obe auf ben Tod bes grosen Abbts. Gine traurige Arbeit!
- .... Nächstens will ich Ihnen einen grofen Brief über bie Reuigkeiten ber Litteratur schreiben benn bas Herze ift mir voll. Indessen ersuche ich Sie, den Anfang damit zu machen.

Mein Bruder Conrad 1) ift würklich bei mir, und empfiehlt

sich denenselben.

Ich bin wieder gesund — wünsche oft bei Ihnen zu sehn lese und schreibe — bin manchmal lustig, manchmal traurig beschäftige mich zuweilen mit meiner Frau — lache gern über die Narren — habe mir ein Pelzcamisol machen lassen — sehe bleich aus — trinke gerne Wein — und bin immer

Derp

aufrichtiger Schwager Schubart.

<sup>1)</sup> Der füngfte, nachmals Stadtfdreiber in Malen.

1767.

29.

#### Soubart an Saug.

Geißlingen, ben 7ten Febr. 1767.

Mein theurefter Freund,

Sie lassen mich in Absicht auf Ihre Promotion und auf die Fortdauer Ihrer alten Freundschafft in einer so ängstlichen Ungewißheit, daß ich schon wieder an Sie schreibe, — einen Brief an Sie schreibe, der bloß die beklemmte Sprache einer zweifslenden Seele redet.

Ich lese, ich höre zwar, daß Sie Prosessor worden sind; aber wo? wie? in welchem Theile der Litteratur? — das lese und höre ich nirgends. Da vor mich alles interessant ist, was Dero Glüt angeht; so darf ich glauben, daß Sie mich nächstens einer hinreichenden Nachricht von der Lage Ihrer gegenwärtigen Umstände, gelehrten Beschäftigungen und — Ihrer Freundschafft würdigen werden. — Dann kann ich glauben, daß das Clima Ihres Glüts Sie vor Ihre alte Freunde umgeschaffen hat?

Ich lebe indessen noch immer wie ein Eremit, lese, mache Resterionen, schreibe zuweilen etwas und lerne die Welt verachsten. Weine Todesgesänge werden Sie belehren, wie schwarz colorirt alle Gemählbe find, die ich aufstelle.

Fezt habe ich einen epischen Roman und ein prosaisches Wert unter den Händen, wovon ich aber mit dem leztern nicht eher in die Welt eilen werde, als dis ich ihm dicienige philosophische Richtigkeit und Eleganz des Ausdruks gegeben habe, die Werke von der Art empfehlen müßen. Vielleicht din ich zu bees dem untüchtig, und dann — laß ich mich abweisen.

Wann sich Dieselben entschliesen könnten etwas zu schreisben, so wäre ich so frei, mich zum Mitarbeiter anzubieten, wann Sie zumahlen Hrn. Buchhändler Erhard in Stuttgard zum Berleger hätten. Man hat in dem weiten Felde der Wissensschaften Materien genug, die noch unberührt sind.

3ch habe inbeffen verschiedene Gebichte von Tübingen und

sonstwoher gelesen, die mich, ihres originellen Ganges halber, bald ein neues dichterisches Genie in Ihrem Baterlande vermusthen laffen.

Leben Sie tausenbmal wohl zc.

Schubart.

30.

## Soubart an Boch

(bamals auf Befuch in Aalen).

Geißlingen, den 18ten April 1767.

Liebster Schwager,

Meine Briefe murben Sie verfolgen, und wann Sie, wie Anson, eine Reise um die Welt machten. Meine stolze Soffnung, Sie zu seben, - zu sprechen, ift vernichtet, und Sie mogen cs immerhin leiben, daß ich mich burch schrifftliche Unterrebungen mit Ihnen schabloß halte. — Nächst bem Studieren fenne ich fein schmathafteres Bergnügen bor meinen Geift, als ben Gebanten an meine Freunde. Bon den Geschäfften und Betrachtungen bes Tages ermübet, eröfne ich bes Abends mein Fenfter, und mit den lezten Strahlen der Sonne denke ich hinaus in die Früh= lingsscenen einer sorgenfreien Jugend, in die Stunden von Freundschafft gewürzt, von Scherz besucht und von unschulbigen Freuden verschönert. Studieren ift freilich mas Schönes; aber es läßt doch in der Seele eine gewiese Leere zurüt, die allein der offene, gesellige Umgang eines Freundes ausfüllen fann. Das ift bas mahre Rennzeichen einer sympathifirenden Seele, bie un= ruhig bas sucht, was. fie nicht findet. - Und wie stoßen Sie Ihre Minuten in Malen hinweg? Truditur dies die - aber vielleicht unter homiletischen Geschäften, beren Sie iczo mehr haben können, als Ihnen vielleicht lieb ift. Könnte ich boch an Ihrer und meines liebsten Baters Seite zu dem Dachstuhl meiner väterlichen Wohnung emporfteigen, meine Pfeiffe anfteken und wieder einmal Freiheit, Freundschafft und Offenherzigkeit athmen. - Aber ich bin mitten unter meinen tobten Gefellichafftern, unter 120 Schulknaben und in der Mitte von einer Legion Frazengesichtern immer so einsam, wie Simeon der Stylite, der sich auf seine Säule sezt und die Narren unter sich vorübergehen läßt. — In meinem Leben habe ich kein närrischers Gesicht gesmacht, als seit meinem Donquichottischen Abentheuer in Ulm. Ich lache nicht, ich weine nicht, und möchte doch beedes thun. Ich hebe den einen Fuß empor, beisse mich in meinen Finger und getraute mir als Skapin in dieser Stellung ein ganz Parsterre zu belustigen. — Aber noch einige Züge von meiner Reise. Richt mehr als 13 Exarchen der Republik Ulm maren es, denen ich meine Absicht devotest, demüthigst und unterthänigst entdeken mußte, Sie möchten doch die hohe Gnade haben, und mir das huldreicheste Privilegium ertheilen, — mit Ehren Hungers sters ben zu dürfen.

Ungeheuer in Wolkenperüken, lächlende Menschengesichter als Herolde der Falscheit, steife Verheisungen ohne Erfüllung, riesenmäsige Bedanten mit klassischem Staub gepudert,

#### Stolz und heuchelei und Reib unter einem frommen Rleib, -

bas waren meine Centauren, mit denen ich kämpsen mußte, und ba ich weder ein Roland noch ein Orlando bin — so floh ich, aber in mich selber. Et mea virtute me involvo. Unter 18 Kansbidaten hatte ich, der Herr Diaconus Schultes und der Pfarrer Riedle das Glük, unter die besten gezählt zu werden. Riedle hat mich im Griechischen gestochen, und Schultes in der Hikorie. Ich aber hatte das Glük, nebst einem vortreslichen Lobspruche mit der Entschuldigung abgesertigt zu werden — mit der Entschuldisgung, womit meine liede Mutter vor Zeiten die Bettler abwich —

"Wir geben unser Sach wochenweiß, der Bettler sind zu vicle — es wäre zu wünschen, ein iedwedes Land ernährte seine Bagabunden selbsten." —

Kurz — ich bin in Deutschland geboren, und bin boch in Deutschsland ein Frembbling — ich bin in Schwaben erzogen, und bin boch in Schwaben ein Frembbling — ich bin ein Reichsstädtler und teine einzige Reichsstadt erkennt mich für ihren Bürger. Können Sie dies Räthsel errathen,? — Tausendmal dent' ich nun, welch ein Glüt es sey, in einem gewiesen Staate ein Bürger zu sehn, ein Baterland zu haben, wo man doch dem Vieh sein Futter

giebt, und dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbindet. — Meine Ulmische Reise hab ich mit einem gewiesen bithirambischen Auftritte beschlossen, ber mich big in bas Mark meiner Beine hinein frankt. Kurz, ich habe im Born hineingesoffen, herausgeschwäzt was ein Rarr im Rausch schwäzen kann, bin belauscht und gleich darauf allenthalben von Spionen verrathen und als ein Rarrifaturftut eines weltlichen und raisonnirenden Troztopfs öfentlich aufgestellt worden. — Niemand will verzeihen, und alles will mein Berschulden zu einem Berg' aufhäufen, unter dem ich erstiken foll. Ich bekenne mein Berbrechen, ich bereue es, — aber beklage im Gegentheil mein Schikfal, das mich in ein Land hin= eingeworfen, wo Bestreben nach Weißheit sammt allen Berdiensten Nullen sind, und wo ein hipochondrischer Wind, per posteriora fortgetrieben, ein Donnerwetter ist, das eine Hexe erregt hat, um das Land zu verwüften. Gehen Sie mit meinem 1. Bater zu Rath und schreiben mir ein vernünfftiges Berhalten in der gegenwärtigen Lage meiner Sachen vor - ich bin ia sonft von allen Freunden verwaißt und Sie beebe sollen Zeugen meines Herzens und meines Bertrauens, meiner Schwachheiten und meiner Reue fenn.

Ich will mit Ihnen im Schoose der Musen von dieser versbrüflichen Materie ausruhen.

Schon lange gehe ich damit um, die wichtige, noch unberührte Materie von der Declamation vollständig abzuhandlen, und Das schmeichelhaffte Lob fie der gelehrten Welt vorzulegen. einiger Renner, als hatte ich bic Gabe, etwas mit Affekt vorzulesen, hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Ich werde in vier besondern Abtheilungen von der Declamation im Umgange, im Lefen — auf der Rangel — und auf dem Theater reden. Ich werde den Ton, der bei einem didaktischen ober affektvollen Inhalte herrschen soll — herrschen muß, (wo möglich) durch musikalische Zeichen zu bestimmen suchen, und von der Aftion reden, in sofern sie den Ton des Deklamirenden belebt. In Dieser Absicht habe ich den Quintilian schon das zweitemal gelesen und studire iezo Cicero de oratore. Wir haben die Runft der Deklamation, big auf ben hrm. helfer in Geiflingen, ganglich hintangesezt ....

.... Wann man fich über die Schwäche unferer Beredfam-

feit betlagt; so schiebet man zuweilen bie Schuld auf unfere Regierungsform. Aber wenn heutiges Tages bie Staatssachen nicht mehr von unfern Rednern abgehandelt werden, find dann nicht bie Sachen ber Religion vorhanden? hat Cramer, Spalbing oder Schmid einen mindern Bortheil in Anschung bes Stoffes als Demofthenes? Saben unfere Rebner nicht immer noch moralische Catilinen zu veriagen, Milones zu vertheidigen, Berres zu verklagen, und Cafares zu loben? Saben wir nicht Meifter= ftute ber beutschen Beredsamkeit? — Und boch halten wir ber Alten ihre für stärker als alles, was wir besizen. Sie waren es vielleicht aus keinem andern Grunde, als durch die Declamation, welche allein fast zwei Viertheile bes Ausbruks, ich will sagen ben Ton und die Gebehrbe, in sich faßte. — Man fragt, wo die Stelle in ber Rebe für ben Ligarius ftebet, bei beren Berfagung das Todesurtheil aus den Händen des Cafars fiel? Man würde nicht barnach fragen, mann man uns hatte konnen feine Tone und feine Gebehrben, wie feine Borte hinterlaffen. - Es ift wahr, es tommt hier fehr viel auf bas Genie bes Redners an, aber er hat boch, um volltommen ju fenn, die Sulfe ber Runft von= nothen: Nihil credimus esse perfectum, nisi ubi natura cura juvetur ... Doch ich rebe mit Ihnen, wie mit meiner Secle, und eben bieß Bertrauen berechtiget mich, Sie um Ihre Meinung ju bitten - ober vielleicht haben Sie mehr Subsidien, als ich würklich vermuthen fann.

Die mannigfaltigen Erziehungssisteme, die besten Gedanken einzelner Schrifftsteller darüber und Ihre eigene Ersahrung haben mich darauf gebracht, Ihnen den Borschlag zu thun, — eine Didaktik auszuarbeiten. Ein vortresliches Sujet vor Sie! — Darum Brute, quare dormis? surge & scribe!

Aber ich sehe, daß schon der andere Bogen zu Ende läuft, und ich schreibe noch. Ich habe einen zimmlichen Vorrath von litterarischen Reuigseiten gesammelt, die mir fast das Herz abstüten, wann ich sie Ihnen nicht bald schreibe. Machen Sie sich also auf einen Sturm gefaßt. Winkelmann, Lessing, Webb, Kant, Wendelsohn, Ramler, — Kloz, Harles und Thiele, bekannte und anonymische Schrifftsteller drängen sich alle um mich her und empsehlen sich Ihrer Freundschafft. — D Verlin! Verlin! Eine Wohnung der Götter, Jupiter mit dem rächenden Bliz in der

hohen Rechten, die Musen um seinen Thron her, Benus Cypria im Umgange und tausend Grazien in dem Dienste ihrer Schrifftssteller, die nach dem Wint des Autors durch die Fugen ihrer Berioden schläpfen! — Doch ich bin trunken und schläfrig. — Gute Nacht, runder Bruder. . . . Ich bin ewig

Ihr

guter Schwager Schubart.

Was halten Sie von meinen Todesgefängen?
Flebilis ut noster status est ita flebile carmen.

An meinen Jacob! — Dein Brief ist bestellt. Ich erwarte immer einen Hochzeitbrief, und — es kommt keiner. Willst du gescheider sein als dein Bruder? — Das Recht der Erstgeburt berechtiget mich eher als du ein Narr zu sehn; und beine Pflicht ists, durch dein altkluges Wesen mich nicht zu beschimpsen. Vale, charissime Joachime!

31.

## Soubart an Boat.

Geißlingen am heil. Oftertag 1767.

Liebster Herr Schwager,

Mein lezter Brief war schon zwei Tage fort, als ich Ihr Schreiben erhielt, bas so sehr ein Beweiß von der Etstase Ihrer Freundschafft gegen mich ist.

Ich habe schon oft selbsten einen Entwurf gemacht, am Durlacher Hof die Gründung meines Glükes zu versuchen. Mensch-lichkeit und Weißheit, die hier das Uhrwert des Staates in Bewegung sezen, sind allzureizend, als daß sie nicht auch vor mein Herze anziehend sehn sollten.

Nur in Ansehung bes Mittels bin ich mit Ihnen nicht einig. Gin Buch, bas vorhero einem Schof reichsftädtischer, ber ganzen Welt unbefandter Theologen zugeeignet worben, erst nach bieser Entweihung einem so erlauchten Fürsten zuschreiben,

duntt mich das Schitliche zu beleidigen. Aber noch ein Weg. Der Hr. Rath Reinhard, der in verschiedenen Schrifften gezeigt hat, daß er ein Berehrer der schönen Wissenschaften ist, steht bei seinem Fürsten in solchem Ansehen, daß durch seine Empfehlung sehr vieles ausgerichtet werden könnte. Hr. Wieland steht eben-falls mit ihm in Correspondenz. Ich schreibe also an Hrn. Rein-hard, mich ihme bekandt zu machen, und an Hrn. Wieland, diese Bekandtschaft zu erleichtern. — Sollte nicht in Heilbronn etwas für mich zu thun sehn? — Elwang hab' ich sündlich hint-angesetzt, und nun seh ich's erst, wie wenig man sein Glüt forciren kann.

Eine Bocation in Mond oder in den Saturn ware vor mich das Befte.

Sie glauben, daß es nur so leicht wäre eine Reise nach Exlingen zu machen? — Aber, l. Schwager, Dienst, Ehre und alles stünde daraus, wann ich nur auf 8 Tage einen Fuß von hier bewegen würde. Die Stlaveren, unter der ich hier seusze und alle meine Sünden büße, hat etwas Algierisches, etwas von dem Schikfal eines Galeerensclaven an sich. — Arbeite, lebe im Gestant von grindigen Köpsen und viehischen Exhalationen, wirf die Bücher hinweg und lehre buchstadieren; statt der Grazien im Apollo der Griechen schau die verwilderten Züge im Strosbelsopse eines Pavians, oder den bloßen Hintern einer Meerstage<sup>1</sup>), schlut den Geiser hinunter, den dir die Wuth unverstäns

<sup>1)</sup> Besonders häufig tehren bergleichen grelle Zeichnungen umgekehrter Schülerideale in den oben erwähnten Schulbriefen wieder. Gin hans Drecklittel 3. B. ertheilt dort seinem Better Bauernjörg, der im Begriff fleht, sich in die Lebre zu begeben, unter Anderem folgende Berhaltungsregeln:

Am Morgen mußt bu dich allemal breimal welen laffen, und wenn man bich mit Gewalt zwingen will, so labe die Leute auf die Rirchweihe.

Wann du aufgestanden bist. so mußt du vorher ein paarmal gahnen, daß man dir in den Magen hinunter sehen tann, und alsdann muß beine erste Brage sein: he, Meister, geit's nig 3'fressa?

Das haar mußt du bir niemals austämmen, damit das große und kleine Bildpret in seiner Ruhe nicht gestört wird; und damit du fein auch fragen tannft, wenn es dich beißt, so mußt du deine Rägel so lang wachsen lassen wie habichtstlauen. Auch mußt du dich niemals waschen, damit du deinem Meister nicht unnstzerweis das Wasser verderbft. Wenn dir der Unrath breifingersdick

biger Eltern ins Angesicht speit; — bulde den heuchlerischen Dummkops, der seine Eselsohren unter der Perüke und sein neisdiches vergisstetes Herze unter einem langen, schwarzen Mantel verdirgt — das ist mein Schikfal, l. Schwager, und das will ich bulden, nicht murren, und denken — sie kata volunt.

Seißlingen ist kein Ort vor einen Lehrer, der zwei Hurenstinder aushett und vor die Mühe der Zeugung eine Abdition verlangt.) — hier wird es ersordert, hübsch fromm zu sehn, wie Hornvieh zu arbeiten und wie Buttler zu hungern. Ich erinnere mich eben an die Grabschrift dieses Engelländers, des wizigen Verfassers des Hudibras:

Hic jacet Buttlerus.

Ne, cui vivo deerant fere omnia,
deesset etiam mortuo tumulus,
hoc tandem posito marmore curavere
ejus cives.

Aber steigen Sie einmal auf den Geißlinger Kirchhof, wann ich bereits drauf modere, und Sie werden unter hundert zertrettenen Gräbern mein Grab mißtennen. Buttler ist also glütlich, und — mihi deest tumulus.

Doch ich humorifire so brittisch hinweg, daß ich befürchte Ihnen langweilig zu werden.

Kommen Sie biesen Sommer auf ein paar Tage zu mir, und wir werben mehr sprechen, als wir iezo gegen einander schreiben.

Die Deklamation bitte nicht zu vergessen. Wenn meine Bifionen fertig sind, an benen ich iezo arbeite, so kann es gesschehen, daß ich sie dem Marggrafen von Durlach zueigne....

im Geficht fieht und die Augbraunen wie Sauborften hervorftarren, dann haft du erft ein mannliches und ansehnliches Aussehen . . . .

Wenn du deinem Meister ein Bier holft, fo thue vorher einen recten Ruhzug davon, und laß alsdann Wasser hineinlaufen, daß man es nicht fieht, daß du gesoffen haft u. f. f.

<sup>1)</sup> Randbemertung von Schubart: Notetur exemplum Jonath. Riederi [Prāc in Malen] qui duos classicos quos vocant autores ad modum Minellif edidit.

Reinem Bruber wünsche ich glüfliche Reise und mir eine balbige Rachsahrt 1).

**Empfehlen Sie mich** meinem Hause und lieben Sic Ihren guten Schwager Schubart.

Es hat mir von einem Menschen geträumt, mit einer schwarzen Berüfe. Er war im Gesolge des Traubengottes, hob seinen Weinpotal empor, und wollte mir ihn reichen. Lechzend langte ich darnach und — weg war der Gott und der Mann mit der schwarzen Perüfe. Berstehen Sie diese Hierogliphe?

32.

#### Soubart an seinen Bruder Jacob.

(Provisori ber beutichen und lateinischen Schulen ju Malen.)

Beiflingen, ben 1ten Maj. 1767.

Mein lieber Bruber,

Der Hr. Cramer hat mir beinen historisch=moralischen Brickzugestellt, ben ich gleich beantworte, weil der wahre brüderliche Geist darinnen athmet. Zu einer Zeit, wo cs um mich her so dunkel ist, heiß ich ieden Lichtstrahl willtommen, der von weitem in meine Seele fällt. — Du kannst es nicht glauben, was eine Zeit her vor ein Tumult von Affekten, Aergerniß, Schaam, Trausigkeit, Zweisel und Gram in meiner Seele herrscht. Ohne Ruhe, ohne Geistesstille, wersen mich die Wogen meines Schiksals von Klippe zu Klippe, und überlassen mir nichts, als die elende Hoffnung, zu scheitern. Stelle Dir einen Menschen vor, der sein Amt mit Seuszen verrichtet, unter der Last von Nahrungssorgen und unter dem Joche einer galeerenähnlichen Subordination seuszt, der bald mit inwendigen Feinden, mit Zweiseln und Affekten, bald mit einem außwendigen Gegner zu kämpsen hat, mit einem Gegner, der sich in meinem verwelkten Antlis

<sup>1)</sup> Ramlich in's Babifche. Der Bruder tam in eine Schreibftube nach Emmenbingen.

zeigt — mit einem siechen Körper! von Feinden, Reidern und Unterdrütern eingemauert, — den Menschen stelle dir vor und du haft ein Gemälde von mir.

Rurz, ich bin geschaffen zu streiten, zu fallen und mole mea zu erstiken.

Der Conrad ift also fort, nachdem er noch das mütterliche Bermögen in gewaltige Contribution gesezt hat. Er sahre hin im Frieden, und lasse die Abern unserer Mutter, nach einer so grausamen Abzapfung, auf ewig in Ruhe. . . . .

Deine Theorie vom Beten, vom recht oft und vielen Beten, ist pietistisch orthobox, aber nicht ganz richtig. Bößwichter, bie, anstatt zu beten, göttlich und weltliche Geseze mit Füßen tretten, haben gemeiniglich bas gröste Glüt, und gute, ächte Beter schmachten im Elend. Gott will angeruffen sehn, aber wie Klopsstof saat:

Das beste Bebet ift ein göttliches Leben.

Die Worte bes unfterblichen Abbts tonen mir noch immer, wie Saitenspiel vor ben Ohren.

"O meine Brüder! meine Mitbürger! weniger Gebete, weniger Buffampfe, aber mehr Handlung."

Die Ulmische Affäre, die eine Folge ber Uebereilung im Trunke, und keine vorsezliche Ausschweifung war, wird auch ausrumoren.

Deine Entschließung, in Absicht aufs Heirathen, sezt mich in Verwunderung. Aber ich fürchte, sie sei keine Folge von richtigen Grundsäzen, sondern die Würfung einer Laune, die sich nach Wind und Wetter richtet. Ein einziger hiziger Trunk kann das Eiß deiner Entschlässe auch Weiber — du hast ein Weib am Halse. Indessen gibts auch Weiber — wo? das weiß Gott — mit denen du vergnügt leben könntest. Es wäre größer von dir gedacht als man vermuthen könnte, wann du dich entschlösest, gar ledig zu bleiben. Folgende Fragen beantworte mir nächstens:

- 1) Was hast du vor Umgang? wie lebst du mit den Eltern?
- 2) Ist man mit beinem Schuleifer zufrieden?
- 4) Wer benkt in Nalen noch treu und freundschaftlich von mir? .... Die Recension in der Leipziger gel. Zeitung von meinen Tobesgefängen will ich durch einen Buben abschreiben lassen

und dir schiken. Sie ist ausnehmend rühmlich vor mich — sed quid juvat? — Lob ohne Glät ist nichts. — Ich bin

Dein guter Bruber Christian.

NB. Des Papa Gesinnungen schmerzen mich zwar, sind mir aber leiber! schon längstens bekannt. Nichts von meinen Schrifften soll weiter nach Aalen kommen — etwann ein Crempl. vor dich?

33.

## Soubart an seinen Bruder Jacob.

Beiglingen (ohne Datum).

Lieber Bruder,

Roch niemalen haft du mich in einer gewaltsamern Zerstreuung siberfallen, als eben iezo. Ich muß also dem Bliz gleich
nur sagen — hier bin ich! und wieder verschwinden.

Roch heute soll ich ein Gedicht auf den verstorbenen Bairisschen General v. Rechberg in Weißenstein verfertigen und doch sollen mich die poetischen Geburtsschmerzen nicht so weit bringen, dir gar nichts zu antworten.

Dein Schulmartirerthum geht mir zu Herzen." Der Präsceptor Rieder!) hat einen Charakter, wie Abramelech im Klopskol. Alle Christenmenschen mögen sich vor ihm hüten.

Dein Leben gefällt mir. Schlecht und recht, weibloß und gluflich.

hier find die Bücher, welche ich in der Geschwindigkeit zu- sammenraffen können. Was abgeht, foll nachfolgen.

Das Herz im Leib blutet mir, daß ich die verlangte 25 fl. nicht gleich iezo bezahlen kann. Aber — benke selber! — wo soll zu einer so ungelegenen Zeit ich und 25 fl. zusammenkommen? Mein Schwehr würde mir den Credit nehmen, wann sich gleich iemand entschließen würde, mir die Summe zu leihen. Du

<sup>1)</sup> Ueber ihn f. Schubarts Leben, I, S. 12 f.

verstehst mich. Ich will also bei besserer Muse an ben Hrn. Burger-Weister Winter schreiben und um Verlängerung bes Ters mins bitten.

Die Jakobine kann alle Tage kommen und fie soll uns immer angenehm fepn.

.... Ich schliese, weil ich ber Pallas Minerva ein Opfer bringen muß zc.

Schubart.

34.

## Soubart an Boah.

Geißlingen, ben 14ten Daj. 1767.

Liebster Herr Schwager,

Ich werbe Sie so lange mit Briefen verfolgen, biß Sie sich cinmal zornig niedersezen und mein Ungestümm mit einer Antwort abfertigen. Schon seit 3 Wochen wünschte ich die Abentheuer des Christian Gottfried Böthen in Nördlingen und Aalen zu lesen; aber Sie sind ein eigensinniger Ritter, der seine aufgeftofiene Windmublen, Riefen und Narren durch teine Beschreibung entehren will. — Ach, warum hab' ich boch nicht bas Bergnügen. Sie so oft, als ich wünsche, zu sehen und zu sprechen. Mich buntt, (fo ftolg bin ich!) wir murben uns miteinanber auf cine Sobe fezen, unfern Gefichtetreis erweitern, bie phyfitalifchen und moralischen Gebrechen ber Welt beklagen, bann erschrofen zusammenfahren und einer in des andern Armen Gute des Herzens lernen und in einem Duumvirate der Freundschafft auf dem kleinen, schlechtgebahnten Bege ber Tugend ber Bollkommenheit entgegen eilen. Taufendmal irre ich iezo unter ben Rosengebüschen des Frühlings und wünsche mir als ein ausgeflosnes Ströhmlein aus bem unendlichen Meere bes Schonen und Guten wieder — nach tausend Krümmungen — in meine Urquelle zurückufliesen. Ich lasse Sie den Augenblick in meine Empfin= bungen hineinschauen und bin unwillig, bag ich immer mehr empfinde, als ich Ihnen fagen kann. Burklich bin ich in meinen Grundfäzen so schwankend und ungewieß, als wenn ich ber Stiffter einer neuen Sekte werben mußte. Ich breche also ab, um nicht, wie Böhm, zu rasen.

Etwas aus bem Reiche ber Litteratur. Ueberhaupt von ben Biffenschafften zu reben; so bunkt mich, sie nähern sich ihrem Berfall. Die wahre und gründliche Gelehrsamkeit fängt an abzunehmen und verwandelt sich in Sachen des Geschmafs, die awar nüglich, aber nicht nothwendig find. Die Schrift= steller sind entweder Zusammenschreiber oder Eclectici, die alles, was fie nicht felbst erfunden haben, verwerfen. Die Erziehung ber Jugend wird vernachläfiget. Man siehet mehr darauf, wie man beliebte, als wie man gefund bentende Menschen ha= ben moge: mehr auf die Berbefferung des Körpers als auf dic Unarten ber Seele, und mehr auf die Ausbildung des Gedächtniffes und ber Einbildungstrafft als auf die Gabe des Unterscheidens. Aus diesem und noch vielen andern Fehlern der Er= ziehung erwachsen in den Staaten Mitbürger, die wizig, aber nicht scharffinnig, beredt aber gedankenloß, schwach und zu öfentlichen Geschäfften ungeschift, gleichwohl aufgeblasen, scheinheilig und mit taufend Mängeln versehen find. Nichts erfordert mehr Genie, Fleiß und Ausbildung bes Geiftes als Geschmakswiffenschafften; und boch treibt sie heutiges Tages iedermann. Was für affeftirte Belesprits wird es nicht mit der Zeit geben, die Geichäffte von ber gröften Wichtigkeit mit einem epigrammatischen Leichtsinn behandeln. Niemand ift so unwillig über sich, als ich es bin, der ich unaufhörlich zürne, daß ich nicht mehr gelernt habe. Bas vor ein allgemeiner Geift muß nicht ber fenn, ber ben Karafter eines Dichters mit Recht behaupten will. Bon Seiten ber Ratur muß er Genie besigen, Berstand mit einer glühenben Imagination vereinbahrt: von Seiten der Kunft soll er Sprachentenntniß, Beltweißheit, die feinste Renntniß der Natur und des Menschen haben, und in leinem Fache ber menschlichen Erfenntniß ein Frembling seyn. Dann seze er sich auf den heil. Dreifuß, Rauch und Dampf erfülle das Hauß, der pithische Gott spreche, und seine Worte sollen mir Orakel seyn, im Enthusiasmus der Götter gesprochen. — Sehen Sie, das ist ein Poct und ich verfrieche mich im Winkel, schlage an meine Bruft und feufze: Gott sei mir armen Sunder gnädig! Ich weiß niemand, der biefe scharfe Poetenprobe aushält als Homer, Milton, Shakespeare und Klopstok. Wann ich biese lese; so fliehen vor mir alle andere Dichter, wie die stellae minores vor der gehörnten Phöbe vorüber.

Homer hat eine Simplicität, die göttlich ift, und ich wünschte mir die Bodmerische Uebersezung der Flias, wodon 6 Bücher in der kurz herausgekommenen Calliope stehen, vollendet zu besizen.

Miltons Genie ist mit Christo in die Hölle und in den Himmel gesahren, und er würde untadelich seinn, wann nicht allenthalben Oftentation seiner weitläusigen Gelehrsamkeit hervorblikte und dadurch der Natur seiner Gemählbe schadete.

Shakespeare ist der Farnesische Herkules, ehrwürdig in seinen Trümmern ) und über mein Erstaunen in seinen Schönsheiten erhaben. Ich besize Home's Grundsäze der Aritik, und finde, daß Shakespear allenthalben, wohin der Scharssinn des Weltweisen schleicht, schon da ist.

Der beutsche Sokrates Moses Mendelsohn sagt in seinen vortreslichen Fragmenten über die deutsche Litteratur p. 256 von Klopstoken 2c.... Winkelmann 2c....

... Doch, mein theurer Hr. Schwager, Sie sollten biese vortreflichen Schilberungen unserer besten prosaischen Schrifftfteller felbst nachlesen. Abbt, Spalding, Leffing und Möser in Osnabrüt find lebhafft und getroffen porträtirt und ich schäte mich gluflich alle diese Schrifftsteller zu besizen, lefen und ftubiren zu fonnen. Wintelmanns Schrifften find mich allein auf 13 fl. zu stehen gefommen, aber ihre Bute entschädigt ben Breiß. Run erwarte ich aus der Messe den Phädo oder von der Unfterblichkeit ber Seele mit grofem Berlangen, benn fein Berfaffer heißt Mofes Menbelfohn. Das lezte Stut ber Allg. Deutschen Bibliothek werden Sie besizen, und wo ich nicht irre, so kann man aus biefer und Klozens Actis zc. einen zulänglichen Begrif ber Litteratur bekommen. Die Reue Bibliothek ber schönen - Biffenichafften, fchreibt ber berühmte Beiffe in Dreften. ein Mann, ber mehr Dichter, als Kunftrichter ift, und lange nicht Stärke genug hat, unfer beutscher Brumon zu werben. Seine Trauerspiele find torrett - ftlavisch-torrett, aber voller

<sup>1)</sup> Er meint ben Torfo.

Schönheiten und aufferordentlich schön verfifizirt. Ich besize seine sammtliche Schrifften....

Bachariä, beffen Werke ich nach der Wiener Ausgabe befize, ist zur komischen Muse erschaffen. Boll Salz, voll Kenntniß der seinen Welt und rein in seiner Versissitation. Seine andern Gedichte sind von schlechter Bedeutung.

Doch Sie werben vielleicht nichts von Poeten hören wollen, ba Sie vermög Ihrer Reigung und Ihres Amtes sich auf ganz andere Seiten neigen.

Der fliesende lateinische Stil des Hofrath Kloz ist in unserem barbarisch römischen Zeitalter ein seltenes Phänomen. Sansst ströhmt er dahin und klar wie ein Silberbach, der jedes Goldsandsorn in seinem Grunde entdekt. Ich besize seine epistolas Homericas und seine Acta litteraria.

Der patriotische Sinn der Schweizer, ihr mannhaffter nervigter Stil, die Eleganz des Aeuserlichen in ihren Schrifften nimmt mich seit einiger Zeit ganz mit einem Borurtheil vor die schweizerischen Autoren ein. Ich finde bei ihnen viel griechische Feinheit und deutsche Chrlichkeit, ohne den spizssindigen elastischen Biz der Berliner.

In der Religion — ach in der Religion! was wird es da noch werden, theurester Schwager. Die seine Welt, Basedow, Teller, Crugott, Dietrich, Spalding, und wer kann sie zählen? ziehen wider unsere alte Orthodogie zu Felde, ziehen, wie schlaue Rundschaffter, unsere Semlers und Ernesti auf ihre Seite, und stelen mit ihrem Geiste Alles an, was sich mit ihnen gemein macht. Die Bertheidiger der Religion sind polternde Orthodogen, die, anstatt die Religion zu vertheidigen, sich mit ihrer elenden epanorthotischen Kanzelsprache bei allen Bernünsstigen zum Geslächter machen. Groser Gott, wo sind unsere Baier, Baumgarten, Carpzove, Mosheime? — Ich kann Ihnen sagen, daß ich würklich in einem Sturme von Zweiseln arbeite, die mir angst und bange machen, weil ich nicht die Krasst Christi besize, die Weereswogen zu stillen.

Ich habe mir Trescho's Briefe angeschafft, die mit der beutsichen Bibliothet einen luftigen Contrast machen. Auf seiner Seite die ehrliche altlutherische Orthodoxic, und auf der Berlinischen Aunstrückter ihrer die schlaue, überzukerte Heterodoxie! — Das

ist lustig! aber vielleicht ein unangenehmes Spettatel vor den reblichen Christen. Ich werde mir es vorbehalten, ein kunfftiges Schreiben ganz der Religion zu widmen und mir Ihre Meinung erbitten.

Doch verzeihen Sie mir, daß ich meine Briefe an Sie zum Collektaneenbuch mache — aber sagen Sie, was Sie wollen — ich bin nun schon entschlossen, Ihnen, unserer Freundschafft und Nachbarschafft halber, alle meine Beobachtungen und Reslexionen mitzutheilen — und ich bitte Sie, ein Gleiches zu thun. Was ist angenehmer, als in den Feldern des Schönen und Wahren und selbsten in den Labirinthen der menschlichen Geistessschwach-heiten herumzuirren, um durch ein solches simpathetisches Commerz die körperliche Abwesenheit zu ersezen? — Gegenwärtig size ich gröstentheils, wann ich aus dem Schulkesicht sliege, in einem Gartenhauß, ziehe recht geizig die Frühlingsdüffte in mich, lese mich sast blind, mache zuweilen Verse, schweise mit meinen Gebanken in fremden Sphären herum, rauche meine Pscisse und trinke einen Krug Vier —

benn Bein, ber Dichtern wohlbehagt, hat Bachus mir verfagt ---

bin manchmal mürrisch und mißtrauisch gegen die ganze Welt, brumme in mich hinein wie Pithia auf dem Dreifuß, schlage mit dem Claviere die Sorgen in die Lufft; lange offtmals in den Beutel, habe kein Geld und fluche; werde endlich von ungewiesen Grundsäzen und von Neid und Verfolgung gleich einem-Balle in der mittlern Lufft umhergeschmissen, und wünsche mir bald — noch in meinen zwanzigen zu sterben, bald — lange, wie Westhusalah, zu leben. Ein närrischer Karakter, der den Umgang eines temperirten Böthischen Naturells bedürfte, um einmal des stimmt zu werden.

Honotonie liegt auf uns und macht, daß ein Narr den andern angähnt. Unser Hr. Pastor stekt Bohnen und ließt Intelligenzblätter; der Hr. Helser steht auf seinem hölzernen Absaz, droht der gottlosen bösen Welt mit seinem Zeigefingerlein den Untergang, ließt des Peter Rabus Rezerhistorie und zeugt fleissig Kinder. Der weltliche Stand rüpft Parteien, spielt, schmaußt, slucht über die Pfassen und ist mit dem Privilegio zufrieden — ungestraft stehlen zu dürfen. Unser Hr. Dokter reitet einen schonen Grauschimmel, besäuft sich sleißig und verschreibt Recepte. Der Bürger ist dumm, hochmüthig, arm, ein Stav, trägt silberne Schnallen und frißt Haberbrei. Unsere Amazonen besherrschen die Männer, bevölkern ihren Misthausen mit Dummsköpsen, lästern und haben silberbeschlagene Bibeln. — Mein Weid ist start und mein Kind verdaut gut — da haben Sie alles. — Und wie lebt man nun in Exlingen? — Empsehlen Sie mich doch allen Gönnern und Freunden, die noch an den Schurten Schubart benten.....

Gott sei uns allen gnädig! Ich schliese meinen langen Brief, tuße Sie auf den Bart und bin von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen Dero guter Bruder

Schubart.

#### N. S.

Kommen Sie boch biesen Sommer mit Ihrer Frau zu mir — aber täuschen Sie meine Erwartung nicht. Ich will Ihnen biß Göppingen entgegen gehen.

Ronnten wir nicht miteinander eine Monathsschrifft schreiben, nach einem Plane, ben wir erst forgfältig entwerfen müßten?

- 1) Sie nehmen die Dibaktik über sich, auch ascetische Ausarbeitungen, worinnen Sie, Ihrem sansten Temperamente nach, sehr glüklich sehn mußen.
- 2) Ich nehme die schönen Wissenschafften über mich, und errege Sturm, Donner und Bliz.
- 3) Haug, Duttenhofer und andere tonnten sich gleichfalls ein Fach auswählen.

Denken Sie darüber nach, und machen bem Buchhändler Erhard in Stuttgard ober Mezler die Proposition. — Wache auf, Schwager Both, was schläsest du? Bermagst du nicht eine Stunde mit den beutschen Autoren zu wachen?

35.

## Soubart an Boch.

Beiflingen, ben 25ten Daj. 1767.

Mein theurefter fr. Schwager,

Unter einer tiefen Verbeugung vermelbe ich Ihnen, daß ich ben Wein erhalten habe. Bor diefe neue Brobe Ihrer ungefärbten Liebe und Freundschafft ftatte bemnach — - boch, id quod Deus avertat, fast ware ich in die Labirinthe des Kanzleistils gerathen, woraus nur selten ein Kaben ber Ariabne leitet. Die Großmuth eines Gebers will nicht mit Dant, sonbern mit ftiller Bewunderung erwiedert werden. Ihr gutes Berg zeigt fich wie hier, fo insbesondere in bem Gifer, womit Sie auf die altlutherische Orthodoxie halten. Diefer Gifer hat Sic auch verleitet, ber Berliner Bibliothek würklich zu viel zu thun. Nehmen Sie ben abgebroschenen panegirischen Ton ber Danziger theologischen Berichte, - bas pedantische Eiß, womit Ernesti seine theologische Artitel niederschreibt, und ben nachsprechenden firchenvaterischen Ton bes Apostel Trescho; und halten Sie bieses zu dem feinen, quinteffentirten Geschmat, der weitschichtigen Ertenntniß in Sprachen und Wiffenschafften und ber eblen Rühnheit felbst zu benten und nicht immer ben Dofter Luther und bas Concordienbuch vor sich benten zu lassen, furz, den Ton ber Berliner Runftrichter bringen Sie mit obigem in Contraft, und fagen Sie mir, ob Sie nicht hier einen Avollo im Belvebere und bort die Göttin Ifis in einer Egiptischen Stize zu seben glauben. 3ch wenigstens habe bie Stellen noch nicht gefunden, die ben Geist der Religion exorciren wollen; aber die Stellen will ich Ihnen zeigen, wo wider die falschen Empfindungen, die Quelle des Fanaticismus, wo wider die Hypomnemata oder Feentheologie eines Crufius geeifert wirb, wo man ben unvernünfftigen Polterer strafft, und den Geift des Chriftenthums, Sanftmuth und Toleranz, zu predigen sucht. Doch bavon ein andersmal. Mein Verleger bringt mir von Leipzig die Neuigkeit, bag Tollner in Frankfurt a. b. Ober, Dietrich, Spalbing, Ramler, Leffing, Balbinger, Bohmer, Menbelsohn zc. in Berlin bie vornehmften Bersaffer ber Bibliothek febn follen.

.... Haug hat mir auf 3 Briefe nicht geantwortet — ber stolze Professer! 2c. . . . . .

Schubart.

36.

#### Sonbart an Bodb.

Beiflingen, ben 10ten Juni 1767.

Liebster Hr. Schwager,

Freundschafft, immer so balb es möglich ift, meinethalben an Hrn. D. Buch zu schreiben. Es ist hohe Zeit, wann Sie mich retten wollen. Meine elende. Situation greift zuweilen selbst meine Seelenkräffte an, und ich befinde mich manchmal in dem Zustand einer Gedankenlosigkeit, der mich mehr als die Baufälligkeit meines Körpers niederbeugt. Mein Gott, überlegen Sie doch das, und sezen noch die quälenden Sorgen der Rahrung, einen elenden, rang= und titellosen Stand mit den niedrigsten und peinlichsten Geschäfften verknüpft, hinzu — ein Leben ohne Freund! ohne Ruhe! ohne Freude! und einen gewiesen schleischenden Gram, der tief in meiner Seele sizt, und nur allein mir und Gott bekannt ist — das denken Sie, liedster Schwager, und urtheilen Sie, ob die Thränen ungerecht sind, die ich den Augen= blik auf meinem Pulte weine.

Ich komme von meinen Klagen wieder auf Sie und siche, daß es Menschen gibt, die sich noch freuen können. Sie haben also Ihre kurze Wanderschafft recht vergnügt zugebracht, und Gott sei gepriesen, daß es Ihnen wohl geht. Klopstof und Kloz sind zwei erwünsichte Reisegefährten vor Sie gewesen. Kloz, der sast noch einzige unpedantische Antiquar, und Klopstof, der einzige Dichter. Ein würdiges Duumvirat vor einen Rektor! — Ueber die Autorsucht in Kördlingen hätte ich sast lachen müssen, wann ich meinen Mund zu etwas anders als zu Klagen verziehen könte.

Dem ohngeachtet verbient das geringfügige Nördlingen vor dem mit Graben und Bollwerken umschanzten stolzen Ulm in diesem Stüke den Borzug. Dort wollen sie doch noch etwas thun, aber hier thut man nichts, stolz auf vaterländische Borurtheile und in Zwang, Pedanterie und Narrheit vertieft.

.... 11 Stunden des Tags bringen Sie also im Schulsstaube zu? — Ich würde Sie bedauern, wann nicht der Seegen zu groß wäre, den Sie sich damit auf die Zukunft sammeln. Ogewieß ist es besser, dem Baterlande und der Welt geschikte und brauchbare Mitglieder zu ziehn, als der Versasser einer Enciclopädie in 4 Quartanten zu sehn. Auch ich würde diesem slüchtigen Autorruhme entsagen, und wie Prometheus Menschen bilden, wann über 100 Knaben und die ekelhaste Mühe, die mit der Bildung so vieler Menschenköpfe verknüpft ist, meinem Verlangen entsprächen. Aber lassen sie mich einmal eine Plutarchische Vergleichung zwischen Ihnen und mir anstellen.

Sie haben 28 Schüler, und ich habe über 100 Troßbuben. Sie können, wie Minerva, mit Ihren Telemachs durch die Rosengefilde der schönern Literatur wandeln, — und ich steige mit naktem Fuß auf dem steinigen Boden des ABC, des AB — ab — und andrer niedriger Geschäffte einher.

Sie haben einen Senior, ber menschlich benkt, zum Scholarchen, und ich muß mich unter bas Joch zweier Baalspfaffen schmiegen, die der Neid in allen ihren Handlungen befeelt.

Sie lassen sich von ben Eltern Ihrer Schüler keine Gränzen vorschreiben, und ich bin der Stlav eines ieden Bürgers, der mir einen grindigen Buben anvertraut, — ia, ich versichre Sie mit stiller Wehmuth meines Herzens, daß ich von verschiedenen Bäztern bereits mit Schlägen bedroht worden bin. D lieber Schwazger, meine Hand zittert, indem ich dieses schreibe.

Sie glütlich durch Austommen, Rang und Freundschafft. Ich unglütlich durch Mangel, Niedrigkeit und Feinde! 2c. . . . .

Ich habe inbessen eine ganze Stunde gelesen und komme wieder zu Ihnen zurük. Aber was mehnen Sie wohl, was ich gelesen habe? — Etwas, das noch weit mehr Schatten in meine Seele hinabwirft — Abbts Chrengedächtniß von Friedrich Nikolai in Berlin! — D l. Schwager, was für einen Mann hat die Welt verlohren! Einen Weisen, ein Genie, einen Geist,

der zwischen Unglauben und Aberglauben den schmahlen Mittelsweg fand, einen Originalschrifftsteller und ein von Wohlwollen und warmer Wenschenliebe durchdrungenes Herz! — O ruhe sansst, Abbt, unter deinem Marmor, seufzte ich am Ende seines Lesbenslauses, und vergoß wohlüstige Thränen über das Glüt, drüben über den Gräbern Weise, Christen und empfindende Secslen zu wissen, in deren Umgang auch ich glütlich sehn, und in ihrer Umarmung bei dem Anblite des ewigs-Guten und Schönen meinen alten Kummer vergessen werde. — Vielleicht lege ich Ihnen noch einen Auszug aus Abbts Ehrengedächtniß bei, das ein Meisterstüt einer vortrestlichen Viographie genannt zu wersden verdient. Aus der Wesse habe ich des verstorbenen Abbts übersezten Catilina aus dem Sallustius, Woses Phädon (o ein vortrestliches Buch!), Lessings Lustspiele und Schmids Boet it erhalten....

In ber Erlanger Zeitung find meine Schrifften gelobt und gescholten.... Mehrere Kritiken werben Sie schon selbst lefen; aber immer etwas finden, das mir ein Bischen Genie zuspricht.

Lieb sollte cs mir sehn, wann Sie meine Todesgesänge, die bas Glük ober Unglük gehabt haben, in der Schweiz und in Reutlingen nachgedrukt zu werden, besser bekandt machten. Mein Berleger gibt iezo ein Exemplar um 1 st. — Nun leben Sie wohl, guter Schwager, denken Sie an Ihren armen Freund, der nichts auf der Welt hat, als die elende Freiheit, andern seinen Jammer zu klagen. — Ich verhülle mich wieder in meinen Gram, und bin ewig

Ihr

wahrer Freund Schubart.

R. S. Bor lauter Kopfweh, Schnuppen und Herzenleib hab ichs vergessen, alle Ihre mahre Freunde zu grüßen. Wohl versstanden: Ein altdeutscher Gruß hat bei mir mehr zu bedeuten, als eine ganz gehorsamste Empfehlung.....

37.

# Sonsart an seinen Vater. (hrn. Diacono Soubart in Aalen.)

Geißlingen, ben 7ten 7bris 1767.

#### Geliebtefter Bater!

Ich vernehme, daß fich um das erledigte Praceptorat in Aalen zwei Competenten gemelbet haben, wovon keiner ben Eigenschafften entsprach, die er haben sollte. Da die Bedingungen bei dieser Gelegenheit zimmlich acceptabel geworden; so möchte ich wohl miffen, ob mir der geliebtefte Bater barzu rathen würde, wann ich mich entschlöße, Selbsten um diese Stelle zu competiren? Ich habe verschiedene Gründe, die mich zu diesem Entschlusse verleiten. Das Berlangen, einer bessern Beförberung näher zu fenn, und bas Bergnügen, einem Bater zu bienen, ber immer alter wirb, find bie erften und ftartften. Es fommt aber nur barauf an, bag bie Bedingungen vortheilhafft fenn, und baß ich in meinem Gesuche gewiß reussire. Der Eindruck auf Die Gemüther ber Uebelgefinnten wurde im Ulmischen vor mich fellt schlimm seyn, wann ich eine abschlägige Antwort erhielte. Da biefe Sache bemnach febr ernfthaft ift; fo erfuche ben geliebteften Bater in ber Stille bie Gefinnungen bes Magistrats auszuforschen, und mir mit ber nächsten Gelegenheit zu schreiben, ob es rathfam fepe, mich zu melben?

Meine häufige Verrichtungen erlauben mir nur noch zu sagen, daß meine Frau und Kinder gesund sind, und daß ich es mir zur Freude rechne, zeitlebens zu heißen

des geliebtesten Vaters

gehorsamer Sohn Christian.

N. S.

Ich bitte nochmalen um schleunige Antwort, und vermelbe ber 1. Mamma meinen kindlichen Empfehl.

38.

## Soubart an Bodh.

Beiflingen, ben 22ten Nov. 1767.

Mein theurer Schwager,

Er ist weber Trägheit noch verschlimmerte Familienangelegen= heit, daß ich auf Dein i) liebreiches Schreiben nicht geantwortet habe. Ich erwartete immer eine bequemere Gelegenheit, mitsol= genden Bat ohne Deine und meine Rosten fortschiken zu können, — und am Ende muß es doch noch der Postwagen sein, durch den ich die Bucher abschiken kann.

Meine Umftande verschlimmern fich zwar nicht; aber ich sehe auch keine Berbefferung. Ich habe feinen Freund, feinen Rath. feinen Umgang, feine Freude, und bin banegen mit Auflaurern. mit Lift, Soff und Berfolgung umgeben. Der Beift ber Bertraulichkeit ift aus meinem Saufe gewichen und ich muß, wiber meine Reigung, falfch febn. Jenes offene Wefen, bas mith in Eflingen begeistertt, ift hier iebermann unbefandt; bagegen ift ein gewieses blumpes heimtutisches Wesen die Rutie unserer Gesell= Schafften. Mein Beib, die nach Deiner Abreife fehr trant geworben, aber iezt besser ist, haußt mit ihren Eltern, die, so lang' ich in ber Schule bin, in mein Sauf fturmen, wiber mich conspiriren, meine Briefe erbrechen, Bucher, von welthen fie bermuthen, baß fie noch nicht bezahlt find, wieder fortschiffen, meine Buchhandler und Buchbinber warnen, mir feinen Er. ju creditiren, meine fauer verdiente Gelber selbsten einnehmen, und damit schalten und malten wie sie mogen. Ich barf mich nicht rühren, weil ich keine Bulfe habe. — bann im himmel und auf Erben scheint alles bor mich verschloffen zu febn. In einer folden erschröflichen Bcraubung alles Troftes und aller Gulfe von auffen fahre ich in mich zurut, und die Menge zusammenlaufender widriger Umstände hat in mir eine Kühllosigkeit verursacht, die der Unempfind-

<sup>1)</sup> Wie aus bem obenftehenden Briefe hervorgeht, liegt zwischen ihm und bem vorigen eine Zusammenkunft ber beiben Schwäger, bei welcher fie Brüberichaft gemacht hatten.

lichfeit eines Patienten ähnlich ist, wenn die Krankheit mit ihm aufs äufserste gestiegen. An meine Eltern in Aalen schreibe ich gar nicht, weil ich nur statt Hülfe bittere Vorwürse zu erwarten hätte. — Kurz, ich bin hülfloß, und soll auch hülfloß sterben. Wann nicht irgend ein Gott die Ursache meines Elends auswurzelt, so bin ich verlohren. Arm, verachtet, verlassen, unbeweint sterben, das ist hart! — Sich selbsten Vorwürse machen müßen, ist noch härter. — Warum soll ich doch einen so theuren, mensch-lichen Freund haben, wie Du bist, und zeitlebens keine Wittel vor mir sehen, seine Treue vergelten zu können? — Auch das ist Elend.

Ucbrigens ist es mir, als wann ich mich würklich freuen könte, wann ich höre, daß es dir und den Deinigen wohl geht. Dann nur hierinnen sehe ich vor mich einen schwachen Strahl von Hoffnung.

Wann du irgendwo was Gutes vor mich weißt; so sorge boch und arbeite zugleich mit mir. Sollte ich auch aus einem Cloak in den andern kommen; so wäre es mir lieb — dann schon die Beränderung des Standorts ift eine Wohlthat.

Mein Sohn Ludwig fizt würklich neben mir, sieht in meinen Brief und fragt: Bater, was weinest du? — und ich bin voller Empfindung und schließe. Schabe, daß dieses liebe Kind ein Schubart ift! —

Zerreisse biesen Brief. Dann ich bin noch so stolz, niemand als bich mein Elend wissen zu lassen.

Bedaure mich und wünsche mir ben Tob. Ein Bunsch, ben dir bein Herz abnöthigen sollte. — Ich bin ganz

der Deinige Sch.... 38 a.

## Soubart an Boch.

Beiglingen, ben 23ten 9bris 1767.

Liebster Schwager,

.... Mit der Seiboldischen Differtation super Odyssea Homerica haft du mir Ehre angethan.... Daraus habe ich gesternt, daß ein gewieser Härder, Professor der Cadetten in Berlin, Bersasser ber vortreslichen Fragmente 1) sei. Kannst du mir nicht Gedichte und mehrere solcher Dissertationen von Tüsbingen verschaffen. Ich wünschte doch die Carmina zu lesen, die auf den Gerzog gemacht worden 20....

Schubart.

39.

## Soubart an Bocks.

Geißlingen, ben 1ten Dec. 1767.

## Liebster Freund!

Ich habe beinen lateinischen und leztern beutschen Brief ershalten, und aus beeben wiederum neue Beweise von beiner wahren Freundschafft gegen mich gesammelt. Insbesondere hat mir das Project wegen des Wertheimischen Rektorats viel Nachdenken versursacht. Da ich im Limpurgischen gebohren bin; so scheint dieser Umstand meine Absichten so zimlich zu rechtsertigen?). Allein, da ich zu weit von dem Orte der Competenz entsernt bin, und kein Rittel vor mir sehe, mich persöhnlich melden zu können, so bin

<sup>. 1)</sup> Fragmente über die neue deutsche Literatur. Uebrigens war herber damals Lehrer und Prediger in Riga. Professor an der Berliner Cadettenschule war er nie.

<sup>2)</sup> Der Graf von Sowenftein-Wertheim war Theilhaber an ber Graf-

ich wegen ber Erreichung meines Endzwels fehr unruhig. . . . . In meiner gegenwärtigen Situation konte vor mich nichts erwünschter seyn als biefe Beranberung. Beit aus bem Gefichtsfreise aller meiner Antagonisten entfernt, konnte ich bier, wie in meinem Baterlande, einen festen und bauerhafften Blan vor die Rukunfft entwerfen, und nach und nach zu der Ruhe bes Geistes gelangen, nach ber ich immer vergeblich ftrebe. Scheuermanns Grabmahl und beine alte Wohnung wurden mich, wie bie Grabstätten ber Helben einen jungen Griechen, zum Enthusiasmus ber Tugend entflammen, und nach bemienigen Bergnugen streben lehren, welches die Rechtschaffenheit würkt. — Arbeite doch an ber Erreichung eines fo eblen Zwetes und verschlafe tein Mittel, welches barzu verhelfen kann. Du kennst bie Lage ber Sachen in Wertheim, und tennft die Art, fich in die Gefinnungen ber hohen Patrone, an die man fich wenden muß, hineinzudenken. Ich will also Gott und dich nur immer schalten und walten laffen und jum herrn beten, daß Er beine Treuc belohne. Bon mir kannst du wenig erwarten, das bich belohnen konnte - ich bin leider so dürftig, daß ich alles brauche und nichts geben kann 2c. . . . .

Doch meine Laune ist heute so hipochonbrisch, daß ich mir ein Gewissen daraus mache, dir Langeweile zu verursachen. — Meine Frau ist auf das Neue kränker geworden, und mein Hauß sieht einer Höhle gleich, worinnen Melancholie, Kummer und Krankheit ihre Wohnung aufgeschlagen haben...

Schubart.

1768.

40.

# Shubart an Bocks.

Geißlingen, ben 5. Febr. 1768.

Mein Freund,

.... Die Anekbote, die du mir aus ber Erlanger Zeitung mitgetheilt haft, ift vor mich fehr erniebrigend. Was meinft bu,

was man in Carlsruhe, in Wertheim und allenthalben, wo bu mich zu empfehlen suchst, benten wird, wann sich ein Schulmeister in Geißlingen erfrecht, zu einer ehrenvollen Stuffe hinanzutrieschen? — D wie will ich in Zukunfft meine Autorschafft unter den Falten meines niedrigen Standes so sorgfältig zu verbergen suchen! wie anonhmisch will ich werden!

Dem Hrn. Bartholomäi in Ulm sind seine Spanisch-Jesuistische Anekboten unter dem Pranger durch den Schinder versbrannt worden. Der Autor Geßler, von Lindau gebürtig, ist ein declarirter elender Poct und wäßriger Prosaist. Um sich aber dannoch merkwürdig zu machen, hat er in obigen Anekdoten ad genium seculi Unsinn wider die Religion ausgekramt. Der gute Bartholomäi ist nunmehro übel daran. Er hat Arrest und soll eine Strase bezahlen, die sein Bermögen übersteigt.

Her folget ein Extract aus ber Hallischen Zeitung und ein Gebicht von mir. Etwas Gröseres von mir stehet nun mit nächstem zu erwarten.

Ich habe in müßigen Stunden einen zimlichen Borrath geistlicher Lieder versertiget: Magst du sie nicht dem Hrn. Ers hard in Stuttgart unter ganz billigen Conditionen zum Berlage andieten? Ich bin ohnehin noch sein Schuldner.

.... Ich lese die Hallische gelehrte Beitung. Willst du sie um ein Billiges mit mir lesen?.... Doch ich eile, einen so übel humorisirten Brief zu schliesen, und dir von ganzem Herzen . zu versichern, daß ich wahrhafftig seh

Dein

Freund und Bruder Schubart.

Mein Zuftand ift immer ebenderfelbe — mühselig, voll Arbeit, voll Gram, voll Mangel, Streit und Elend! Denke ich nach, so möchte ich verzweiseln; denke ich nichts, so diete ich mit viehischer Dummheit dem Schikfal meine Stirne hin und lasse mich schlagen. — Ich zweibeinigtes, unglükliches, elendes Bich! — Ich wilnsche intr oft Rousseaus Wälder.

#### 41.

#### Sonbart an Bockh.

Beißlingen, ben 9ten Merz 1768.

.... Ich habe einige Zeit her vor der gelehrten Welt harte Borftände thun müffen. In dem 3ten Stüt der Klozischen Bibliothet sind meine Zaubereien schreklich exorciet worden. — Was
denken doch diese Herren, daß sie sich so tief mit einem armen
schwäbischen Pädagogen einlassen? — Indessen lasse ich mich nicht
abschreken, unter der Hand mit möglichster Ausmerksamkeit sortzuarbeiten und iede vernünftige Kritik zu meinem Ruzen anzuwenden. — Du weists, ich din kein verstofter Sünder!

Gine Lust wär es vor mich, wann ich Geschiklichkeit genug besäße, ben grosen Schaden öfentlich barzuthun, ben die Berschiesbenheit ber kritischen Grundsäze zweier so grosen Tribunale, als zu Berlin und Halle sind, in der gelehrten Welt anrichten.

Demüthiges Bittschreiben eines Schulmeisters in Schwaben an die zwei grosen Tribunale zu Berlin und Halle.

Ein burlester Einfall, den ich mit möglichster Genauigkeit in den heitersten Stunden so launisch als ich immer kann, auszuführen gedenke 2c.

42.

# Sonbart an seinen Bruder Jacob.

Geißlingen, ben 11ten Merz 1768.

Mein lieber Bruber,

Ich bedaure es von Herzen, daß ich so üble Nachrichten von Deinen Gesundheitsumständen höre. Der Aalemer Schulstaub muß sehr ungesund sehn, — wenigstens ist er den Provisoren sehr gefährlich. Mein Herze lässt mich zwar nichts andres als

Sutes vor dich hoffen; doch muß man sich auch immer des Aergsten versehen, so lange man ein Mensch ist. — Aber ist denn der Tod das Aergste, das dir begegnen könnte? — O nein! ein misvers gnügtes, elendes, armseeliges Leben, wo man Berachtung, Schimps, Mangel, Berdruß, Gram und Ekel beständig wiederkäuen muß, ist weit ärger als der Tod, gesezt daß er auch um 40 Jahr zu früh kommt. — Und doch stirbt man auch nicht gleich. Du bist iung, kein Debauchant, und das Uebel hat noch nicht um sich gefressen. Wann du einen Glauben an die Geißlinger Lust hast; so steht dir meine Wohnung auf den Frühling zu Diensten. Bis dahin schone deine Gesundheit und traue mehr der Natur als der Menge der Arzneien.

Herzlich gern käme ich auf Oftern zu dir; aber mein Amt und das Geschrei meiner Borgefezten (meinen Schwäher und mein Weib zuerst gerechnet) verhindern mich an ieder guten Absicht. Doch vielleicht kommt es noch anderst.

Bier find unfere Reuigkeiten:

Dem Hrn. Bartholomäi in Ulm sind um 4000 fl. Bücher verbrandt worden, die alle unter die Klasse der gotteslästerlichen Bücher gehörten u.....

Hier klagt iebermann über Theurung. Korn, Brod, Schmalz, Eier und Salz sind übertrieben theuer und der Wein ist so kostbahr wie Goldtinktur. — Ich muß so genau wie ein Cartheuser leben, um ohne Schulden durchzukommen.

Hier schike ich dem Papa 1) ein paar Gedichte von mir, in anderer Rahmen versertiget. 2) Einige Recensionen meiner Gesdichte. — Das Facit von allen Kritiken ist mir ungemein günstig, und ich din entschlossen, noch mehr, aber langsamer zu arbeiten. Bürklich gehe ich mit Passionsliedern um, die ich mit kurzen prosaischen Andachten begleiten will. — Reine Zaubereien wersden nächstens mit vielen Stüken vermehrt und versissicit herausstommen, und eine Sammlung meiner Gedichte hab' ich dem Hrn. Stettin unter dem Titel: Gemählbe der Phantasie, in Berzgag gegeben. — Weine Schuldriese sollen auch noch unter der Rubrik: Briese Hiods des Zweyten herauskommen. Wann ich nur nicht so viel zu thun hätte. Wein Amt stößt meinen Geist in Staub und lehrt ihn kriechen. In die Allgemeine Berliner Bibliothek und in die Reue Bibliothek der

schönen Bissenschafften in Dresten habe ich zwey Abhandlungen von der schwäbischen Litteratur geschrieben, die mit Beisall inserirt worden. — Indessen bitte ich dich nochmalen, bein Leben, so viel möglich, zu schonen. Blutstürze sind was gefährliches und erfordern die genauste Diät. — Stündlich will ich an dich gedenken, lieber Bruder, und hosse, Gott werde sich deiner erbarmen. Lebe tausendmal wohl. Ich bin

Dein

getreuer Bruber Chriftian.

43.

## Soubart an Bodh.

Beißlingen, ben 24ten April 1768.

Befter Freund,

.... Deine Leichen-Carmina hab' ich fämtlich gelesen. Ich bewundere dich, daß du noch so reich im Reimen und in der Gabe bift, deinen Begasus so ganz nach der Bequemlichkeit der Leute galoppiren zu lassen.

.... A propos. In Altona kommt eine Schrifft, die Geisel genannt, heraus, wovon Hr. v. Gerstenberg und ein anderer satirischer Claus Ruprecht die Verfasser sind. Sie geislen unbarmscherzig auf die Hallenser und Berliner los und im 3ten Stut haben meine Lieder — die Ehre oder Schande, gelobt, entschuldigt, gerettet, hochgepriesen zu werden. — Die Lunstrichter sind, meiner Seel! alle angebrennt. Ich lese ein Buch, traue meinen Empfindungen, und lache Halle, Berlin, Altona, mit all ihren Aristarchen aus. Lebe wohl.

Dein

Shubart.

44.

#### Sonbart an Bocks.

Geißlingen, ben 1. Maj 1768.

#### Befter Freund,

Unmöglich kann ich es dir verzeihen! — Einen elenden Dizinger vergleichst du mit dem göttlichen Homer? — Homer ist in allen Sprachen und zu allen Beiten gleich vortressich. Seine Simplicität ist die Simplicität der Natur — und Dizinger! — D Bruder, es ist mir, als wenn die Dosis englisches Salz zu start wäre, die du mir eingegeben hast. Erlaube mir einen kleinen Abtritt! — —

Da bin ich wieder, liebster Freund. Aber, ich muß schon wieder mit dir nekten. Was nimmst du doch mein Urtheil über beine Leichengedichte vor Ernst auf? Eine solche flüchtige Berührung wird doch nicht webe gethan haben? — In der That, ein Leichenzarmen, worzu der, der es bezahlt, das Ideal hergibt, kann und soll nicht kritisirt werden. Wiewohl auch Gelegenheitsgedichte einen hohen Grad der Bollkommenheit annehmen können, wie man am Claudian, Horaz, Ramler und Brummern sehen kann. Rothschilds Gräber von Klopstok sind ein Leichencarmen. Aber, großer Gott! was vor eins?....

... Hier folgt ein Duzend hallische Zeitungen... Du wirst sehen, wie dein vortresliches Urtheil über die heutige Epoche unsserer Litteratur a posteriori so richtig ist. Ein alter in Stein geschnittener Kopf beschäftiget iezo unsere Gelehrten mehr, als wie man einen lebendigen Menschenkopf mit reellen und gemeinsuzigen Erkenntnissen anfüllen soll. Unsere Gelehrten sind ungeswein beschäftiget, die Gränzen ihres Reiches mit neuen Propinzen zu erweitern und laufen Gesahr ihre alten Eroberrungen darüber zu verlieren.

Satterers historische Biblinthel ist ein gutes gründliches Buch. Hausens Bibliothel zc. aber ist keler in ihren Urtheilen, und hat einen rectificirten historischen Geschmal. Würklich liegen

beebe Bücher auf meinem Pulte beisammen, die ich der Communiscation meines frn. Obervogts1) zu banken habe....

Aber, Freund, es kommt wieder ein Frühling, dann ein Sommer, ein Herbst und — ach! ein trauriger Winter, und ich bin immer noch in Geißlingen. Die Theure der Biktwalien und mein elendes Einkommen machen, daß ich seit einiger Zeit sehr genau und dürstig leben muß. — Bergiß es doch nicht, vor mich zu sorgen. 20....

Dein

Schubart.

R. S. Hier graffirt eine üble Seuche unter ben Kindern von 1 biß 10 Jahren, die sie häufig wegnimmt. Dem Hrn. Krieger allhier sind 2 schöne Kinder gestorben. Ich zittere!

45.

#### Sonbart an Bockh.

Geißlingen, ben 1ten Juni 1768.

Bester Freund,
Ich bin der erste Poet, der mit dem Frühling unzusrieden ist.
Berhafter Lenz, der du
den steiden Leid mit Seuchen plagest,
und wie ein Geier, ohne Ruh
an ihrer tranken Lunge nagest zc.

Gewiß, ich war sehr kränklich und bin es noch. Den ganzen Mai durch hatte ich mit einem Blutauswurf zu kämpfen, der mir biß iezo Muth und Kräfte geschwächt hat. Ich sehe, daß ich nicht lange mehr zu leben habe. Zwar, wenn ich die Beschwerslichkeiten eines siechen Körpers und die Tirannei meines Schikfals in Erwegung ziehe; so sollte ich fast den Tod als eine Wohlthat ansehen. Aber, was das Aergste ist, so ist meine Seele auch krank, und wird dadurch verhindert, sich zu dem hohen christl.

<sup>1)</sup> v. Balbinger, f. Sd. L. I, S. 86.

Enthusiasmus zu erheben, der das Leben gleichgültig hinwegwirft, weil er in ienem Leben vor alle verlohrene Güter Ersaz hoft und findet. Ich fann mich oft faum erwehren, in den Unsinn des Wäcenas einzustimmen:

Debilem facito manu etc. Vita si superest, bene est.

Aber das sind nun einmal die betrübten Früchte der Zweiselssucht und der unvernünftigen Anhänglichkeit an die Welt. Wöchte mir doch Gott den Glauben eines einfältigen Bäurleins geben, der betet, arbeitet, mit Wenigem zufrieden ist, und mit Gelassenscheit die Stunde erwartet, in welcher ihn Gott von seinem Pfluge absorbert. Einmal vor allemal, bester Freund, ein bischen Stupisdität kann in einem Leben, wie dieß ist, nichts schaden.

Dulce est, desipere in loco.

Scharfe Blike in die Zukunfft vergällen uns das Leben und machen uns zu bebenden Skeletten, die einsiedlerisch in ihrer Clause sizen und eines tausendsachen Todes sterben, weil sie taussendmal daran gedenken. — Doch ich humorisire in einem solchen Nachteulenton, daß ich befürchten müßte, du wärest schon ungesduldig, wann ich nicht dein gutes Herz kennte, das bei den Resslexionen eines an Seel und Leib leidenden Freundes unmöglich kalt bleiben kann.

Ich bediene mich iezo der Kräutercur, und erwarte ihre Bürfung in einer tumultuosen Stille, und weiter hab' ich es noch nicht in der ausübenden Philosophic gebracht.

Wann ein franker Mann anderst noch aus seiner Krankenstube herausgehen und sich um fremde Dinge bekümmern darf; so laß mich ein wenig etwas vom Handwerk reden. In den Actis historico-ecclesiasticis ac. hab' ich mit Entsezen gelesen, daß es in Schweden und Dännemark, unter der schwehrsten Ahndung, verbotten worden, auf irgend einer deutschen Universsität zu studieren. Unser Lehrer auf Mosis Stuhl werden mit den heftigsten Beschuldigungen belegt, und der einreißende Unglaube der Deutschen mit schreklichen Farben gemahlt. Möchte man nicht den noch übrigen alten Orthodoxen das Brute, quare dormis? auf den Catheder legen, und sie zur Vertheidigung der göttlichen Rechte in die Wassen rusen? — Aber umsonst! Die Stunde der Finsterniß rütt herbei. Die guten Sitten sterben, der Glaube

mit, und die Wiffenschafften werden, zur Strafe unseres höchst undankbaren Wigbrauches berfelbigen, Gegenden erleuchten, wo

lange genug Barbarei herrschte.

Schon nähern sich bie Wiffenschafften ihrem Berfalle. Das maieftätische Gebäube ber reellen Litteratur wird von auffen prächtig übertuncht und von innen läßt man es verfallen. Die alten Wahrheiten, welche bas Berg beffern, werden von neuen verdrängt, die zwar ben Wig schärfen, aber bas Berg verschlimmern. Dein Gott, was vor Beränderungen hab' ich nicht in ber furzen Zeit meines Lebens mit ansehen müßen. Als ich 1750 anfieng zu benten, ba mar Gotticheb mein Driginal und lehrte mich beutsch wie Waffer. Ich wurde ein Apostat, und schlug mich zu ben Schweizern; aber als ber Buchladen bes Ritolai in Berlin zu einem coloffischen Pferbe wurde, aus beffen Bauch bewafnete Kunstrichter hervorsprangen und alle Autoren zittern lehrten; ba schlug ich mich zu ihrer Barthei und glaubte, fie wären Götter. Und nun da Rlog wie Briareus mit hundert Banben um fich greift, mit 50 Beiffelschläge und mit 50 Dlivenfranze ausspendet; - fo steh' ich ba, wie wenn ein Wetter vor mich niederschluge, und weiß nicht, ob ich bei meiner Parthei bleiben, ob ich die neue ergreifen oder — ob ich ein Freigeist werden soll. 3ch weiß nicht, ob biefe Erschütterung ber Wiffenschaften Frucht= barkeit oder Zerstörung hervorbringen wird.

Doch der Bogen ist voll. Sch ditte dich also die Ueberbringerin meines Briefs wohl aufzunehmen und meine Hamletische Laune so gut zu entschuldigen als es möglich ist. Der Ton der Betrachtung ist tezo mein Lieblingston. Grüße mir deine l. Frau und bleibe mein l. Schwager — mein einziger Freund, den ich nächst Gott auf Erden kenne. — Ich din ewig der Deinige

Schubart.

## Rachschrift.

vom 2ten Juni 1768.

Die am Ende meines Briefs benandte Ueberbringerin sollte bie hiefige dir wohl bekandte Jungfer Mannerin gewesen seyn, welche aus gewiesen geheimen Ursachen nach Eflingen reißt. Das gute Ding kann keinen Mann im Oberland kriegen und nun will sie ihn von unten herauf holen. Künftige Woche wird sie erst abreisen, und weil ich meinen Brief nicht gern veralten lassen mag; so schit ich ihn izt weg, so wenig er dich auch intersessiren wird.

In meinen geftrigen und heutigen Rebenaugenbliken habe ich die Klozische Ausgabe des Tyrtaeus durchstudirt. Ich wünschte, daß alle alte Autoren von Leuten, die wie Rlog und Benne benken, heraus gegeben würden. Der Birgil bes Leztern ift bekanndt, und Alozens Tyrtaeus hat noch mehr Vorzüge als iener. Benne schreibt zu patavinisch und ahmt Besners Schreibart zu sichtbar nach; aber Rlozens Stil ift eine mabre antife Grazie. Eine tiefe Rritif, eine erstaunungswürdige Belefenheit in den Schriftstellern von allerlei Art. Renntnig der alten und neuen Sprachen und ein geläuterter Geschmaf auf ber Seite bes Berftandes; - aber auf ber Seite bes Herzens bögartige Satyre, personelle Angriffe, triumphirendes Sohngelächter bor bem erfochtenen Siege, und ein unerträglicher bespotischer Ton gegen andere Gelehrte, die er als Bafallen seiner Urtheile ansieht, find Rlozens charafteristische Rüge. Du sicheft also, daß ich ein guter Lutheraner bin, und ber Infallibilität biefes fritischen Bapftes noch Mich dünkt, Kloz habe viel Aehnlichkeit nicht gehuldiget habe. mit bem alten Renommisten Salmafius — und was bunkt bich?....

Die Bremischen Commentarii de libris minoribus haben ihre Schärfe und ihren Ton Rlozen abgelernt. Welche schrekliche Urtheile!

Wagnerus Hamburgensis, homo nullius plane spei. Ulricus homo pinguis, reip. litterariae perniciosus etc.

Sind solche Kritiken nicht ein offenbarer Beweiß, wie krank unfre Kritici auf der Seite des Herzens sind? Unsere Kunst-richter sezen sich wie Weiber an den Markt der Welt und schimpfen auf gut Nürnbergisch alle und iede, die vorübergehen und nicht bei ihnen Weisheit einkausen.

Herber's Torfo bes Hrn. Abbt habe mit grofem Bergnügen gelefen....

Und nun schliese ich. Welches Geschwäz! wirst bu benken, und Sachen, die ich längst selber weiß. — Aber es sei! Man muß auch schon bekandte Wahrheiten wiederkäuen und hiemit gute Nacht.

46.

## Soubart an Boch.

Geiflingen, ben 22ten Juni 1768.

Liebster Freund,

Bieber einige Donnerkeile aus ber Werkstatt bes kritischen Bulkan Klozens, welche theils er, theils seine Cyclopen auf einheimische und ausläubische Köpse herabschleubern. Das heißt: wieber ein Pak hallische Zeitungen voll Salz und Lauge, voll Lob und Tabel, voll Spott und Ehre. Gott bewahre einen ieben Christen vor bem beutschen Heilton; bann es geht sehr zauberisch darauf zu. Bibliotheken und Zeitungsschreiber in Menge, Correspondenten nach Fez und Maroko, Fragmente von aristarchischen Flüchen von nordischen Magis gemurmelt — und um sie her das ganze betäubte Deutschland, machen einen Zauberkreiß. Ein Doktor Faust tritt in den Kreiß und beschwöhrt die Geister; Helvetier, Göttinger, Leipziger, Berliner, Jenenser, Königsberger, Danziger, Ersurther; Weistaner, Nikolaiten, Klozisaner, Antikritikussianer, Herberianer, Gerstenbergianer, Riedelisaner, Schmibianer

(Bei Hecatens erbleichtem Schein Läßt murmlend im erschroknen hain Ein Meister im Beschwören Dergleichen Rahmen hören)

treten ruftig hervor; die Reulen schwirren, und zerschmettern Schabel, wo fie auffallen. —

En horrida bella! En sanguine spumantem Permessum! D fomm, friedlicher Böth, laß uns ben tumultuarischen Hellichen und in wechselseitiger Liebe die Früchte des Friedensschmeken.

Dein lezterer Brief ift voll litterarischer Einsicht und gesuns ber Reflexionen. Es freuet mich, daß wir auch in Anschung ber Lekture zu conspiriren anfangen. Aus Dankbarkeit gegen meine Lehrer kann ich das Böse, das Kloz von den Briefen der R. L. sagt, und das du zu billigen scheinst, nicht unterschreiben. Die furchtbaren Rloxischen Kritiken sind sehr oft Auswürfe bes Bartheigeistes. Ramler ift ein grofer Dichter, Menbelsohn ein scharffinniger, weitsehender Kunftrichter und Philosoph, und Rifolai ein wiziger Ropf, die Kritif mag an ihn reiffen fo lang sie will.... Rlog bleibt indeffen ein gelehrter, ein großer Mann, und boch muß auch Er ben Tag feines Gerichts erwarten 1). Indeffen ift es ber Antifritifus nicht, ber einen Rlogen verdammen kann. Die zwei Magister Wichmanne und noch ein 3ter Magister zu Leipzig sind die irrenden Ritter, welche diesen Ausritt auf 3 abgerittenen Schindmahren gethan haben. Fame impulsi - scribunt wurde Juvenal von biesen dreien Rittern fagen, die fo viel Aehnlichkeit mit Rabeners Dachpoeten haben. -Doch lag ein papierenes Meteor um bas andere auffliegen. Es wird in alle vier Winde gerftreut werden, und unfere Rlopftote, Ramler, Bleime, Bielande, Gerftenberge, Beife. Bodmer, Befiner, Gellerte und Rabener werben nebit noch einigen wenigen Eblen in der Billa des Apollo (wann ich fo reben barf) im glangenbsten Marmor aufgestellt werben, und ben tommenden Enteln zur Bewunderung und Nachahmung dienen. - Die Revolutionen in bem Reiche ber Gelehrsamfeit haben viel Achnliches mit dem Bohlnischen Kriege. Man errichtet in allen Winteln Deutschlands Confoberationen, und die reelle Litteratur im Gefolge bes guten Gefchmats hat genug zu thun, ihre ewigen Rechte zu verfechten.

Was macht beine Didaktit? — Wohl wirst bu thun, wann du dir des Basedows Borschläge an wohlhabende Menschenstreunde zur Berbesserung der Schulen anschafft. Er verspricht ein Elementarbuch der menschlichen Erkenntniß, und sagt mit seiner gewöhnlichen Freimsthigseit viel Neues und Wahres. Hin und wieder ist auch in der Klozischen Bibliothek viel Brauchbares in diesem Kach anzutreffen....

Winkelmanns blutiges Ende hat mich fehr gerührt. Seine Bertraulichkeit gegen einen Fremben, die ein reisender Handwerkspursch nicht wagen würde, hat eine gar zu schrekliche Folge ge-

<sup>1)</sup> Roch in bemfelben Jahr und im folgenden hat Leffing, in seinen Briefen antiquarischen Inhalts und feiner Abhandlung: wie die Alten ben Tod gebilbet, diefes Gericht über Rlog gehalten.

habt. So kann also die gröste Schwachheit mit der entschiebensten Gröse der Seele verdunden sehn! So kann Reuton, der Consident des Schöpfers, den Finger der Prinzessin von Wallis
in der Zerstreuung zum Tabaksstopfer gebrauchen, und sein Rebenbuhler Leidniz ohne Hosen in die Antichambre der Herzogin
von Braunschweig gehen wollen! — Ein Genie scheint immer ganz
in sich hineingezogen zu sehn, und eben diese Abstraction macht
sie zu den gemeinsten Geschäften des Lebens, die ieder Dummkopf verrichten kann, untüchtig. Ein Winkelmann kann einem
verlossenen Roche seine Pretiosen weisen! — welche Distraction!

Du argerft bich über ben Semler, und bas ift ein Unbant gegen bie Wahrheit. Er hat bie Rirchengeschichte von einer Seite betrachtet, von der man fie ichon längstens betrachten follte. Beismann, Budbeus und Mosheim haben die fymbolischen Bucher in die Rirchengeschichte hineingetragen, und alle Concilia aut lutherifch benten lehren; Arnold ging weiter; allein ein unglutseliger Enthusiasmus verleitete ihn, die Rirchenväter herunterzu= fezen und sein Sistem wie einen Faben durch bas Labyrinth feiner Rirchengeschichte ju gieben. Fleuri ift ein Ratholit, ber Babften schmeichelt, und in allen Jahrhunderten ber Kirche Fegfeuer. Beihmaffer. Rosenkränze und Alteweiberfragen sicht: und nun, ba Semler mit keter Hand die Schminke hinwegwischt. bie das Antliz der Wahrheit entstellt hat; so ärgerst du bich? — Was fann Semler bavor, baß die Bäter ber Kirche, bie Concilia und oft die Schrift selber einigen Stufen bes lutherischen Glaubensstyftems widerspricht? Ich benke von Luther so. Dieser grose Mann fand bei feiner Erscheinung bas alte gothische Gebaube des Aberglaubens und — riß es nieder. — Sollten nicht dadurch feine Rrafte allzusehr erschöpft worden fenn, als daß er im Stande gewesen ware, ein neues Gebäude ber Religion in seiner simplen Maiestät auf den Ruinen des Aberglaubens zu errichten? Non omnia possumus omnes. — Bas schreien wir bann so febr über Heterodogie, wann ein Spalding, ein Teller, ein Semler, ein Basebow ihre Kräfte vereinigen, bem Gebäude der Acligion seine ursprüngliche Burbe und Ginfalt zu ertheilen? Mit einem Bort: es gibt keine Religion, die ganz vollkommen und ohne Kehler wäre. Unvollkommenheiten und Fehler aber, die nicht wiber bie Göttlichkeit ber Religion felbften, fonbern wiber

bie Schwächen bes menschlichen Geistes zeugen. Das glaube ich so sest, als daß ein Gott ist. — Ich studiere seit einiger Beit sehr start die Kirchengeschichte, und werde mehr als iemals in meiner Meinung gestärkt. — Die leztere Woche laß ich Plitts theologische Untersuchungen, und ärgerte mich weit mehr über diesen Mann, als du über den Semler. Seine Untersuchungen sind seicht, seine Aussprüche insussient, seine Beweise supersieell, und sein Stil troken, deklamatorisch öfters und schelerhaft. — Und das sind die orthodoxe Renommisten, die sich mit einem Spalding, Teller und Semler herumschlagen wollen? — Er muß vorhero sprechen, wie Ajax im Homer: Herr, schasse mir Licht! dann wer wird in der Kinsterniß sechten?....

3ch tomme auf einen nichtsbebeutenben Buntt meines Briefes - auf mich. Freilich hab' ich mich um das Conrectorat in Schwabach beworben, aber keine Antwort erhalten. Dein burftiacs Einfommen und die daher entfpringende qualende Nahrungs= forgen, die immer unerträglicher werben, nebft bem Mikvergnigen und Efel, womit ich mich in meiner bisherigen Sphare herumbrebe, machen mir eine balbige Beranderung immer wünschens= werther. 3ch bin sogar gesonnen, ber Ruffischen Raiserin, bie ben Deutschen sehr gunftig fenn foll, meine Dienste anzubieten. Rur meine schwache Leibesconstitution hat mich bighero davon abgehalten. Und fo, Freund, werben die Bunfche beines Schubarts von seinem grimmigen Schiffale, wie Tauben von Stoßvögeln, umber getrieben; fie flattern big in den kalten Norden, und suchen nur ein burres Aestchen, worauf sie ruhen konnen. Ach, bin ich bann Gott so gar unwerth, und sind meine kleine Geiftesgaben fo gar unnüglich, daß ich im Staube ber Niebrigkeit und Armuth vergeben foll? — Mein Schiffal macht mich ganz fühlloß und das ift berzeit meine ganze Philosophie. Aber ber Benter hohle die Fühllosigkeit, wann sie die Stelle der Philosophie vertritt. — Nach Eklingen komme ich nicht. und verzehrender Gram halten mich bier guruft. Indeffen lebe nur bu recht glutlich. Es ift einigermaßen ein Erfaz unseres eigenen Schabens, wann man Freunde, die man herzlich liebt, recht glutlich und froh fieht. Dein Berg, beine Denkungsart, bein Leben, welches nach Bilfingers Rath Ein Rug ift, macht bich jum Genusse des Glutes wurdiger und fahiger, als mich, ber ich

immer von ungestümmen Begierben, von Zweifeln, von ungewicsen Grundsäzen, von Leichtsinn und Ungeduld, von Hypochonder und Laune herumgetrieben werde und mich zum Besiz des göttlichen Seegens und seiner Gnade nicht würdig genug mache. Schon dieses Bewußtseyn ist ein neues Elend, und macht, daß ich mit Schauer in das Vergangene, und mit ahndendem Schreken in das Zukünfstige sehe.

Deiner Frau wünsche ich, nebst meinem brüderlichen Gruß, eine glükliche Entbindung. Meine iüngere Schwester grüße gleichsfalls herzlich. Ich umarme dich, mein Freund und mein Trost. Ach, daß es so wahr ift

Nec tecum possum vivere, nec sine te. -

Noch was. Möchteft du mir nicht Klozii Acta litt. und Harlesii Vitas Philol. zum Lesen schifen?.... Deine saure Rirsschen möchte wohl auch versuchen. — Liebe und sorge vor

#### Deinen

Schubart.

R. S. Hrn. Kanzleidirector Ram fler vermelbe meinen Respekt. Das Wort Kanzleidirector bringt mich per associationem idearum auf Wielanden, von dem ich dir zuverläßig sagen kann, daß er an der Klozischen Bibliothek arbeite und Hoffnung habe, nach Halle oder Berlin zu kommen. — Ich erwarte von dir — nur ein Recepisse.

#### 47.

# Soubart an Böckh.

Beißlingen, ben 9ten Aug. 68.

.... Hrn. v. Gemmingen 1) empfiehl mich immer auf das Nachbrüklichste. Er gehört unter die seltenen Erscheinungen in der grosen Welt, indem er starke Bernunfft, wahren Patriotismus, geläuterten Geschmat und gründliches Genie mit dem besten Herzen zu verbinden weiß. — Aber wie sollte sich ein solcher Mann um

<sup>1)</sup> S. oben S. 16 bie Anm.

einen Elenden bekümmern, der vom Schiksal zu einem Amte bestimmt zu seyn scheint, wo seine Leibes- und Geistesträfte ungesbraucht verrauchen sollen? — Weiter.

Dem Semler thust du wahrlich zu viel. Run freilich hat er ichon manchen Spruch aus der Bibel herausegegefirt, ber in den vornehmsten Dogmatiken ein Pfeiler war, auf welchem Rapitel und Sen ruhten. — Aber, ob Semlers hermenevtische Grundfaze nicht ben ältern vorzugiehen segen, ob Semler in Allem fo gar Unrecht habe? — das fann und will ich iezo nicht ent= fceiben. — Bei bicfer Gelegenheit haft bu fehr feine Gebanken angebracht, die Brufung verdienen. Nur möchte ich nicht behaupten, daß man bighero ben Glauben für eine leichtc Manier feelig zu werben, gehalten habe; benn meines Erachtens hat iedermann ben Glauben für eine fehr schwehre Bedingung zur Seeligkeit gehalten. — Deine übrige Befinnungen find fehr fromm und ich wünschte, ihnen nachahmen zu konnen. Rur wirst du mir es nicht übel nehmen, daß ich ein Bifchen gelächelt habe, als bir ber Gifer bie Worte ausprefte: Batte Winkelmann ben Jesus Sirach fleißig gelesen; so würde er gewiß auf seiner Reise nicht so unbedachtsam gewesen seyn. - Bie Braftbergerisch! - Also hat nur Salomo und Sirach die befte Sittenlehre gefchrieben, und die Ethit eines Aristoteles, die weisen Sprüche des Theognis, des Sokrates, Kenophons, Plato, Epictct, Sencka, Antonin und unzählig andrer tommen in keinen Betracht? Die Sprüche des Ali, eines Maho= metaners, find so voll auter Sentiments als die Sprüche Salomos. . . .

Herels Satiren besize ich schon lange selbsten. Sie sind im wahren Geist der Juvenalischen Satire geschrieben. — Das im biblischen Stil geschriebene Pasquill gefällt mir am wenigsten. Das braucht man noch in unsern spottreichen Zeiten, daß man sogar die Bibel travestirt, und wie Scarron seinen Virgil lächerslich macht! 2c.

Schubart.

48.

#### Sonbart an Boch.

Geißlingen, ben 13ten Auguft 68.

.... Mein Schwäher hat mir bein Gebicht auf ben Einzug der Braut des Hrn. v. Harpprecht überbracht, und es gehört in ber That unter deine beften Gedichte. Es ist würklich Empfindung und Boesie darinnen. Nur die Fräulein Braut und der Character, ber eine Strophe schließt, will mir nicht gefallen. Dann ersteres ist der Complimentirton eines steisen Reichsstädters, und das andere Wort ist unschillich, unprosodisch, gezwungen. Einige Zeilen sind auch zu gedehnt und mit Flikwörtern ausgestopft. Im Durchschnitt genommen verdient aber das Gedicht Lob. Wer dein Schwörtagscarmen mit diesem vergleicht, vermutet zwei himmelweit von einander entfernte Verfasser. Jenes scheint ein Castellan gemacht zu haben, der den Fremden, die das Rathhauß sehen wollen, einen Zettul in die Hand gibt, und dieses hat der leibhaftige Rektor Böth gemacht.

Indessen bag bu mit beinen Gebichten Gelb verbienst, ar-

Warum hat mein Schwäher nicht bei bir logirt? Er hatte bich in Finangsachen unterrichten können....

Schubart.

49.

# Soubart an Böcks.

Beiflingen, ben 16ten Auguft 1768.

Liebster Freund!

Wann ich so gute Empfehlungsschreiben wie Cicero ober Plinius schreiben könte; so würde ich gewiß vor dießmal alle meine Künste verschwenden. — Zum Glük ist der Ueberbringer meines Schreibens ein Mann, der keine rhetorische Empschlung

braucht. Seine eble Dentungsart, die ihn mit Hintansezung so vieler irdischen Glütsgüter zur Wahrheit herüber gebracht hat, seine schöne Ertenntniß, worunter seine gestügelte Fertigkeit, lateinisch zu sprechen, gehört, und gewiese empschlungswürdige Eigenschaften des Herzens reden weit stärker als Worte mit blasser Dinte niedergeschrieben. — Es würde also überstüssig sehn, dich, den bekandten Menschenfreund Bökhen, zu ersuchen, diesem Manne seine Absichten nach Wöglichkeit erleichtern zu helfen.

Ich an meinem Theil habe alles gethan, was ich hier zu Lande zu seinem Behuse thun konte. Da ich aber nichts zu meisnem Behuse thun kann; so kaunst du leicht schließen, wie wenig der Erfolg meiner Bemühungen meinem Herzen entsprach. In Ulm hat man zu viel mit Promotionen der Dummköpfe zu thun, als daß man an Boeten und Convertiten benken könnte.

Ich habe mit fliegender Feber das Glaubensbekenntniß des Hrn. Prosessons ins Deutsche übersezt, und wo es nöthig war, etwas abgeändert. Sollte es gedruft werden, so hast du noch einige Aleinigkeiten dabei zu beobachten, die dir leicht ins Gesicht fallen werden....

Run hab' ich wieder einen Fremden empfohlen — und wer empfichlt mich? wer forgt vor mich? wo ist das Nest in dem ich meinen lezten Seufzer außftoßen kann? —

Ewige Klagen! — Ich umarme bich und nenne mich

Deinen

Schubart.

50.

# Sonbart an Böckh.

Beiflingen, ben 1ten Septbr. 68.

Befter Freund,

Die gegenwärtige Gelegenheit ift zu schön, als daß ich ihr nicht einen Brief an dich auf den Rüten heften sollte. Die Jungfer Mannerin reißt ab und hohlt ihren Theseus. Hier ist das Ceremoniel zwar auf ben Kopf gestellt, aber das Beispiel einer Amas zonischen Liebe in neuern Zeiten soll es doch bleiben.

Reulich hab ich 10 Carmina auf den Hrn. von Harpprecht gelesen, und — deutsch von der Brust weg zu reden — ich habe mich darüber geärgert. Der Hr. v. Harpprecht ist ein braser Mann, geschist, gutherzig und edelbenkend. — Aber daß die Poeten am Nesar sich sast heischer schreien, ihn und seine Gemalin zu Göttern zu machen, beweiset den passiven Zustand der armen Republikaner in Deutschland aufs neue. Wann die Reichstädtische Archonten mit verächtlichem Blik auf niedrige Bürger herunterschauen, und wann die Freiheit nirgends mehr seufzt als in den sogenannten freien Reichsstädten; so trägt die fklavische Ehrsurcht, die man des Hrn. Amtsburgermeisters Wohlgeboren und Hochderoselben Frau Gemahlin Wohlgeboren samt allem Gesinde und hoher Dependence, bis auf den Wachtelhund hinsunter, bezeugt, sehr vieles dazu bei.

Die übertriebene Chrfurcht gegen die Grosen ist der Tod der Freiheit. Ein freier Geift gibt zwar iedermann Chre, dem Ehre gebührt, aber er friecht nicht vor seinen Patronen im Staube.....

Hr. Wieland hat ein vortrefliches Gedicht: Musarion ober bie Liebe der Grazien, in 3 Gefängen druken laffen. Die Liebe des Philosophen wird hier im gefallenden Reize der Dichtkunft geschildert.

Im 6ten Stüle der Klozischen Bibliothet steht ein Fragment aus dem 18ten Gesange des Messisak, worinnen die Episode von Abbadonna entwikelt wird. Aufscrordentlich schön, mein 1. Böth! Wir haben Hoffnung, die Shre Deutschlands bald vollendet zu sehen.

Ierusalems Betrachtungen über die Religion sind so schön, so gründlich, so gutherzig, so nachdrüklich geschrieben, als ich iemals was gelesen habe. Wie liebenswürdig ist der Theolog, der Gelehrsamkeit mit gutem Geschmak verbindet!

Den Augenblik lese ich ein Memento mori an den Anticritikus von Gleichmann, welches voller Listovischer Laune und Swistischer Satire ist. Voller Salz und äzender Lauge. — Wie polemisch unsere Zeiten werden!

Die Universität Erfurth kommt sehr in Aufnahme. Ludwig, ber Berfasser des Christen in der Welt ze. ift Professor der Theo-

logie worden. Herel und Meusel werben sich in die Siftorie und schone Biffenschaften theilen.

Herels Karakter gefällt mir nicht. Wer Satyren auf seinen

Bater machen fann, muß ein schlimmes Berg haben.

.... Roch etwas. Ich bin nicht recht gefund, immer ohne Geld, versehe mein Amt mit Seufzen, werde mürrisch, argwöhnisch, menschenseindlich, mag nicht leben und nicht sterben, und bin mir also selber zur Last.

3ch umarme bich und bin ewig

Dein Freund Schubart.

51.

### Soubart an feinen Bruder Jacob.

Beiflingen, ben 21ten Dec. 68.

Lieber Bruder,

Dein lezter Brief hat mich vergnügt. Ich eile also bir zu antworten, ehe mich meine Stlavenarbeit überfturgt. Ruvor aber muß ich bir gestehn, daß ich heute in einer üblen Laune mit bir sprechen werde. Das häußliche Unglük, das mich betroffen hat, hat meinen Geift mit einer diten Wolfe bedeft, durch die fein Schimmer ber Freude bringt. Wer tann humorifiren, wann ein Beib in einem unglütlichen Kindbette liegt, wann man eben von einer Leiche nach hauß kommt, und wann die Ginnahme nicht hinreichen will, bergleichen schwehre Ausgaben zu beftreiten? -Doch ich will ben Stoicismus affectiren; von auffen hart scheinen und von innen bluten. - Bier ift die fürzeste Antwort auf beinen Brief. In Lindau hat man vor 2 Jahren angefangen, eine Bochenschrift unter bem Titel: ber Rechtschaffene gu schreiben. Der Titel mar gut; aber die Ausführung schlecht. Der Berleger sammelte bemnach einige Gelehrte, und ließ ben Neuen Rechtschaffenen ichreiben. Daran arbeite ich feit einem Jahre auch, und fr. Wieland in Biberach, fr. Gegner in Zurich, Dr. Brof. Begelin in St. Gallen find bie Mitarbeiter. Meine

Stüte sind mit dem Buchstaben H. unterzeichnet. Man verbirgt sich so viel als möglich, um besto mehr Freiheit zu gewinnen. ..... Rünfftiges Jahr wird diese Sittenschrifft auf meinen Borsschlag den Titel: Der alte Deutsche, so will ich allemal ein Stüt davon auf der Post gratis nach Aalen schiften. Wann ich aber nicht heiterer werde; so wird der Stil sehr misanthropisch sehn.

Bier find einige Neujahrswünsche, die bu mutatis mutandis

gebrauchen kannft....

In Geißlingen passirt nicht viel Neues, als daß hier und dar ein Alter abrehst. Heute Nacht hat auch der alte Lamm-wirth auf die Reyße gemußt, nachdem er sich vorhero mit einem Schluse Brandenwein versah, um die obere Luft besser vertragen zu können. — Die alte Amtmännin Weidlerin ist in einem Früh-lingsalter von 89 Jahren gleichfalls abgerehst. Zwei Persohnen, deren Tod dem Kriege zwischen Rußland und der Pforte eine bessondere Wendung geben wird!

Ich will ein Gebicht auf ben Paoli machen. Was hältst

du davon?

Mein Weih, die sich in ganz erträglichen Umständen befindet, läßt dich grüßen. Mein Ludwig ist munter und rasch wic Feuer. Wein Mädgen blüht wie eine Rose, und ich schlendere als ein Passiwum durch Sturm und Wetter dahin und erwarte Sonnenschein.....

Gott beglüke dich im neuen Jahre und mache uns einmal froh. Ich bin ewig

Dein

treuer Bruber Christian.

1769.

52.

#### Soubart an Bockh.

Beiflingen, ben 4ten Jenner 1769.

Liebster Freund,

Die Freundschafft verstummt zuweilen und überläßt sich ben füßen Empfindungen bes Herzens fo lange, bif ihr Enthusiasmus au reben gebietet. Und hier ift Reben eine Bflicht und Berftummen Sande. Aus biefem Gefichtsvunkte muft bu mich betrachten, wann dir mein langes Stillschweigen nicht fträflich scheinen foll. Wein Bbleama bat mich im verflossenen Rabre immer und immer zurufgehalten, wann ich die Feder ansezen und schreiben follte. Alle meine Freunde beschwehren sich über meine bppochondrische Laune, und fast köntest du beinen verdekten Un= willen rechtfertigen, wann nicht ber Unwille eines Freundes seinc Aufrichtigkeit verbächtig machte. Doch es eröfnet fich ein neues Jahr vor uns und in 360 Tagen läßt sich manches aut machen. Mein Entschluß wenigstens ift in ben lauterften Sonig getaucht. 3ch liebe meine Freunde und dich vorzüglich von Herzen, und ba gewiß niemals Falscheit und verdektes Wefen unter die vielen Sunden gehort, die ich ju verantworten habe; fo fann bich fein Aweifel an meiner Aufrichtigkeit beunruhigen. Wit diesem Locus communis eröfne ich den Briefwechsel bieses Jahres, der der Freundschafft, ber Tugend und Religion, der Weisheit und Litteratur acheiliat febn foll.

Ueberhaupt, Bruder, hab ich dieses Jahr sehr seirlich angestangen. Die unglükliche Geburt meiner Frau und das beschwehrsliche Herumsingen, diese niedrige Bettelei, hat meinen Geist und Körper so mitgenommen, daß ich mit Schauber und Entsezen in die Bukunfft hinaussehe. Ich stehe auf einer schreklichen Höhe und schaue in ein unendlich tieses Grab hinunter. Was vor Begebenheiten, vor Hofnungen, vor Schikfale, vor Kümmernisse und Ahrünen warten auf mich! Nicht ein schwarzes Blut, sondern die genauste Bemerkung auf die Direction meines bisherigen Lebens

rechtfertiget meine traurige Ahnbungen. Die Borficht Gottes beobachtet in ber Regierung iedes einzelnen Menschen einen besondern Blan, ben fie niemals abandert. Wer zum Glud geboren ift, wird es balb merten. Jebe Begebenheit seines Lebens befommt, wie von einer unsichtbaren Hand, eine glüfliche Richtung. Rein Fehler scheint dem Sohne des Glüfes schaden zu können: er läuft seinen blumichten Weg muthig fort, über ihm strablet der Himmel, und die Natur scheint nur vor ihn zu lächlen, weil das Herz des Glütlichen den Eindrüfen der Freude und des Schönen beständig offen ist. — Hingegen ber Sohn bes Ungluts sieht gleich, worzu er bestimmt ist. Tausend fatale Aufälle nehmen ihn wie ein Strudel in die Mitte und reiffen ihn in Abgrund. Schwachheiten find an ihm Fehler, Fehler Lafter, Lafter — selbst beweinte Lafter — Quellen eines unwiederbringlichen Unglüks. Man gebe ihm Gaben der Natur: aber sein feindliches Schiffal wird ihn fo situiren, bag er sie nicht brauchen fann. Er habe ein ebles Herz; aber er wird arm seyn und nichts thun tonnen, als über sich und seine Brüder weinen. — Berzephe mir, 1. Böth, diesen traurigen Ton der Betrachtung. Allein er ent= ftund gang natürlich, da ich eben von mir sprach. Wir werden es einmal in ber Ewigkeit erseben,

bort, wo wir bas im Licht erkennen, was wir auf Erben bunkel fahn,

daß eine gewiese Prädestination in der allgemeinen und individusellen Regierung Gottes stattsinde. Gott geht zwar im Dunklen; aber wann wir schärfer auf die Berwiklung unseres Lebens, auf jede Episode desselben, auf die Austosung iedes einzelnen Knotens Achtung geben würden; so könten wir Gott manchmal im Dunklen schreiten sehen. Wann man zur Nachtzeit seine Augen lang und steif auf Ein Obiekt richtet; so erkennt man es endlich. Unter solche Beodachter suche ich mich auch zu mischen. Ich sehe zurük auf die Wege, die ich diß ins 30te Jahr geführt worden, und ich bemerke nicht Eine glükliche Lenkung, nicht Ein vortheilhaftes Ereigniß; sondern nichts als Irrgänge, in die mich mein Bershängniß verstrikte. Jeder Fehler war vor mich von schreklichen Kolgen, und einige gute Eigenschaften kamen niemals auf die Rechnung. Zwar sind die Aussichten eines Unglüklichen a parte ante augenehmer als a parte post; aber ich din gewohnt, einen

Spieler vor einen Narren zu halten, der 30 Stunden unglüklich spielt und in der 31. alles zu gewinnen hoft.

Bielleicht, l. Bruber, ware dir ein längeres Schweigen lieber gewesen, als diese verdrüßliche Digression. Aber in dieser Borzrede zu unsern tünftigen Briesen mußte ich schon einmal eine Betrachtung über mich selbsten anstellen. Dir darf ich nichts wünschen, dann ich habe bemerkt, daß meine Wünsche niemals erfüllt werden. Bist du glütlich und immer glütlich, so will ich von deiner Glütseitzehren, wie oft ein schwindsüchtiger Körzper von den Ausdünstungen eines Gesunden Kräffte entlehnt. In der dißherigen Direktion deines Lebens sinde ich so viel Schönes und Glütsiches, daß ich vor die Zukunsst vollkommen beruhiget bin.

Ich sehe dich im Schoof der Freude, im weichen Arm des Glütes school! Dein liebes Weib an deiner Seite, hier eine Tochter, dort ein Sohn! Du schauft, entzülft von deinem Glüte, hinauf zu Gott mit dankbarm Blite, Gebet und Dank erheischet deine Pflicht; Doch du verstummst und betest nicht, Kur eine stumme Zähre rollet vom Andachtstrahlenden Gesicht; Wer so den Dank dem Himmel zollet, o, den verläht er nicht.

Hier sind einige Zeitungen, die du behalten kannst..... Rann es ohne beine Unbequemlichkeit geschehen, so bitte mir nur einen keinen Beytrag zu den grosen Kosten aus, die mir diese Zeitung macht. Ich wollte dir sie gerne schenken; aber ich bin fo burftig!

Aus der gelehrten Welt weiß ich viel Neues. Wahn und Unglaube find iezo Mode, und der Geist unseres Jahrhunderts scheint, wann man ihn personificirt, ein groser Wizling mit einem durchgehends verdorbenen Herzen zu sehn. — Aber davon ein andersmal. Mein Weib ist so gesund, als es in ihren Umständen möglich ist. Lebe wohl. Ich umarme dich und bin ewig

Dein Freund Schubart.

53.

### Sonbart an Boch.

Geißlingen, ben 22ten Febr. 1769.

Befter, edelfter Freund,

Niemals ist ein Freund mit schwehrerem Herzen von dem andern gegangen, als ich von dir 1). Thränen flosen, sobald ich in der Kutsche saß und meinen Bölhen nicht mehr sah. Gott weiß es, mit welcher Herzensangst ich wieder hieher nach Geißlingen kam. Doch deine freundliche Zusprüche, die wie Opernarien noch vor meinen Ohren ertönten, breiteten nach und nach wieder eine beruhigende Stille über meinen Geist aus. Diese Ruhe vermehrte ein Schreiben von Ellwang, worinnen der Ausdruk stand:

"Ihro Hochfürstliche Gnaben werden Sie bald vom Unglütsselsen logmachen. Sapienti satis."

Aber mein Schiffal erlaubte mir diese Ruhe nicht. Post Phoebum, hieß es hier, nubila. Schröfliche Wolfen, Donnerwolken thurmten sich über meinem Haupt auf! - Du erinnerft bich, daß ich dir einen Neueniahrs-Wunsch vorgelesen, den ich in einer Nachmittagslaune zu Hauß einigen Buben zum Spaß an ihre auswärtige Rameraden dictirt habe. Diefer hier beigelegte, ohne Ueberlegung bictirte und ebenso schnell vergeffene Bunfch brobet mir nun mit den schröflichsten Folgen. Er tam nach Ulm, wurde von ben Studenten paraphrafirt, und in dieser Beftalt dem Butten-Amt vorgelegt. Man schrieb hieber, citirte mich vor ben geift= lichen Rath allhier, und gab mir ben diefer Gelegenheit folche Reben, die wie eine kalte Sand mein Berg angrifen und gerquetschten. Man machte hierauf einen orbentlichen Bericht nach Ulm, und nun ängstiget man mich von allen Seiten mit Folgen, die mich, mein Weib und Kinder verderben konten 2c.

Das fehlt mir noch, daß in Ulm auch mein anderweitiges Glüt zerstört werden sollte! Und boch ift es darauf angesehen! —

<sup>1)</sup> Dieß war jener Befuch Schubarts in Eflingen, ber ihn auch nach Lubwigsburg in die Oper führte, und seine Berpflanzung dabin vorbereitete. S. Sch. L. I, Abicin. XI. S. 109 f.

Aber alle diese Dinge sollen mich so vorsichtig in meinem Wandel machen, daß ich nur allein im Studieren, in der Besserung meisnes Herzens und im Umgang mit dir meinen Zeitvertreib suchen will. Gott wird mir seine Gnade geben, daß ich mit christlichem Starkmuth den Stürmen meines Schikfals trozen und auf die Hülfe Gottes gelassen harren kann.

Hier ift die Schrifft, welche ich hiefigen Hrn. Obervogt beshalben eingegeben habe, die aber ohne Wurfung wieder zurük kam. Riemand versteht hier die Sprache bes Herzens, und nur die Kanzlei soll sprechen.

O Bruder, wie nothwendig wärest du mir iezo mit deinem Rath, beinem Trost und beinem Beistande! Möchten wir doch ewig beieinander sehn, und die Früchte der Freundschafft und der Tugend schweken können!

.... Schreibe mir balb! Rur bas Anschauen eines Briefes von bir ist mir schon erquiklich.

Meine Frau und ich banken bir und beiner l. Frau vor alle Proben und Beweise bes guten Herzens, die Ihr uns in 8 Tagen so reichlich gegeben habt.

Lebt wohl und seid glutlicher als ich. 2c.

Schubart.

54.

# Soubart an den Obervogt in Geiflingen.

Beiflingen, ben 21ten Febr. 1769.

Hochwohlgeborner Herr, Gnäbiger Herr,

Ein wichtiger Umftand bringet mich, vor Ew. Hochwohlges boren mein Anliegen bemüthigft auszuschütten.

Rurz vor dem Neuen Jahre kamen einige Schulknaben zu mir und baten mich vor ihre auswärtige in der Lehre stehende Freunde um einen lustigen Reueniahrswunsch. Ich ließ mich bereben, einen zu verfertigen, worinnen freilich die Worte nicht auf ber Goldwage abgewogen waren, wie Hochbiefelben aus ber Beilage mit mehrerem erfeben konnen. 3ch verbot aber meinen Buben, biefen in ber Gile und unter öfonomischen Berftreuungen verfertigten Bunfch in ihre ordentliche Schreibbücher einzuschreiben. Der unglütliche Wunsch wurde demohngeachtet copirt und tam, ich weiß nicht burch welchen Rufall, nach Ulm, wo er burch bie hände ber hrn. Studiosorum gieng, und gewaltige Beränderung in den Ausbruten erlitte. Indessen ward hier der Reueighrswunsch vergessen und so ausgemerzt, daß ich zweifle, ob Em. Hochwohlgeboren in gang Geißlingen noch ein einziges Eremplar antreffen werben. Nur die Grn. Geiftliche, welche niemals einiger find, als wann sie auf mich losbonnern, haben forgfältig einige burch schlimme Abschreiber verftummelte Copien in ihrem Bulte verwahrt, biß ich endlich geftern unvermuthet vor ihr geiftliches Tribunal gefordert und mir mit allen furchtbaren Reierlichkeiten die Anfrage des Hochlöbl. Hütten-Amts vorgelesen wurde: ob ich der Berfasser oftgebachten Bunsches sep? - Ich, der ich meine unüberlegte elende Boefie längft felbst vergeffen hatte, fagte in ber ersten Verlegenheit: Rein! — bif ich endlich burch die Stimme bes Gewiffens aufgeforbert, die Wahrheit bekanbte.

Da ich nun wegen biefer übereilten Arbeit schlimme Folgen befürchte, indem meine Kläger zugleich meine Richter find; fo fliebe ich in ben Schoof Em. Hochmohla., bes einzigen Bonners, ben ich noch habe, und ber zu meinem Glute Menschenliebe und Grogmuth auf die ebelfte Beife in ber erhabenften Seele verbinbet. Bürbigen Sie mich alfo Hochberoselben Schuzes, und geruhen Sie gnäbigft, burch ein hochgeneigtes Empfehlungsschreiben ben schlimmen Folgen vorzubeugen, die nach ben Drohungen des Ministerii auf nichts anders als auf die gangliche Berftörung meines gegenwärtigen und gufünftigen Glutes abzweken. Ich habe von dem Fürsten von Ellwang erft fürzlich die angenehmsten Berficherungen erhalten: man lasse mich also diesen gewieß nicht mehr weitentfernten Augenblit meines Glutes gebuldig abwarten und laffe fich durch die Berzweiflung eines noch nicht 30 iahrigen Mannes, burch ben Gram einer iungen Frau und durch die Thränen zweier Unmundigen rühren.

Mit einiger Ruhe meiner Seele verspreche ich mir Dero Unterstützung, ba, wie leicht zu sehen ist, die verdächtigen Aus-

drüfe des Neueniahrwunsches nicht im positiven, sondern negativen Berstande zu nehmen sind, und da ich mir (wie Gott bekandt ist) keiner unlautern Absicht dabei bewußt war, sondern daß bloß ein pruritus nach burlesten und komischen Einfällen das ganze unglükserlige poetische Geschöpf hervorgebracht habe. Wie konte ich daran denken, daß man eine flüchtige Arbeit zu meinem Versberben gebrauchen würde!

3ch verharre mit tiefstem Respecte

Em. 2c. unterthänigster Diener Schubart.

55.

Soubart an Sang (jest Professor in Ludwigsburg).

Geißlingen, am Palmtage 1769.

Befter Freund,

Bor die Ungezogenheit, daß ich Ihnen vor die mir neulich erwiesene Ehre 1) nicht einmal gedankt habe, hätten Sie mich nicht freundschaftlicher bestrafen können als durch einen Brief, der sogar einen Borschlag zur weitern Gründung meines Glükes enthält. Ich übergehe meinen Fehler und komme auf Ihr gefälliges Anerbieten.

Sie wissen, daß ich in einer Situation stehe, wo mir iebweder Antrag willsommen sehn muß. Wann Sie es demnach dahin bringen können, daß ich das Ludwigsburger Musikbirektorat erhalte; so werde mich keinen Augenblik bebenken es anzunehmen. Aur das beunruhiget mich etwas, ob ich es wagen könne, an einem Orte die Orgel zu berühren, wo die Musik sast Waxismum erreicht hat!

Und ba ich in dieser Sphäre mich am wenigsten lang ums brehen möchte; so werben Sie mir es nicht verbenten können, wann ich mich an die Hoffnungen halte, wovon Sie mir in Ihrem Briefchen so angenehme Aussichten eröfnet haben.

<sup>1)</sup> Bei feiner Anwesenheit in Ludwigsburg.

Ist es möglich, mich bes vielen hinundherreisens zu übers heben; so würde es mir um so angenehmer sehn, als meine Ums ftanbe mich ohnehin ausser Stand sezen, einen Auswand zu machen.

Ich lege also mein Glüt in Dero Hande und es wird Ihrem Herzen zu keiner Unehre gereichen, wann Sie sich bestreben, einen

Unglutlichen seiner Roth zu entreißen.

Hegierungsrath und erster Professor ber Weltweisheit nach Erfurth.

Unter Erwartung Ihres Entschlusses verharre mit aller Hochachtung

Dero

gehorfamfter Diener Schubart.

56.

### Soubart an Boch.

Geißlingen, ben 6ten April 1769.

Treuefter Freund,

Niemals in meinem Leben hab' ich mir fefter vorgenommen, rubig zu fenn und in ftiller Gelaffenheit die Entwillung meines Schiffals abzuwarten, als feit ber Beit, ba mich beine Lehren und bein Exempel überzeugten, wie anftandig bem Chriften und Weisen eine folche Gemuthsverfaffung fey - und boch bin ich noch niemals weiter von dieser Rube entfernt gewesen, als seit bem leztern vertraulichen Umgange mit Dir. — Erft ein Borftand vor bem hiefigen geiftlichen Tribunal! Die brobenbe Minen meiner spanischen Inquisitoren, iede mit Unglut und Berberben geschwängert! Die tägliche furchtbare Erwartung bes Ausgangs! Ein peinliches Schulexamen! Die Tortur meines Amtes! — Dann ein Tropfen Troft in dem anäbigen Berfpruche bes Fürsten v. Ellwang! Und nun ber anscheinenbe Ausgang aus bem Geißlingischen Labyrinthe und ber Eingang vielleicht in ein anderes, wo der Faden aufs neue angefnüpft werden muß! — Wie viel Gelegenheit gur Unrube! Dein Schiffal tritt gleichsam aus bem

Rreise meines Herzens hinaus, und wiegt es mit gewaltsamer Rrafft aus seinem ruhigen Borsaze heraus. Doch ohne Hierogliphe! Herr Haug hat seit einiger Zeit so ängstlich vor meine Versors gung gewacht, daß ich plözlich von Ludwigsburg aus den Anstrag erhalte,

Rektor ber Musik und Organist in ber Hauptkirche, mit ber Freiheit zu predigen und ber sichern Hoffnung einer weitern Promotion ins Gymnasium ober Ministerium

zu werden. Die Sache ist schon so weit gediehen, daß ich von dem Magistrate zu Ludwigsburg solennissime crwählt und Sr. Durchlaucht dem Herzoge vorgeschlagen bin. Da mir Hr. Haug burch einen expressen Boten notificiret, bag es auch bei biefer höchsten Anstanz nicht den mindesten Anstand haben werbe, und daß die orbentliche Bocation ftunblich ausgefertiget werben tonne; fo laffe ich es bich überlegen, was von biefer Beränderung zu halten fen? Ich stelle fie mir auf ber besten Seite vor. Gelegenheit jum Studieren, in Buchern und in ber grofen Belt - ein Umt, bas ftatt seiner Burben Reize hat - vortheilhafte Auffichten in bie Rutunfft - Beilbronn, Löwenstein, Dehringen in ber Nähe, und - Dant fei es ber Freundschafft, die es fo fügte, meinem Bothen, meinem Rathgeber und Freunde, an ber Seite; - follten bas nicht Ursachen genug sebn, einem Orte zu entfliehen, wo ber Berfolgungsgeift herricht, und bei iebem menschlichen Fehltritte in die Mordtrompete ftogt? - Gilende, Freund, geh jum orn. Obrift-Lieutenant, notificire ibm diefen Borfall, erfrage feinen Rath und ichreibe ihn mir mit bem beinigen. Dein Berze beifit mich mein Schitsal in ben Schoof eines oblen Bonners und eines empfindenden Freundes legen.

Hr. Wicland ift die vorige Woche mit seiner Frau, 1 nem Bedienten, zwo Mägden, 7 Studenten, 3 Bägen Bücher und Mobilien und einem Auge (ein Zufall hat ihn des andern beraubt) durch Ulm nach Ersurth gereißt. Er hat mir einen rühsrenden Abschiedsbrif geschrieben. — Leb wohl. Empfiehl mich allen Gönnern und Freunden und schreibe gleich. . . . .

Ich bin

Gilenb.

Dein

Schubart.

### Auszug aus dem Frotokoll der Endwigsburger Gerichtsfigung vom 7ten April 1769.

Bei eingetretener Amtsuntüchtigkeit bes 80 jährigen Organisten Enslin hat sich ber Oberpräceptor Jahn 1) um Vereinigung
dieser Stelle mit der seinigen gemeldet. In diesem Gesuche wird
er von Special 2) Zilling unterstügt; während der Magistrat und
der Oberamtmann Kerner 3) im Interesse des Dienstes für Berusung eines eigenen Organisten und Musikdirectors sich aussprechen, und letzterer namentlich Schubart, der sich gemeldet
habe, als höchst tüchtig empsiehlt. Auf die sernere Hinweisung
des Oberamtmanns, auch Se. Herzogliche Durchlaucht höchstselbsten hätten Sich schon geäußert, daß man auf den Schubart
bei ein oder der andern Stelle ressectiren solle — erwiedert Zilling,
davon sei dem Speciali dis auf diesen Augenblick kein Wort
bewustt gewesen.

Die Sache, auch noch durch einen Competenzstreit zwischen bem Magistrat und dem Herzoglichen Kirchenrath hinsichtlich des Nominationsrechts verwickelt, wird dem Herzog vorgelegt.

58.

# Soubart an Bang.

Seiflingen, ben 15ten April 1769.

Theuerfter Gönner und Freund,

Hier ist nun auch bas verlangte Zeugniß, so gut, als man es hier aussertigen kann. Dem Hrn. Obervogt und Burgers meister-Amte habe ich die wahre Ursache entbeken mußen. Man

<sup>1)</sup> Schiller's Lehrer.

<sup>2)</sup> Special (-Superintendent, im Unterschiede vom General-Superintenbenten), altwurtembergifche Benennung bes Defans.

<sup>3)</sup> Bater bon Juftinus.

hat mich unter sehr annehmlichen Vorschlägen von meinem Vorschae abzuhalten gesucht. Aber ich beharre auf meinem Entschlusse.— Da man nun alles erforderliche in der Sache gethan hat; so erwarte begierig den Ausgang. Ich würde, da nunmehro die Sache bekanndt ist, mich einer grosen Prostitution aussezen, wann meine Absicht unerreicht bliebe.

Ich febe nicht ein, was man weiter von mir verlangen kann. Der Erfolg darf sich also bald zeigen.

In der Musit bin ich in meinem Zeugnisse tahl abgefertiget worden. Aber in Geißlingen herrscht so wenig Geschmaf in diessem Punkte, daß sie das Gedudel des Kuhhirten dem besten Concerte weit vorziehen. "Die Tochter soll ins Kloster gehn" 2c. und "Ei iagt mir doch die Käfer weg" 2c. sind die Leibstütchen unserer Honoratiorum. Seit der Bairischen Invasion ist im Ulmischen keine Beränderung im Geschmat und in der Mode vorgegangen. — Wohl dem Menschen, der einem solchen Lande der Racht und Barbarei den Küken weisen kann.

Doch ich komme auf ein Sujet, von dem man sagen kann, difficile est, satyram non scribere. —

Leben Sie wohl.

Ich ersterbe

Dero gehorsamster Diener Schubart.

Wann ich Zeit gehabt hätte; so hätte auch Testimonia von Aalen und Ulm, wo ich zweimal in litteris & musicis examinirt worden und allemal die günftigsten Zeugnisse erhalten habe, beilegen können.

Aber ber gute Rahme scheinet gelitten zu haben, wann man zu viele Zeugniffe verlangt.

59.

### Berjogliche Beilung

an das gemeinschaftliche Oberamt und den Magistrat zu Ludwigsburg, d. d. 29. Mai 69,

... sich nicht allein ber Umftände und des Lebenswandels des Praeceptor Schubarts zu Geißlingen genauer und zuverläßiger zu erkundigen, weilen verlauten wollen, als ob derfelbe dem Trunk allzusehr ergeben wäre; sondern auch zu trachten, ob nicht zu diesem Dienst tüchtige Landeskinder ausfindig zu machen? 2c.

#### 59 a.

## Bengnig des Almer Magistrats d. d. 23. Junii,

.... Das der bisherige Praeceptor und Director Musices zu Geißlingen, Ch. Fr. Dan. Schubart, der bortigen Schule mit vielem Ruten vorgestanden, die Kirchen-Music nach Wunsch versehen, auf der Orgel sowohl als auf der Violin 1) und Vocalmusic eine vorzügliche Stärke besitze, die Canzeln zum öfftern mit Applausu betretten, auch annebens in der gelehrten Welt sich bekannt gemacht, und an seinem Lebenswandel, da er die seiner Jugend zugeschriebene menschliche Fehler auf geschehene Ermanungen gebessert, nichts sonderliches auszuschen seh ze.

<sup>1)</sup> In Betreff der Biolin heißt es in einem unter dem Sten April von dent Herzogl. Rammermusicus Nisle in Ludwigsburg ausgestellten Zeugniß: "Bie ich dann zu seinem Ruhm eingestehen muß, daß ich nicht weiß, ob ich, der ich boch auf Gr. herzogl. Durchlaucht Costen die Violin erlernet, oder der Schubhardt ftarter sepe."

60.

### Soubart an Bang.

Geißlingen, ben 26ten Juni 1769.

Mein theurster Freund,

Unfere finkende, sterbende Hoffnungen scheinen sich wieder zu beleben; — aber nach meinen schwarzen Ahnbungen nur so, wie die Flamme des Lichts auffährt, wann es gänzlich verslöschen will.

Der hiesige Hr. Obervogt sagt mir gestern, daß sich ein gewieser Hr. von Ludwigsburg bei Ihme nach meiner Aufsührung erkunstiget habe und in dieser Absicht weiter nach Ulm gereißt seh. Da ich mir nun nichts Verdammungswürdiges bewußt bin, und mich über den Vorwurf der Trunkenheit das Zeugniß meines Gewissens beruhiget; so kann ich nichts anders, als einen Aussschlag hossen, der unsern beederseitigen Wünschen entspricht. Das Laudatur ab dis, culpatur ab illis — wird bei edelbenkenden Leuten nur einen schlechten Eindruk machen, da es leider! ein allgemeines Uebel ist.

Indessen tann ich meine Berwunderung nicht bergen, daß man in der Besezung eines Dienstes, der aller Beschreibung nach sehr gering ist, eine so ausserventliche Behutsamkeit beobachtet.

Ich kann Sie versichern, daß man mir hier die vortheils haffteften Borschläge gethan hat, wann ich mich entschliesen könte, zu bleiben. Allein, ich scheue ein User viel zu sehr, an welchem ich gestrandet habe, und ich will mich glüklich schäzen, wann ich unter einem andern Himmel, mit andern, bessern Menschen umsgeben, in einer Situation von weitern Aussichten und im Gewühle würdigerer Geschäfte mit der neuen Luft auch neue Hoffnungen einathmen kann.

Einige meiner hiefigen Bekandten, in stercore nati & in trivio educati benten von der ganzen Beränderung sehr ungleich. — Doch Zeit und Glut mags entscheiben....

... Unfere Runftrichter sind einig geworden, bas Fauftrecht ber barbarischen Jahrhunderte wieder unter sich einzuführen. Der Tempel bes guten Geschmats hat sich in ein verzaubertes Schloß verwandelt, von den schreklichen Riesen Kloz, Beiße, Wifolai und Riedel bewacht, und niemand kann mehr auf den Parnaß dringen, ohne mit iedem von diesen Rolanden eine Lanze zu brechen.

Der 3te Band des Messias ist so ausserrobentlich schön, daß ich meine Entzükungen mit den Ihrigen zu theilen wünschte. Es ist lustig anzuschen, wie unfre kritische Giganten zittern, wann dieses colossalische Genie vor ihnen vorübergeht.

Ramler hat die Oben des Horaz mit ausnehmendem Glüt zu übersezen angefangen. Eben das Silbenmaß! Eben so viel Reilen! Eben die Gedrungenheit! Eben der Wohlklang!

In unsere Poesie hat sich burch die neuern Bemühungen Wielands, Gleims, Jacobis, Kochs und anderer ein so weichlicher sibaritischer, hyperfranzösirender Ton eingeschlichen, der unsere Bardische Sprache und Denkungsart zu entnerven scheint....

Berzeihen Sie mir diese Digression und erlauben Sie mir, mich mit voller Hochachtung zu nennen

Dero 2c.

Schubart.

61.

# Soubart an Bocks.

Geißlingen, ben 6ten Juli 1769. Liebster und befter Bruber,

Es giebt Pausen in der Freundschafft, die mit den Pausen in der Musik einerlei Beschaffenheit haben. Der Künstler untersbricht zuweilen den Strom der Welodie, um sanstern Empfindungen Plaz zu machen. Die Trompete schweigt, um das süße Flistern lidischer Flöten hörbar zu machen — und die stürmende Freundschafft legt sich zuweilen selbst eine Pause auf und belauscht das simpathetische Gelispel eines vor seinen Freund empfindenden Herzens. Ich weiß nicht, ob du diesen Galimathias verstehst, aber das weiß ich, daß ich niemalen aushöre, vor dich zu emspfinden, wann ich es gleich anstehen lasse, an dich zu schreiben.

Deine Rube scheint ber Freundschafft weit gefährlicher zu fenn als bie meinige. Dich fann Gin Gebanke an bich jum Enthu= fiasmus bringen, und bei bir find Winbftoge von nothen bein Berg zu erschüttern. Du scheinft bie Natur ber Migturen zu baben - man muß fie aufrütteln, wann fie wurten follen. Aber, so ift es in der Belt. Die hizigften Freunde find doch Febricitanten, und Size und Frost wechselt beständig mit einander ab. 3d, der oft Reuer und Flammen schnaubte, bin feit einiger Beit manchmal in einem Zustande, der nicht Feuer und nicht Phlegma, nicht talt und nicht troten, nicht Stoicismus und nicht Platonismus ift; in einem Buftanbe, wo ber Kreiß, ben fonft meine Seele umschrieb, plozlich zusammenfährt, und wo ich nichts sehe, als was fehr nahe vor meinen Augen ift. So ftark würken Jahre, Cli= mate, Situationen, Unglutsfälle auf unser Temperament, und geben unserer Denkungsart einen gang anbern Schwung. ich einmal von mir rede, so will ich dir gestehen, daß ich nach reifer Ueberlegung volltommen entschlossen bin, die Stelle in Ludwigsburg anzunehmen, wann die endliche Wahl, wie es scheint, auf mich fallen follte. Du kennst bie Lage meiner hiefigen Angelegenheiten nicht genug, um gehörig urtheilen zu konnen. 3ch bin in ber Situation eines Rranten, bem es Erleichterung ift, wann man ihn auf bic andere Seite leat.

In Ludwigsburg, wo ich es mit ber Stadt und nicht mit bem Sofe zu thun habe, bekomme ich Muße, mir mit Schreiben und andern Beschäftigungen einen guten Berbienft zu machen. Bas Rang und Titel betrifft, da hat mich die Schulmeiftersadiunttur gelehrt, barauf Bergicht zu thun. Rein Abbreffalenber hat mich noch genennet, und ich bin demüthig genug, keinen Ralenberschreiber mit meinem Rang, Titel und Ansehen beschwehrlich zu fallen. 3ch foll im Staube bleiben und bleibe es gern, weil Gott auf ben Wurm wie auf ben Scraph herunterfieht. Wann mir Gott ben Borgug eines eblen Bergens verleiht, wann er mir eine Bernunfft giebt, bie ftart genug ift, meinen Willen unter Sturmen zu lenten, wann er meinen Berftand vor Jrrthumern bewahrt, wann er mein Talent belebt, etwas zu thun, bas noch nach meinem Tobe nüzt: so will ich gerne rang= und titellos fterben; überzeugt, daß auch ber Titelftaub zu bem Staube fommt, in ben unfere Bulle gerfallen wirb.

Elwang ist mit lauter iungen Geistlichen besezt, die mich nach dem Lause der Natur ganz wohl überleben können, und von dieser Seite habe ich also wenig zu hossen. Bielleicht daß ich von Ludwigsburg aus ins Limpurgische, mein mütterliches Land, schlüpfen und auf der Erde sterben kann, die mich gebohren hat! — Aber der Ton meines Brieses wird zu hipochondrisch, wann ich von mir spreche; also was anders.

Endlich ift ber 3te Band bes Meffias erschienen. 3ch hab' ihn gelesen - noch einmal gelesen - wieder gelesen und verschlungen; aber ich mußte eine Abhandlung schreiben, wann ich bir Alles sagen wollte, was ich gedacht und empfunden habe. Der 3te Band ist zwar nicht so reich an Handlung und an contraftirten Auftritten, wie die vorige Bande: aber davor werden wir durch den Ausbruk folcher Empfindungen schalloß gehalten, bie nur Engel und Klopftoke haben konnen. Die Burbe bes Chriften im Schmerz, sein Muth im Tobe, die ebelften Freuden, Die Tugend und Religion ihren Bekennern icon in biefem Leben gewähren, ber Triumph ber Erlösung und bie Entzufungen ber Auferstehung find mit Farben geschildert, die bem himmel abgeborgt zu sehn scheinen. Auch die Alopstotische Feuermuse kommt ba zum Borscheine, wo Satan ber Auferstehung Reuge seyn und wie ein Gebürge niederstürzen muß, und wo Philo unter bem Lachen des Unfinns, wie Julian der Avostat, sich entleibet. Die Charaftere des Hauptmann Cneus, des Apostel Thomas, des blindgebohrenen Beor haben mir aufferordentlich gefallen, weil fie einigermasen mit mir zu simpathisiren scheinen. Der Tob des frommen Schächers und der Maria, Laxarus Schwester, hat mich Thränen gefostet, aber Thränen, wovor ich Rlopftoken in der Ewigkeit danken will.

Auch den zweeten Theil der Klopftotischen geiftlichen Lieder hab' ich erhalten und sie meinen Erbauungsstunden geheiliget. Aus der Vorrede ersche ich, daß dieser grose Mann ein allgemeines protestantisches Gesangbuch herauszugeben gedenkt, und Uzen und die Karschin zur Beihülse auffordert, ohne diesenige auszuschliesen, die mitarbeiten wollen und können. Ich din sest entschlossen, einige meiner besten Stunden der Ausarbeitung einiger Lieder auszuopfern, die ich Klopstoken zuschiken will....

Aber ich werbe meinen nächsten Brief gröftentheils ber

Litteratur schenken und weitläufiger seyn. Bor dismal umarme ich dich, mein Theurer, und bin mit unsterblicher Liebe ber deinige

Schubart.

62.

### Soubart an Bockh.

Beißlingen, den 5ten Aug. 69.

Dein theurester Freund und Bruder,

Du bift ein völliger Pythagoräer in der Freundschafft geworden und lebst oblitus tuorum, obliviscendus et illis. Db es schon zum Lezteren, wenigstens bei mir, nicht kommen wird; so ist mir doch dein Stillschweigen zimlich ärgerlich. Ich liebe den Enthusiasmus in der Freundschafft so sehr, daß ich das Nimium in der Platonischen Liebe gerne in unsere Freundschafft herübertragen möchte. Doch beruhige ich mich mit der Entschulbigung deiner Schwörtagsgeschäffte, die ich dem Verlangen meines Herzens nach einem Schreiben von dir seithero entgegen sezte.

Hier kommt mein Schwager und überreicht dir unter vielem Danke Klozii Acta und zum Lesen den Ansang des berühmten Basedowischen Elementarbuchs, welches dir der hiesige Hr. Pfarrer auf mein Ersuchen, als einem Kenner, communiciret. Die Idee des Elementarbuchs ist vortreslich; aber ich zweisle, ob Basedow in der Aussührung Stich halten wird. Ich din recht begierig, deine Mehnung über diese erste Probe zu lesen. Du wirst dich wundern, daß sogar einige Juden dieses Institut unterstüzen — und wir Schwaben! — o wir sind, Gott sei Dank, mit unserm ABC Buch zusrieden, nehmen den Catechismus unter den Arm, exponiren Langens Colloquia, werden groß, versausen das Geld und lachen die ganze Welt aus.

In dem XIIten Stute der Klozischen Bibliothet ist eine vortresliche Recension vom 3ten Bande des Messias; wiewohl man hier und dar der Kritik triftige Antworten entgegen sezen

fonte. Diefe Bibliothet wird immer intereffanter, und verbrangt nach und nach ganglich die Berliner Criallerien.

Aber ich muß in die Beicht eilen und dir noch mit wenis gem sagen, daß ich troz beinem Kaltfinn fen

Dein

wahrer Freund Schubart.

9Ł. S.

.... Leztern Freitag nach 4 Uhr Abends saß ich ruhig an meinem Klaviere, als plözlich eine gewaltige Erschütterung mich mit samt dem Stuhle emporhob, und mich und mein Weib in den grösten Schresen versezte. Mein ganzes Hauß schien in Trümmer zerfallen zu wollen; die Leute liesen aus den Häusern, die Thürme schwankten und verschiedene Glosen siengen von selbst an zu läuten. Auf hiesigen Dörfern ist dieser Erdstoß von noch gröserer Wirtung gewesen, doch aber, Gott sei Dank, ohne Schaden abgeloffen.....

63.

## Sonbart an Bang.

Beiflingen, ben 12ten Sept. 1769.

Dein theurester Gonner und Freund,

Nach Ihrem lezten Schreiben wäre endlich die Sache entsichieden 1); ob ich gleich die Entscheidung vom löbl. Magistrate noch nicht erhalten habe. Ich weiß, was Sie gethan haben, um die Sache auf diesen Punkt zu bringen. Statt aller Belohnung kann ich Ihnen einstweilen nichts, als meine vollkommene Hochsachtung, mein Herz und mein Vertrauen schenken. Aus diesem Grunde werbe ich Ihnen alles sagen, was mir am Herzen liegt.

<sup>1)</sup> Am 1ten September war Schubart vom Herzog zum Organisten und Musikbirector in Ludwigsburg ernannt worden, mit der Austage, jährliche 100 fl. von seiner Besoldung dem rudodonirten Enslin ad dies vitae zu überlassen. Es blieben ihm ungefähr 700 fl., s. Sch. L. I. S. 146.

Sie wiffen, daß ich feithero ein armseeliges Einkommen gehabt habe und mich also kaum vor Schulden bewahren konnte. Meine ganze Ockonomie ist also nur so beschaffen, wie sie meine bisherigen Umstände einzurichten erlaubten.

Meines Beibes Rleibertracht mag gur Reit ber Bochftabter Schlacht in Stuttgard unter ben Haufiungfern enblich noch Mobe gewesen seyn — aber iezo! und in Ludwigsburg, wo ber Luxus wie ein Waldstrohm alles mit sich fortreißt! wo man ben Mann nach dem Kleide beurtheilt! — Welch eine Figur werden wir machen! Zwar hab' ich wohl Kleiber, die der Demuth eines Theologen zu ftatten fommen; aber als Politifus erscheinen! Mine, Tracht und Farbe eines Weltmanns annehmen! mich umfleiden zu einer Reit, wo ich zu thun haben werde, die schwehren Reiselosten zu bestreiten; — ift in der That, mein theurester Gönner und Freund, eine beschwehrliche und nach meinen Umständen tostbahre Metamorphose. Nach meinen iezigen Grundsäzen hab ich mir vorgenommen, zwischen bem geiftlichen und weltlichen Stande zu balanciren, damit mir ber Uebergang, entweder zur Rechten ober zur Linken, gleich leicht bleibe. Sie verftehen biefe Hieroglyphe! — Ueberhaupt verdiente es noch die Betrachtung cines so weisen Mannes, wie Sie find, die Moralität eines solchen Opfers, als ich thun muß, ju untersuchen. — Man entsagt ber Welt, um Gott im Geiftlichen zu dienen; ich kleibe mich in die Farbe ber Welt, um — — boch fiein! auch ich biene Gott und werbe Ihm in Ludwigsburg von ganzem Herzen bienen. Denkungsart soll weber burch Rleid noch Stand profanirt werden tonnen.

Das Studium bei meiner ersten Erscheinung soll barinnen bestehen, ben Grosen zu gefallen, und Ihnen — meinem Befors berer, keine Unehre zu machen.

Aus bem Bertrauen biefes Briefes tonnen Sie auf meine Sochachtung ichliefen.

Ich bin ewig

Dero

Mein Amt geboth Eile — verzeihen Sie!

gehorfamster Diener und Freund Schubart.

64.

## Sonbart an Bodh.

Geißlingen, ben 14ten 7bris 1769.

Mein theurefter Freund,

Ich habe nunmehro die Bocation von Ludwigsburg erhalten und angenommen. Den 28ten huj. bin ich dahin berufen, mich verpflichten oder beeidigen zu lassen. Wann du es erlaubst, so will ich den 24ten dieß hier abreisen, um ein paar Tage recht vergnügt bei dir zubringen zu können. Da kann ich dir dann mündlich die Gründe sagen, die mich zu diesem Schritt bewosgen haben.

Inzwischen lebe wohl.

Ich bin ewig

bein ganzer Schubart.

#### III.

## Ludwigsburg.

1769 - 1773.

Daß Schwiegereltern und Frau zu dem Plane Schubarts, Beiglingen mit Ludwigsburg, und ben Steden bes Braceptors mit bem Taktstode bes Musikbirectors zu vertauschen, nicht aut faben, war febr natürlich. Bom Geiftlichen zum Duficus hinabfteigen, war in ihren Augen ein unverzeihlicher Rückschritt, und bann, was ließ fich von bem excentrischen Schwiegersohn erwarten, wenn er ihnen aus ben Augen, an einem Orte wie Ludwigsburg sich selbst überlassen war? Hatte er auf dem rauhen Geißlinger Boben gestrauchelt, so war Alles zu wetten, bag er auf dem glatten Ludwigsburger Barketboden gar fallen mußte. Denn bas Ludwigsburg ber fechsziger Jahre war nicht bas Grasburg ber Reiseschatten, auch nicht bie Garnisonsstadt von heute, sondern das Würtembergische Gegenbild des damaligen Berfailles, ein anderes Sobom in der Borftellung ber guten Beiglinger, welches der darin wohnende Gerechte, nach Lot's Exempel, hatte verlaffen muffen, geschweige bag Jemand, bem bas Beil feiner Seele lieb war, fich einfallen laffen burfte, babin zu ziehen. So weit, wie gesagt, hatten die Rollerischen nicht blos auf ihrem Standpuntte Recht, fonbern auch ben fpatern leibigen Erfolg für sich: aber sie bedachten nicht, daß sie durch ihr ungeschicktes Bevormunden felbst nicht wenig dazu beigetragen hatten, Schubart feine Stellung in Beiglingen unerträglich zu machen; mahrend ber plumpe Awang, in bem fie ihn hielten, minbeftens eben fo viele Excesse bes Unmuths herbeigeführt, als solche bes Muthwillens verhütet hatte. Bollends aber daß, nachdem einmal

Alles entschieden, die Stelle in Geißlingen aufgegeben und die in Ludwigsdurg angenommen war, der Schwiegervater durch vorausgeschickte Briefe dem Tochtermann an seinem künftigen Bestimmungsorte das Spiel zu verderben, seine Gönner und Freunde gegen ihn einzunehmen suchte, das war so unverantswortlich wie unvernünftig, und zeigt uns einen leidenschaftlichen Charakter, gegen den wir jest noch nachträglich uns geneigt sinzben manchen Klagen des Schwiegersohnes Gehör zu geben. Sobald übrigens das Unglück der rechtswidrigen. Gesangenschaft über Schubart hereinbricht, zeigt sich der alte Bühler brav und treu, und auch der Schwiegersohn gedenkt seiner sortan nur mit Liebe und Berehrung.

Indeffen ließ fich in Ludwigsburg von Anfang Alles gut für Schubart an, und er faßte in seiner Beise bie besten Borfape. In ftiller Musenfreude, gewiffenhafter Amtsforge, Gottvertrauen und Gebet will er leben und glaubt er leben zu können — er, in Ludwigsburg! Roch von Geißlingen aus hatte er ben über seinen Beränderungsplan gleichfalls beforgten Bodh durch die Vorstellung zu beruhigen gesucht, daß er es ja, vermöge feines Amtes, nur mit ber Stadt, nicht mit bem Sofe gu thun haben werde: und nun, schon am Tage seines ersten Briefs aus Ludwigsburg, speist er im Schloß und hat von den vornehmsten Häusern Anträge zu Musikunterricht. In der That war es auch ganz unmöglich, daß Schubart, einmal in Ludwigsburg, außer Berührung mit bem Sof und seinen herren und Damen, seinen Birtuosen und seinen Birtuofinnen bleiben konnte. Die Hosteute waren nach Schubarts geselligen Talenten, seinem Flügelspiel, seinem Wit und seiner Laune eben so begierig, als für ihn ihre ledern Tafeln, ihre Champagnerflaschen, ihre schönen und gefälligen Weiber verführerisch waren. Und wie hätte er, der begabte und leidenschaftliche Musiker, deffen ganzes Orchester aber bis dahin sein Klavier gewesen war, sich zu ben Obern, von einem Jomelli componirt und dirigirt, von einem Aprili und einer Cefari aefungen, von Lolli's Bioline begleitet. - zu den Balleten von Noverre's Erfindung mit Deller's Musik - wie hatte er sich dazu nicht hingezogen fühlen, wie nicht auch die Privatübungen und ben Umgang diefer Meifter zu seiner nusscalischen Ausbildung benuten follen?

Dag aber andererfeits frangöfisch gebilbete Hofleute und wälsche Beiger und Sangerinnen für Schubart ein äußerst aefährlicher Umgang waren, ift eben fo flar. Bergebens trägt er im Anfang noch ben geiftlichen Rock; vergebens studirt und fammelt er Rlopftods Schriften; vergebens mablt er nacheinander Michaelis Bibelübersehung und Gellerts Moral zu feiner Leiblecture: bas alles reicht nicht bin, einen so inficirbaren Organismus wie der seinige war, vor der Ansteckung zu schützen in einer mit Giftstoffen geschwängerten Atmosphäre. Eine Reit lang zwar spielt er noch ben Philosophen, meint aus bem Kaffe bes Diogenes den Thorheiten der Großen wie der Rleinen um ihn her zuzuschauen: aber unvermerkt kommt bas Kak ins Schwanken. ins Rollen, und ber vermeintlich weife Beobachter ift mitten in ben Strudel ber Thoren und ihrer Freudenfeste hineingeriffen. Augenblide ber Befinnung, ber Reue, folgen zwar, aber ohne Beftand: unfer Mann ergibt fich, er schwimmt mit bem Strome. Bas will man machen? — schreibt er bezeichnend an seinen Bodh.

Und boch war diefer Strom nicht Schubarts Element. Darum war es ihm auch nie so wohl barin wie ben Andern. Dit feiner Einficht ftand er über diesem Treiben, mußte es und fich selber barin verachten, vom religiösen Standpunkt aus fogar verbammen: aber die Willensfraft fehlte ihm, sich aus bemselben herauszureißen. Auch seine Freigeisterei, sein Religionsspott that ihm mehr weh als wohl. Wie wenn Einer fich am Tage über Gespenster lustig macht, der vorher weiß, daß er in der Nacht um so ängstlicher vor ihnen zittern wird. Aber schwach und eitel wie er war, wollte er auch hierin nicht hinter seiner — burch ben ihm lebenslänglich wiberwärtigen Boltaire gebilbeten — Gefellfcaft zuruchleiben, ba es ihm fo leicht war, wenn er fich nur ein Berg faßte, fie an witigen Blasphemien zu überbieten. -Daß es nicht sein Element war, worein er sich geworfen hatte, zeigte fich weiter barin, daß er fich in bemfelben lange nicht fo geschickt und ohne Anstoß wie andere zu bewegen verstand. Dazu war er einerseits nicht schlecht, nicht fervil genug. Er erlaubte sich ein freies Wort, und galt barum für einen Rasonneur. Sein übermäßiges Trinken war mehr im Birtuofen- als im Hofgeschmack, und durch das linguam nimio non tenuisse mero hat er sich damals wie früher und später viele und gefährliche Feinde

gemacht. Dagegen waren seine galanten Abenteuer seiner beidersseitigen Gesellschaft würdig. Seine Anbetung reizender Klaviersschülerinnen war bei weitem nicht immer platonisch; ja zwei dersselben hinterließen ihm, wie er selbst später warnend seinem Sohn erzählte, ein Andenken, das er zwar nicht bis an sein selig Ende spürte, aber unglücklicherweise einer Person mittheilte, die am ehesten damit hätte verschont bleiben sollen.

Seiner bürgerlich einfachen Gattin war es unter ben Excellenzen und Gnaben, bem Hofgeschmeiß und Birtuofenbad, bem vergoldeten und gelegenheitlich auch nachten Lafter, niemals wohl gewesen: jest, da ihr Mann geworden war wie ihrer einer, ba er täglich mehr Rucht und Sitte und ehliche Treue mit Kufen trat, - faßte fie, ermuntert von ihrem Bater, bem der gange Ludwigsburger Aufenthalt zuwider war, den Entschluß, ihren Mann zu verlaffen, und mit ihren beiben Kindern in das Haus ihrer Eltern, zu ben sittlichen Menschen und Berhaltniffen ihrer Beimath, gurudzukehren. Es ift bochft bezeichnend, wie fich Schubart bei diesem Unlasse benimmt. Erft ift er aufs Tieffte bestürzt, wie er das Entweichen der Frau entdeckt; willig stimmt er das Pater peccavi an, in schneidenden Berzweiflungstönen schreit er seine Selbstanklage gen Himmel und gelobt Besserung: nach etlichen Tagen aber bespricht er fich mit feinen hohen Gönnern, benen natürlich — und nun alsbald auch ihm — seine Berfehlungen als Bagatelle, bagegen ber Schritt und schlechte Geschmad seiner Frau, die Geißlinger Gesellschaft ber Ludwigsburger vorauxichen, unverzeihlich erschien. Doch lange erhält sich Schubart, bem immer noch die Bürgercanaille im Leibe steckte, nicht auf ber aristofratischen Sobe bieses Standpunktes: er municht und betreibt die Rudfehr seiner Familie, und wie er vollends die Erfrankung seiner Frau vernimmt, erwacht sein Gewissen in voller Stärke. Die Frau kehrt zurud, um aufs Neue zu erkranten; Schubarts Gemuthsstimmung bleibt gebruckt -- und nun entführt ihm das Schickal seinen treuesten Freund und Berather. ben Schwager Bodh, aus ber Nachbarschaft weg nach Nördlingen. Schubart empfindet es selbst, daß mit seinem Böck sein guter Genius von ihm weicht. Aus ber ganzen übrigen Ludwigsburger Zeit, vom Frühling 1772 bis bahin 73, fehlen uns Briefe: aber aus der Lebensbeschreibung wie aus dem Erfolg erhellt, daß Schubart

von seinen Gesellschaften und Gewohnheiten nicht lassen konnte, daß ihn die Strömung des Berderbnisses abermals faßte, und zwar dießmal um seine ganze Ludwigsburger Existenz in jähem Wirbel zu verschlingen.

Bon Seiten bes hofes hatte Schubart, trop einzelner Anstoke, bis jest nichts zu fürchten: machte er's nur mit dem Rasonniren nicht gar zu arg — im Uebrigen galt da leben und leben laffen. Aber fein nächfter Borgefetter mar ein Geiftlicher, und zwar ein folcher, ber ganz ber Mann war, an biefem lieber= lichen Beinrich jum Gregor zu werben. Schon in Beiglingen hatte Schubart Busammenftoß mit ber Beiftlichkeit gehabt, schon dort glaubte er es mit dem rasendsten Reloten, der jemals gewüs thet, zu thun zu haben; boch lief es damals noch glimpflich ab: erft in Special Zilling sollte er seinen Mann finden. Noch heute leben fiber biesen Zilling in meiner Baterstadt eine Menge Anetdoten, beren mehrere Juftinus Rerner bem Bilberbuch aus scinen Anabenjahren einverleibt hat. So brollig fie find, fo laufen fie boch meistens auf basjenige hinaus, mas Schubart treffend die beleidigende Gravität des geiftlichen Herrn nennt: ohne Zweifel fand biefer ben teden Raturalismus feines Organiften noch viel beleidigender. Ein Mann, ber von feiner geift= lichen Amtswurde einen fo hoben Begriff hatte, daß fein eigener Bruber, ber burch ein seltsames Spiel ber Berhältniffe sein Deßner war, ibm ben Kirchenrock nicht ohne tiefe Verbeugung um= hängen durfte: — gewiß mußte Schubart ein Lachen verbeißen, so oft er vor ihm stand, ein Lachen, mit dem er hinterher in luftiger Gesellschaft um so lauter herausgeplatt sein wirb. Ueber= biek mar er, wie wir uns erinnern muffen, gegen ben Willen bes Specials an seine jetige Stelle gekommen. Sei's daß Zilling feinen Oberpraceptor begunftigte, fei's daß er es mit teinem Bocten zu thun haben wollte, ober war ihm über Schubarts Aufführung in Beiglingen Ungunftiges zu Ohren gekommen: furz, er widersette sich beffen Berufung fo lang er konnte, und machte namentlich ben Matel ber Trunkliebe gegen ihn geltenb. Unmöglich tann es ihm angenehm gewesen sein, daß der lodere Dichter bennoch sein Organist wurde. Und wie er nun bemerken mußte, daß manche Buhörer mehr beffen Orgelfpiele als feinen Strafpredigten zulieb in die Rirche famen? ja, daß manche erft zu ben Nachspielen tamen, welche von den geiftlichen allmählig in äußerft weltliche Melobien auszulaufen vfleaten? mehr gab überdieß auch ber Lebenswandel des Organisten Aergerniß, ber Jich burch teine beichtväterliche Ermahnung, burch teine amtliche Warnung, burch teine Strafe jur Befinnung bringen ließ. Einmal schienen die Umftande bazu mitwirken zu wollen: als feine Frau ihn verließ, ging ber buffertige Gunber jum Special, um fich religiösen Zuspruch und Anweifung zu holen, nach ber er fich ftreng zu halten gelobte: boch auch bas ging vorbei wie so Bieles, und Schubart fing das alte Leben wieder an. Ja, er wollte fich jest auch barin ber hoffitte conformiren, baß er eine Art von Mätreffe annahm; obwohl feine Barbara Streicherin teine hoffabige Berfon, fonbern eine fimple Aalener Landsmännin von ihm war. hier konnte ihn nun Rilling areifen; doch brachte er ihn damit vorerft nur eine Zeit lang in ben Thurm. Aber jett wie immer arbeitete Schubart felbst weit erfolgreicher als seine Feinde an seinem Berberben. Nicht gewarnt burch ben Borgang in Geißlingen, wo ihn ein Juden bes Wites, in einem satirischen Gebichte befriedrigt, um ein haar von Amt und Brot gebracht hatte, ließ er fich vom Bofen abermals berge ftalt reiten, daß er ein Spottlied auf einen vielgeltenden Hofmann, und zum Ueberfluß auch noch eine Parodie auf die Litanci verfertigte. Best murben Bilatus und Berobes einig, feine Gunben, alte und neue, ad cumulum genommen, und er erhielt ben Laufpaß aus den Landen bes Herzogs von Würtemberg.

65.

#### Billet von Sonbart an Sang.

(Ludwigsburg.)

ZC.

Endlich bin ich hier, aber nach einem Kampfe mit meinen Geißlinger Freunden, ber mir fast bas Leben gekostet hat. Mein Schwehr — leider ein Mann in stercore natus ac in trivio educatus — hat alle Maschinen gebraucht, um mich zurüf zu halten. Aber ich habe nichts geachtet, und bin iezo hier um mich beeibigen zu lassen.

Ich werfe mich also in Ihre Arme. Ihrem Rath, Ihrem Herzen, Ihrer Klugheit will ich mich ganz fiberlassen. Alles, was Sie mir sagen, soll mir ein Evangelium und noch mehr — ein strenges Gesez sehn.

Befchlen Sie, wann, wie und wo ich Ihnen aufwarten foll. Ich verharre mit ber äufersten Ergebenheit

Euer Hochebelgeboren gehorfamfter

Schubart.

Ich wollte nicht zu Ihnen kommen, ohne Sie vorhero um eine Bifite angusprechen. —

66.

# Soubart an Boch.

Ludwigsburg ben 23ten 7bris 69.

Mein theurster und ebelfter Freund,

Dein lezteres Schreiben an mich war ein Dolchstich, und er würde mir bas Leben gekostet haben, wann mich Dein ebles Herz nicht vermuthen ließe, daß du auch die Stimmen der Bertheidigung nach dem Geschrei der Berläumdung anhören werdest. Rein schreklicheres Leiden hatte mir mein Schwiegervater auf-

1

bürden können, als daß er es sogar gewagt hat, meinen Busen= freund Bothen wider mich aufzubringen. Dein Gott, Freund, wie haft bu mich ungehört verbammen fonnen? Ift bir bann bas insolente, stürmische Besen meines Schwehrs noch nicht betandt genug? Frage einmal unfern fterbenden Jacob in Malen, ber wird bir fagen, bag er ihn einmal erwürgt haben wurde, wann er fich nicht eingesperrt hatte. Aber gur Bertheidigung! -Die Urfache bes gangen Streits ift ber Biberwille meines Schwehrs gegen diese Beränderung. Aus diesem Grunde lebte ich mit meiner Frau in beständigem Berdruffe, biß mich endlich die Size verleitete, meinem Beibe einige Ohrfeigen gu geben. Worauf bann mein Schwiegervater mir ins Saus brach, wider alle Gesezc Beib und Kinder mit sich fortschleppte, mich verklagte und von Chicheiben und allem bemienigen fprach, was die Buth einem Barbaren eingeben fann. Der Br. Obervogt in Beiflingen fprach ihm gu, fich gu verfohnen, aber er mar taub und grausam genug zu forbern, man sollte mir alles arretiren, und mich, wie ich ging und ftand, fortlaffen. Mein Beib tam ben Tag vor meiner Abreise Nachts vor mein Bette, warf sich vor meine Rufe und bat mich mit verzweiflungsvollen Thranen, fic und meine Kinder nicht zu verlaffen, fie wollte mit mir felbst bas gröfte Elend einem Blute ohne mich vorziehen. 3ch umarmte fie und wir versiegelten unsere Liebe mit ben ernfthafteften Berficherungen. Ich gieng noch weiter und schrieb meinem Schwehr ein Billet zu, worinnen ich ihme mein ganz ausgeföhntes Berze barbot und ihm zu verfteben gab, bag ich nichts verlangte als mein Weib und meine Kinder. Ich gieng hierauf von Beiflingen, und die Thranen, welche die Jugend um mich vergoß, welche schaarenweiß um den Bostwagen stand, find Zengen für mich, ob ich mein Amt so gar liederlich verfeben habe, wie bir mein Schwehr weiß gemacht hat. Rein Sohn, ber vor einer Stadt ftehet, aus welcher ihn die Bogheit seiner Burger verbrang - bes Nachts ftehet er ba, er foll feinen Freund, seine Brüder, seinen grauen Bater nicht fprechen; - nein! tein solcher verbannter Sohn tann mehr empfinden, als ich empfand, da der Bostwagen über die Efilingische Strake hinwegdonnerte. Jeder Stoß beförderte den Sturz der Thränen. Ich wollte bir, ba du noch in der ersten Hize gegen mich flammtest, nicht gleich unter die Augen geben; bann bu würdest geglaubt haben, ich ware der entsezliche Verbrecher, weil ich gewiß (so mächtig empfand ich!) nichts hatte thun konnen als verstummen und weinen. Ich tam also in Ludwigsburg an, und war so glüflich, an meinem Baug, ber gleichfalls von meinem Schwehr ein entsexliches Rlaglibell erhielt, ben aufrichtigften und redlichsten Freund anzutreffen. Aller Berdacht ift bei ihm verschwunden, und er erstaunct sich nur, bag ich, ba ich boch vortrefliche Reugniffe von Ulm und Beiflingen erhielt, allein von meinem Schwehr mit Stetbriefen verfolat werben follte. Ein Sohn wird vom Bater verfolgt! -Diefes Schiffal scheinet befonders vor mich aufgehoben zu fenn. Aber ich seufze und ziehe einen Borhang über biese scheufliche Scene! - Und nun bin ich hier, empfehle mich meinen Gönnern, und muß es feben, daß man meinen Bunfchen guvor fommt. 3ch darf meine theologische Kleidung, wie vorhero, tragen, habe Bofnung, predigen zu burfen und befomme in ben treflichen Baufern Informationen; fogar im Schloffe, wo ich heute fpeiffe, hab' ich hoffnung. - Stille Mufenfreude, Amtsforgen, Bertrauen auf Bott, im Gebet - (o nenne mich feinen Spotter, ich bin fein Ocellus Lucanus) find nun die Hauptzuge bes Blans, ben ich hier befolgen werbe, und Gott Lob! auch befolgen fann. Auf ben Montag werbe ich beeibiget, und welch ein Trost wäre bas für mich, wann ich bich in einer fo fritischen Situation meines Lebens felbst hier sehen murbe. Rannst du es thun; so thu es. Ich brauche ben Rath, ben Beiftand und bas Berg eines weisen und gartlichen Freundes, mehr als iemals. Komm also, mein Freund, und glaube, daß ich mich vollfommen vor dir rechtfer= tigen fann. - Ich habe schone Bucher bei mir.

Den Augenblik hohlt man mich ins Schloß. Worgen spiele ich das erstemal die Orgel. Ich umarme dich tausendmal und bin

Dein

ewig=wahrer Freund Schubart.

Das Schreidzeug ist hier so schlecht, daß man schier mit Wilch schreiben muß. Entschuldige mich also!

67.

# (Ohne Aeberschrift und Datum. Ohne Zweifel an Sang.)

2C.

Sie könten glauben, ich wäre ber angeklagte Bößwicht, wovor Sie mich ausgäben, wann ich immer schwiege. Ich habe also die Ehre, Sie zu versichern

- 1. Daß ich nicht einmal weiß, daß hier ein Reifwirth existire.
- 2. Daß ich niemalen im Engel gewesen, als eine halbe Stunde mit dem Stadtzinkenisten Wagner, als wir auf den Stistsberwalter warten mußten. Der übrige Vorwurf ist abscheuslich und widerlegt sich selbsten.
- 3. Alle übrige Borwürfe find von den nichtswürdigsten Leuten erdichtet, die Ihnen Anekdoten von mir zutragen, weil Dieselben alles zu wissen verlangen, was mich angeht.

Lieb ware es mir, wann E. Wohlgeb. mir die trube Quelle

einmal anzeigten, aus welcher fie schöpfen.

Ich glaube, daß ich es noch immer verdiene, mich nennen zu bürfen

Ihren

Diener und Freund Schubart.

1770.

68.

# Soubart an Boch.

Ludwigsburg, ben 17ten Jener 1770.

Mein liebster Bruder,

Die tumultuarische Ergözlichkeiten Ludwigsburgs sollen mich also verhindern, an dich zu gedenken? — Richt weniger als das! Drei Wochen bin ich krank — recht im Ernst krank gewesen — und niemals hab' ich ernsthaftere Reslexionen über mich und

meine Bestimmung angestellt, als in biefer Reit. Der Schatten meines Brubers stand vor mir, und gab mir bas Thema zum Denten. - Ein gerriffenes bruberliches Rleeblatt, mein Tod. meiner Freunde Tob, die Gitelkeit aller irbifchen Freuden und ein Blit in die Butunfft, - bas waren die Betrachtungen, bie ber Tob meines Brubers in mir erregte. - Unfer guter Jacob ift uns also aus einem Leben voll Leiben vorangegangen, und hat nichts in iene Welt hinüber gerettet, als feine Tugend, feine ungeheuchelte Gottesfurcht, seinen bulbenden Christenmuth, und ben Berth bes beften, bes ebelften Bergens. - Dein ganges Leben fei fünftig das äuserste Bestreben, der Tugend meines Brubers nachzufolgen und fo zu überwinden, wie er überwand. Er wird gewiß am Ende meiner Laufbahn fteben, und, ba eble Gefinnungen in ienem Leben neue Starte befommen, mit feiner flammenden Bruderliebe mir die Sand reichen, und es unter die erften Freuden seiner Seeligkeit rechnen, seinen Christian gerettet au feben. - Aber weißt bu auch, was für ein Bermachtnig er uns hinterlassen hat? - Dir vermacht' er seine brunftige Liebe zu mir, und mein Bermächtniß ist die Liebe, womit er Dich liebte. - Die Flamme unserer Freundschafft hat also burch seinen Tod neue Nahrung erhalten, und wir follen uns mit mehr als mit Bruberliebe lieben. Kein Berbacht, nicht fieberhafte Liebe. bie bald in Sige, bald in Froft ausartet, fein voreiliges Berbammen auf frembe Anklagen, nicht leere Contestationen ber Freundschafft, fein Modeton foll unsere Liebe entweihen; sondern aufrichtige Runeigung, gemeinschaftlicher Beiftand, Offenheit und wechselsweise Rachsicht mit unsern Schwachheiten soll unsere Freundschafft in einem froftigen Jahrhundert jum Dlufter ber Rachahmung machen.

O liebster Böth, was sind Opern, Hälle, Masteraben und alle Zeitvertreibe ber vornehmen Kinder gegen das Bergnügen, einen Freund im Arm und ein gutes Gewissen im Busen zu haben. —

Meine bigherige Aufführung in Ludwigsburg hat weber des Hrn. Professors, noch beine Ahndung verdient. Ich bin mir keiner Ausschweifung bewußt, als einiger Dinge, die man hier zu Lande vor Staatssehler hält.

1ftlich habe ich einmal in der Poft eine Pfeiffe Tabat geraucht.

2tens im Concert mit einem Fernglaß herumgesehen und 3tens legt man mir zur Laft, baß ich mit zu vielem Feuer in Gesellschafften rebe, und mich erfreche zu urtheilen.

Sonst warte ich meines Berufes ab, tomme in wenige Gefellschafften und arbeite in die von dem Profess. Haug errichtete Art einer gelehrten Gesellschafft.

Du, ber bu die Ordnung gewohnt bist, würdest doch mit bem äußersten Zwange kaum die strenge Forderungen der hiesigen Etiquettetyrannen erfüllen können. —

Ueber den Undank, womit Nördlingen seinen Thilo<sup>1</sup>) beschmizt hat, hab' ich mich sehr geärgert. Einen Knaben über seinen Weister sezen! — das ist nicht auszustehn. Aber ich habe schon so viel gesehen, so viel gehört, so viel Aergerliches erfahren, daß ich, meiner Gesundheit halber, mit einer gewiesen Fühllosigkeit über die Tollheit, den Undank und über den ganzen buklichten Genius der Welt hinwegsehe.

Meine zukunftige Briefe sollen nach und nach eine Charakteristik von Ludwigsburg ausmachen — aber nur vor dich und wenig Menschen beines Gleichen sollen sie geschrießen seyn.

... Häufige Arbeiten reissen mich von dir hinweg, und ers lauben mir kaum, mit der gewöhnlichen Courtoisie zu schließen 2c.
Schubart.

69.

### Sonbart au Böckh.

2. ben 16ten April 1770.

Befter Freund,

Heute brachte mir meine Frau einen diken und gesunden Sohn, der

Christoph Friederich Gottlieb heissen soll. Seine Taufzeugen sind

<sup>1)</sup> Schubarts ehemaligen Lehrer, j. Sch. 2. I, 19 ff.

Klopstot — zwei Silben, die fast alles sagen, was groß ist. Hm! das war eine licentia poetica, wirst du sagen —

Fr. Oberamtmann Rerner 1)

Dr. Rittmeifter Reinöhl

Fr. Prof. Haugin und

Fr. Boftmeifterin.

Mein Beib ist gesund — ber Bub ist gesund — Mein Beutel wird auf bas strengste gesoltert — man rüstet sich zu einer schösnen Musit — bas ist alles, was ich sagen kann, bann man läutet in die Kirche.

3ch bin eilend

Dein

Freund und Diener Schubart.

70.

## Soubart an Böckh.

Ludwigsburg ben 23ten Juli 1770.

Befter Freund,

Neibische Hindernisse haben mich bes Vergnügens beraubt, bich auf beine gutigfte Einlabung besuchen zu können, so reichs haltig auch ber Stoff unserer Unterredungen hatte sehn mußen.

Ich und ber Hr. Professor behalten uns also bie Ehre eines Besuchs auf eine Zeit bevor, wo bich weniger Zerstreuungen abshalten konnen, bich uns gang zu weihen.

Eine Bitte an Dich!

Ich sammle seit einiger Zeit die zerstreuten Gedichte Klopstots, — und wann es angieng, Gleims und Jacobis Gedichte ohne Biffen ihrer Verfasser herauszugeben, so möge man mir es gleichs falls erlauben, dem Publikum eine Freude um einige Jahre fril- ber zu machen.

Hr. Mezler will biefe Compilation in Eglingen bruten laffen, und bu mareft ber Mann barzu, bie Aufficht barüber zu

<sup>1)</sup> Ueber Schubarts Berhaltniß ju ihm f. auch Sch. L. I, S. 143 f.

haben. Ich will dir also meine Sammlungen zuschiften und bich bitten, die chronologische Ordnung beizubehalten. Man kan dem allmählichen Wachsthum eines Originalgeistes auf diese Art besser nachspüren.

Die Borrede und Obe an Klopftot von mir foll balb nach-

folgen.

Wann dir zum Vortheil dieses Vorhabens was beifällt; (und wie sollte dir nichts beifallen ?) so schreib' es mir — ändere — ordne — streiche aus — wähl und verwirf!

Und du Autor hinter dem Busche! der Bartholomäi's scheußlichen Berlag einmal wieder mit einer würdigen Brochüre beehrt! — wie geheimnisvoll bist du! Nach einer friedlichen Pause ersscheinst du so plözlich am Fuße des Helicons, als der König von Preußen im Danziger Wärder.

- 3ch umarme bich und bin ewig

20

Schubart.

71.

# Soubart an Bodh.

Ludwigsburg ben 1ten August 1770.

Mein liebster Schwager,

Mir ift es unendlich angenehm, daß du die Besorgung der Klopstokischen Gedichte so gerne übernommen hast. Ich will dir beswegen mit nächstem die fortgesezte Bremische Beiträge schiken, aus welchen die ersteren Gedichte genommen sind zc.

Ueber Klopstoks Feuermuse ist es sehr schwehr zu schreiben. Es ist leicht zu sagen: es brennt! wann die Flamme schon wolkenauf lodert; aber schwehrer ist es zu bestimmen, wie das Feuer
ausgekommen? und wo? — und in welchem Grad es allmählich
zugenommen habe? — Doch audaces fortuna juvat.

Ich wohne iegt in einem andern und geräumigen Logie und habe gestern einen fehr lermvollen Tag gehabt.

Und nun eine sehr verwegene Bitte an bich! Ich habe

ohnlängstens einen Eymer Besoldungswein erhalten, der ao. 1769 gewachsen und so beschaffen ist, daß ich mit Weib und Kindern das Leben hazardirte, wann ich ihn tränke. Weg hab' ich ihn also gegeben. Und nun hätte ich die grose Bitte an dich zu thun, mir mit einem halben Eymer guten trinkbaren Wein vor Geld und gute Worte auszuhelsen. Mein Weib und ich werden sorzen, daß du ungesäumt bezahlt werdest. Mit diesem halben Eymer könte ich zuwarten, bis wieder ein Besoldungswein versallen ist.

Ich erwarte beinen gunftigen Entschluß und bin unverans bert zc.

Schubart.

72.

#### Soubart an Boch.

Ludwigsburg ben 4ten August 1770.

Liebster Schwager,

Ich übersende dir hier die Specification von Klopstokischen Stüte, nebst den vermischten Schrifften, worinnen sehr viele Oden von Klopstok stehen. Und nun wird es dir leicht sehn, die Correctur mit aller Accuratesse zu beforgen 2c.

Du wirst sehen, daß ich bloß aus der Rlopstot eigenen Schreibart den Berfasser errathen mußte. Rur die choriambische Obe macht mich zweifeln. Sie hat weder das Feuer noch die sanste Empfindung der Klopstotischen Muse. Bei den übrigen Stüten hab' ich gewiß nicht so leicht gefehlt — noch sehlen können.

.... Das Compiliren ist in der That eine grösere Mühe als ich geglaubt hätte. Ich habe deswegen vor die Sammlung der Poesten nur 2 Carolins accordirt. Eine schlechte Summe! Bor die prosaischen Werke werde ich etwas weiters fordern. Dann das Sammeln nimmt Zeit weg.

Rach allen angestellten Untersuchungen über Rlopftote Genie und Charafter hab' ich mit innigem Staunen gefunden,

"daß Klopftot einer ber gröften, erhabenften, frömften, gottlichsten Menschen fei, die iemals gelebt haben."

Du wirft, wie ich, erstaunen, wann bu meine Documente zu Gesicht bekommst. Bobmer, Gerstenberg, Cramer, der Graf von Bernstorf, Basedow, Pazke, Denis 2c., die ihn also persönlich kennen, nennen ihn

bas aufferorbentlichfte Genie.

bas brünftigfte Berg.

ben ausgebreitetsten Gelehrten.

den demuthigften, überzeugteften und faft enthusiaftifchen Chriften.

ben fanfteften Menschenfreund.

ben Wohlthater feiner gangen Familie.

ben grofen Beter im Geift Luthers und Arnbts

— und noch mehr.

Erst fünftig wird die Gröse dieses Mannes bewundert werden,
— dann Klopstof verbittet sich alles Lob 2c.

Shubart.

73.

# Soubart an Boch.

Ludwigsburg ben 6ten Aug. 1770.

P. P.

Mit der choriambischen Obe, bächte ich, blieben wir zu Hause. Rlopftot kann unmöglich eine folche Schnurre invita Minerva gesmacht haben. Doch soll es beinem Belieben anheim gestellt sehn, sie auszulassen ober einzurüten zc.

Es ift schon ausgemacht, daß du deinen Part am Honorario haben sollst. Dann ich möchte es dir nicht zumuthen, ein so mühsames Geschäfft mir zum Nuzen zu unternehmen zc.

Empfange mit diesem Brief unsern theuren Bölle, und liebe Deinen

Freund und Bruber und Diener M. Schubart.

Herr Prof. Haug hat mich wegen des Weins aus der Ber= legenheit geriffen.

Ich lebe blos von fremden Gefälligkeiten, wie der Hund, der der Kaz den Brey frist und den seinigen stehen läßt — nur mit dem Unterschied: der Hund thuts freiwillig und ich gezwungen. Lebe 1000mal wohl.

#### 74.

#### Shubart au Bockh.

Ludwigsburg ben 17ten Mug. 1770.

Die Krüge mit Wein her! Frau, Ludwig, Julchen, Friz, da nehmt eure Gläfer und trinkt:

Vivat Böth!

hoch!

und abermal hoch!

.... Und an ber Obe Elise fannst du Rlopstofs Stempel nicht erbliten? — D

#### mortales hebetant visus.

So schön, so tugendhaft tändlend, als ie ein groser Geist geständelt hat. Die Schweizer nennen Klopstoken den Berfasser dies ser Ode — sein Geist und seine Sprache ists auch — was brauschen wir weiter Zeugniß?

Das Berzeichniß der prosaischen Stüke wird die Mezler schiften w. . . . . Rur bitte ich dich, bei Mezlern die Mühe der Compilation nicht zu verringern; er möchte sonst das Honorarium schmälern — und iezt brauch' ich Geld. Wir sizen hier mitten unter Pallästen, Pracht und Musik — doch in einem Arabia petraea. Du könntest mir also einen Gesallen erweisen, wann du, meines Ruzens halben, meine Bemühungen in diesem Geschäfte gegen den Mezler etwas paraphrasiren würdest. —

Wir werden nächstens einander sprechen. Lebe wohl Befter, ich bin

ber

**Deine** Schubart. 2C.

.... Damm, man mag sagen was man will, hat in seinen griechischen Translationen würklich viel geleistet. Wenigstens hat er seinem Homer und Pindar die antike Mine gelassen. Etardt hat die kl. Schrifften Plutarchs, Bögelin den Lucian, Köhler den Phädo, Schwade den Theokrit, vortreslich übersezt. Ich habe sie sämtlich gelesen. Sie sind wie Originale. Sulzers Lexicon ist unter der Presse. Lo pft oks Poetik soll ebenfalls mit nächstem erscheinen. Sein Messias ist völlig fertig, XX Ges.

"Klopftot, schreibt Gerstenberg, versteht Hebraisch, Griechisch, Lateinisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Celtisch, Dänisch, Schwebisch, Hollandisch und Deutsch. Ist der gröfte Aftronom, ein Staatsmann, Theolog, Historicus, Philosoph ohne Sistem und der demitthigste Christ bei allen diesen Borzügen."

Monstrum horrendum! vid. meine Borrebe.

#### 75.

### Soubart an Boat.

Ludwigsburg ben 21ten Aug. 1770.

Bester Schwager,

Hier ift alles, was ich von Klopftoks Poesien auftreiben konte, ausser Rothschilds Gräber, wovon ich nur ein Fragment bestze. Herr Wezler gibt sich alle Vlühe, das Original aufzutreiben — aber umsonst! — So wird Klopstok in Schwaben geschät!

.... Ich bin also mit der poetischen Sammlung fertig und gebe an die prosaische.

Meine Aussischen Rationalgefänge find ebenfalls ihrer Aussfertigung nahe und sollen, wie Hr. Mezler sagt, in Leipzig bei Breitkopf sammt ben Melodien gedrukt werden.

Bom musikalischen Stile habe eine Ausarbeitung fertig, bie in Eflingen gebrukt werben foll.

... Inzwischen lebe wohl zc.

Shubart.

92. 6.

Wic gefallen bir Wielands allerneufte Produkte? Sein Diogenes, Combabus, Geschichte der Menschheit zc. — Mich dünkt, er ahme dem Lucian, Sterne und Crebillon biß zum Plagiate nach. Sein Diogenes ist meisterhaft geschildert.

76.

#### Shubart an Böckh.

Ludwigsburg ben 25ten Aug. 1770.

Bester Schwager,

So klein das Blättchen ist, worauf ich schreibe; so groß ist doch der Dank, der in meinem Herzen glühet, daß es dir gefallen hat, mit 3 Krügen vortrestlichem Wein meine Muse anzuseuren.

Ich wünschte es wett machen zu können; aber mein saurer

Bein ift vor keine delicate Eglinger Bunge.

.... Meine gegenwärtige Leiblectüre ift Michaelis überseztes A. T. — Weine Mehnung davon foll einen ganzen Brief ausmachen. Heute Mittag will ich solennissime beine Gesundheit trinken. 2c. Schubart.

77.

# Soubart an Bocks.

Ludwigsburg ben 30ten Aug. 1770.

Liebster Schwager,

Hier sind Rothschilds Gräber; aber nur im Fragmente. Dann ob ich gleich deswegen nach Zürich geschrieben habe; so hat man mir doch nur dieß abgerifine Stüf verschaffen können. Indessen sind Klopstotische Trümmer ehrwürdiger, als ganze Gesbäube von Stümpern errichtet.

... Wann nicht die Ehrfurcht gegen Klopftoks Geist meinen Eyfer beseelte; so hätte ich gewiß, unter einem so geringen Accord, teine so mühsame Compilation unternommen.

... Ich habe im Sinne, ein kritisches Berzeichniß zu versfertigen, wovon hier ein ganz kleiner Anfang folgt. Schreibe mir deine Meynung, ob ich fortfahren oder die Stüke nur ohne kurze Urtheile classificiren soll?

... Geftern hat man hier, dem Taxischen Hofe zu Ehren, eine grofe Opera, namens Fetonte, mit aller Bracht aufgeführt.

Ich habe auf die Zusammenkunfft beeber Fürsten ein Ges
bicht machen wollen; man hat es mir aber, aus leicht zu treffens ben Ursachen, abgerathen.

Die Zusammenkunfft des Kaisers, der grosen Maria Theresia und des verewigten Friederichs, ware vielleicht ein besserer Stoff — aber nur vor die Muse eines Klopstof und Denis.

Ramler hat die voriährige Zusammenkunst beeder Monarschen in einer Ode besungen, wo man fast keine Spur seines lyrisschen Genies antrifft. Die Gedanken sind gemein, die Versisitation unpolirt, und der Ausdruk sinkt ein paar mahl bis in Kanzleisstil herab. — Et bonus dormitat Homerus.

Dein vortreflicher Wein ift bald bis auf die Heffe unter ber Erinnerung an ben eblen Schenker ausgetrunken.

Lebe lange glutlich und liebe ben Deinigen.

Schubart.

78.

# Soubart an Bocks.

Lubwigsburg, ben 8ten Sept. 1770.

ZC.

... Ich hoffe noch einige Poesien auftreiben zu können, alsdann wollen wir erft das Werk schliefen. Klopftols Prose studire ich bei dieser Gelegenheit sehr genau. Sie ist originell und vortreslich. . . . .

Wann bu von begliegender Tabelle, bie ber Hr. Professor

verfertiget hat, und die sehr gut ist, in beiner Schule und in Eglingen überhaupt ein Biertelshundert verschliesen köntest, so ware es mir und dem Hrn. Prof. Haug eine Gefälligkeit. Die ganze Geschichte soll in dieser Form abgehandelt werden.

Köntç es nicht geschehen, daß wir einmal in Stuttgardt einander sprächen? 2c.

Schubart.

79.

#### Soubart an Sang.

Ludwigsburg ben 19ten 7bris 1770.

Berehrungswürdigster Gonner und Freund,

Ihr Bedienter fagt mir, daß Sie gefund find, und er wird Ihnen die Rachricht mitbringen, daß fich in Ihrem Saufe ebenfalls Alles vollkommen wohl befinde. Es hat sich nicht der ge= ringfte Umftand von Bedeutung ereignet, auffer daß legtern Samstag zween Berren von altfränkischem Anschen in Ihrer Wohnung waren, die sich sehr genau nach Ihnen erkundigten und mit der gröften Aufmerksamkeit fast ieden Binkel bes Saufes burchsuchten. Br. Oberhelfer Mieg wird Ihnen fagen können. wer biefe Herren waren; bann bei ihm waren sie auch. war am Samstage niemand ba, ber lefen ober spielen wollte: bagegen besuchten einige von der Gesellschaft mich in meinem eigenen Saufe, benen ich bann alle eingeloffene Reuigkeiten aus der gelehrten Welt bekanndt gemacht habe. Das Baquet eirculirt würklich im Schlosse und hat schon 4 Tage Raft beim Brn. Major Bilfinger. 3ch bediene mich ber Starte bes Legtern in ber Mathematik mehr, als er sich meiner kleinen Wiffenschaft im embelliren bedient. Wer unter a. x. b., unter frummen und graben Linien, unter Fortificationen und Artilleriegeschäften beinahe grau geworden, ift völlig zum Gefühl bes Schönen verwöhnt, — er mufte bann ein Raftner ober ein Lambert fegn.

Aber nun etwas Wichtiges! Auf bem hiefigen Belikon, ber

aber so klein wie ein Berg auf der Landcharte ist, rustet man sich zum Rriege.

"Rrieg ift mein Lieb! weil alle Welt Rrieg will; fo fei es Rrieg!"

Herr Uriot<sup>1</sup>) — dieß ist der Nahme des Kriegers — sizt wie ein Phygmäus auf seinem Hahn und sucht Kraniche auf, mit denen er kämpsen will. Er schwingt seine Feder wie der Cosake seinen Spieß und — ach! Sie sind der Spahi, den er durcherennen will. Der kleine Hofcaplan sagt mir, daß die fürchterliche Schrifft wider Ihre Tabelle schon zum Druk sertig liege. Apollosteh Ihnen bei und mache Ihre Tabelle zu einer Negide, hinter welcher Sie sich vor dem Zorne eines Gallischen Zwergen versbergen können.

Hr. Graf Putbus.) hat es zwar dem Hrn. Uriot abgerathen; aber gewiese Schadenfrohe suchen den Streit zu entzünden, um sich durch dieses gelehrte Turnier ein Spektakel zu machen. Ich wünschte den Ausbruch eines Krieges verhindern zu können, in dem es eine Schande ist zu siegen.

Gestern bin ich bei der Frau von Türkeim gewesen und — Amor und alle Götter stehen mir bei — ich — ich armer Teusel soll ihr Lektion geben. So viel Geist, so viel holde Freundlichkeit, so viel Grazie, so viel entzükende Weiblichkeit hab' ich noch niemal vereint angetrossen. Alle Tage soll ich eine Stunde neben ihr stehen! ihre Aurorensinger leiten! ihre holden Blike die Noten verstehen lehren und auf ihren Marmorschultern ben Takt geben! — Ein grausames, tantalisches Schiksal! Wie eine Alpenspize mit der Sonne benachbart sehn, und doch mit Schnee bedekt bleiben! Wer kann daß? Wer muß nicht hier in sprudlendes Entzüken zerschmelzen? ) — Diese Stelle lesen Sie

<sup>1)</sup> Ein Franzose, der von Baireuth aus als Schauspieler an den Würtembergischen Hof tam, bei Errichtung der Herzoglichen Bibliothet in Ludwigsburg 1765 thätig war, und später Prosessor der Geschichte an der Karlsschule wurde. Panegyristischer Beschreiber der Hossessor und seines Montmartin gegen die Schmählchrift La pure vérité, der er eine Vérité telle quelle est entgegensette.

<sup>2)</sup> herzogl. Geheimerrath, einer ber vornehmften Gonner Schubarts am Lubwigsburger hofe. S. Sch. L. I, S. 189.

<sup>3)</sup> Der Frau von Türfheim (Montmartin's Tochter) gebenft Schubart

dem vortreflichen Hrn. Prof. Breger vor; vielleicht wird mir darauf seine iunge Gemahlin eine heisse — glühend heisse — ganz Betrarchische Umarmung zu danken haben. —

Hr. Obrift Lieutenant v. Löwenstern möchte gern Buschings Betrachtungen über die simbolischen Bücher haben — und Hr. Graf Putdus auch. Fällt Ihnen hier nicht das Kind ein, das nach der Scheere greift — um sich zu schneiden? Bringen Sie boch das Buch mit. Ungern seh' ich, daß der Bogen zu Ende geht. Leben Sie wohl. Ich bin ewig

Dero

gehorsamer Diener M. Schubart.

N. S.

Wann Sie mit Hrn. Mezler sprechen; so können Sie ihn versichern, daß die Ruffischen Nationalgefänge (so will ich sie nennen) noch eher fertig sehn sollen, als die Aussen vor Constantinopel sind.

80.

# Sonbart an Boch.

Ludwigsburg ben 13ten Oftober 1770.

Die vicle Mühe, mein Werthefter, die dir Klopftoks Werke machen, bedaure ich — gar nicht. Werke der Virtuosen ermüden nicht, sondern delectare & prodesse volunt. Um dir aber die Sache zu erleichtern und dich des viclen Anfragens zu überheben, so überfende dir hiemit den 3ten Band des Nordischen Aufsehres, der dir die Mühe so suchen wird, daß du, wie der Gigante, der

auch in seiner Lebensbeschreibung, I, S. 142, als einer Dame, die ihm und den Geinigen auch im Unglud hold geblieben; wie dieß aus den Briefen vom Asperg gleichfalls hervorgehen wird. Sollte sie zugleich sene vornehme Ludwigsburger Alavierschüllerin sein, von welcher Ludwig Schubart (Schubarts Karatter, S. 55) erzählt, daß sie seinem Bater wahre Liebe eingestätt habe und von ihm durch Gedichte mit Musikegleitung verherrlicht worden sei? Bgl. den Brief vom 26. Aug. 1771.

bic Venus durchs Waffer trug, in wohllüstigem Entzüken ausrufen wirst: o quam dulcia onera! —

Die Vignette zu Klopstoks Werken ist von mir ersunden und gezeichnet (bann du mußt wissen, daß ich iezo in die Akademic gehe und zeichne) bereits nach Augspurg geschift worden . . . .

Rlopftof ift nach bem 39ten Stüke ber Erfurther Zeitung mit einem Gehalte von 4000 fl. nach Wien berufen worden, um an Winkelmanns statt die Aufsicht über das kaiserliche Mufäum und das Theresianische Collegium über sich zu nehmen; er hat aber aus Dankbarkeit gegen seine alte Beförderer in Dänemark die Stelle ausgeschlagen. Nun sollen Lippert und Denis sich in dieses Amt theilen.

Des unsterblichen Gellerts Moral ist nun mein Leibbuch. Man sindet zwar keine tiefsinnige Untersuchungen, nicht viel neue Aussichten und die heutiges Tages einreissende Tacitische Gedungenheit in diesen Borlesungen; — Stapfer hat in diesem Stüke bei weitem den Borrang. Aber das edle himmelvolle Herz, das wie Opserseuer auf dem Altar der Unschuld aufflammt, wann er nur Tugend nennt; die ächte, vom Himmel stammende Philosophie, von der Hand der Religion geleitet; sein Feuer — nicht im Strafen, sondern im Bessern; das leichte Gewand, das er um die Wahrheit zu wersen weiß; die eigene Ueberzeugung, womit er durchgängig spricht und unsere Rüssicht auf sein Leben, das dieser leberzeugung entsprach: machen dieses Buch mit Recht zum Handbuche einer halben West.

Der Stil ist ber vortreslichste Kanzelstil und fällt nur zu felten ins Dogmatische. Die Wotiven zur Tugend hat vielleicht noch niemand so sanst und boch so eindringend vorzutragen gewußt.

Seine Charaktere sind Meisterstüke. Ausgemahlter und richtiger als Theophrasts und des Brühere Charaktere — und hier war auch Gellert in seinem Elemente.

Sonst werden auch die gelehrten Artikel immer magerer — mager wie Pharaons sieben Küh. Gährungen in der Religion, willführliche Rechtsverdrehungen, Pferdeuren in der Arzneikunde, populäres Geschwäz von der Philosophic, Kleinmeister in der Kritik, historische Theorien und abgeschmakte Aussührungen, Landscharten von Polen, Worca und Bessarbien, apocalpptischer Unssinn von Gog und Wagog, Flitterstaat im Reiche des Wizes

und Affengrimassen unserer Belesprits — sabe Komödien und Romanen de la f—erie; ökonomische Gesellschafften zu Duzenden und allgemeine Klagen über theure Zeiten; — alles dieses zusamsmengenommen verspricht meinem Hipochonder wenig Gutes in der politischen, moralischen und literarischen Welt. Ich size hier an meinem Pulte wie Scipio an Carthagos Trümmern und weine. — Doch nein! die Laune eines Tristram und Diogenes scheint mir hier vernünstiger zu sehn als der mitternächtliche Harm eines Youngs. — Also in der besten Laune von der Weltnenn' ich mich

beinen ewig treuen Freund
Schubart.

M. S.

Empfichl mich beiner Frau und ihren Trauben.

81.

## Soubart an Böckh.

Ludwigsburg, den 20ten Oct. 70.

Liebster Freund,

Hier sind der Klopstokin Schrifften — ein Denkmal der erhas bensten Frömmigkeit. Ließ das Buch deiner Frau vor und schreibe mir deine Empfindungen bei Durchlesung desselben....

Wegen Manheim kannst du ruhig schlafen. Ich zittre wegen meiner Freunde vor iedem Schritte, der ihnen Unruh machen könte. Es ist Schande, sein Glüt mit der Religion erkaufen zu wollen; das weiß ich und nach diesen Grundsäzen werd' ich auch handeln....

- ... Ich habe vergessen, dir zu sagen, daß man in Tübingen bem Herzoge wegen meiner nachbrükliche Borstellungen machen wird. Ich offerire mich ihme
- 1) Bu einer Professur der schönen Wiffenschafften in Tübingen.
- 2) Zu einem Lehramt bei der hiesigen Atademie der schos nen Künfte.

3) Bur Aufficht. über einen Theil seiner Bibliothef und

4) Ru einer Stelle im Orchester.

Die Wahl überlasse ich Serenissimo. Sollte mein Gesuch sehl schlagen; so suche auswärtige Beförberung, in ber Musik ober in ber Litteratur.

Gott mache es gut mit mir und mit uns allen! Seiner Borsehung überlasse ich mein Schiksal ganz.

Lebe wohl. Meine Geschäfte reiffen mich vom Bult, fo

gerne ich noch mit bir plaubern möchte.

Schif mir boch die Schrifften bes Aalenischen Autors des Schreibers Zapfen 1). Ich möchte gern einmal wieder von Herzen lachen.

Schubart.

82.

### Soubart au Böckb.

Ludwigsburg den 20ten Nov. 1770.

Bester Schwager,

... Dein Epfer wider den Neologismus hat mir gefallen. Aber was will man machen? Man läßt ben ehrlichen Pfarrer wider die Rleiberpracht enfern und kleibet sich wie vor.

Die Mobe und ber Bahn ertheilt ber Belt Befehle, Die eine vor ben Leib, ber anbre vor bie Seele.

Riebel, Rloz, Schirach, Meusel und alle nach Stand und Burden hochzuverehrende Herren Neologisten geben dir noch mehr Anlaß zu epfern, als ich.

In meinen Neuen Jahrswünschen wirft du selbsten eine Satyre auf die Reologisten finden.

Dein Blan mit ber Bochenschrifft ift gründlich, gut, religios. Ich habe dir hier Lefer verschafft, und vielleicht fournire ich dich selbsten zuweilen mit kleinen Erzählungen, Fabeln, Lie-

<sup>1)</sup> Raberes über biefen merlwürdigen Autobidalten findet man in Bahls Dentwürdigfeiten, G. 156 ff.

bern vor Rinder, um nach löblicher Gewohnheit ber Hrn. Wochenschrifftsteller bas Trolene aufzustuzen.

Meine Urtheile über die Klopftolischen Oben werden größenstheils durch die Orakelsprüche der Klozianer und Nikolaiten, die ich den Augenblik erft lese, gerechtfertiget.

Gleims Meffert ift fo gut gezeichnet und fomt vor unfre Zeiten fo gelegen, bag er es verbient, jum Sprichworte zu werben.

Si vales bene est, ego valeo. Ein andermal ein mehreres. Lebe wohl, mein lieber alter, didaktischer, unneologischer, enfriger Böt und liebe

#### Deinen

heterodogen, neologischen, ekstatischen, wahren und guten Freund Schubart.

1

N. S.

Bielands Grazien? — schön! sehr schön! Dan zahlt 2 fl. 45 x., hat ein hübsches Büchelchen; ließt es in einer halben Stunde, lacht, bewundert das Genie seines Verfassers und — — weiter nichts.

Reine Bedenklichfeit wegen Rothschilds Gräber! In bem Berzeichnisse bin ich schon iebem Einwurse zuvor gekommen. Roch ein Urtheil darüber bitte einzuschalten: "Sie ist vor eine Elegie zu maiestätisch, zu prächtig, zu erhaben und eben das ist ihr Fehler!" 1)

83.

# Soubart an Böcks.

Ludwigsburg ben 8ten Xber 1770.

Deinen Troft, mein Befter! Der kleine Klopftot, die Freude meines Herzens, ift vor einer Stunde an den Blattern gestorben.

<sup>1)</sup> Die in den bisherigen Briefen so viel besprochene Compilation erichien unter dem Titel: Rlopftols fleine poetische und profaische Werke 2c. 2 Eple. Stuttgart, 1771.

Ich habe die Blattern noch nicht gehabt, meine zwei grösern Kinder auch nicht, und meine Frau zittert und ängstiget sich zwischen ben Lebenden und den Todten. Der kleine Martirer Friedrich Gottlieb liegt, von Narben zerriffen, neben mir. Kaum ist die Farbe des Todes auf seinem Gesichte kenntlich. D seine Seufzer, sein Röchlen, seine ftillen Leiben, bie wehmuthigen hülfestehenden Blike, womit er zu seiner Mutter emporfah, werden mir niemals aus dem Gedächtniffe kommen. Run ift er hinübergegangen zu feinen zwei Geschwistern und zu feinem vertlärten Better Jacob, der nun schon alt an Tagen der Ewigkeit ift. Glutlich, wer so ruhig wie die Kleinen, so zweifelloß, so gebulbig wie ein Lamm, so gewiß feiner Seeligkeit bem grofen Schöpfer seine Seelc voll Unschuld wieder geben kann! — Ich weiß nicht, was ich schreibe. Lieber möchte ich hier die Feder niederlegen und an beinem Bufen ausweinen können. Stoicismus, Ralte im Leiben und aller Starkmuth, womit bie grofen Geister in ungeprüften Stunden prablen, zerschmilzt in den Stunben ber Prufung wie Gif im Feuer. — Aber ich leibe und schweige. biß auch ich, mit wenig Erde beworfen, liege und schlummre.

Rur wenige verftebn, mas ben vor Chren ichmulen,

Der liegt und überwunden hat!

fagt der grose Gevatter meines verklärten Sohnes, der erst türzlich an seinem eigenen Beispiele ben grosen Unbestand aller menschlichen Glütsgüter empfunden hat.

Ich umarme bich, mein Liebster, bute mich vor Gott in

Staub nieder und lerne seine Wege verstehen.

Lebe wohl und liebe

Deinen

Freund Schubart.

Empfihl mich meiner Schwester.

84.

### Soubart an feine Sowefter, Bochs Gattin.

Ludwigsburg, ben 18 Xber 1770.

Liebe Schwester,

Ich bitte um Bergebung, daß ich dir den verlangten N. Jahrswunsch nicht eher zugeschift habe. Hier ist er, so gut ich ihn in meiner gegenwärtigen Situation machen konte. — Meine beeden Kinder liegen schwehr an den Blattern darnieder. Gott helse ihnen und mir!.... Ich muß schließen und mich heute auf 14 Musiken vorbereiten. Du kannst dir vorstellen, was vor betrübte Feiertage ich haben werde.

Lebe wohl und liebe

Deinen

Bruder Christian Schubart.

1771.

85.

### Soubart an Boch.

Ludwigsburg ben 6ten Febr. 1771.

Liebster Schwager,

Ich trete aus einer Wolke von Geschäften und Zerstreuung hervor und frage einmal wieder: was macht mein guter Böth? — Ach, er arbeitet, spricht sein Genius zu mir; stiehlt, wie Promestheus, Feuer vom Himmel und belebt menschliche Klöze. — Mein Genius, einhörnicht, boksfüsicht, ein Söhnchen des Capriccio, und solglich bei weitem nicht so fromm wie der deine, lächelt hier ein wenig und glaubt, der gewöhnliche Stolz des Autors habe der Bärtlichkeit des Freundes einen guten Theil entwendet. Schon gut! Ich nehme Antheil an deinem Ruhme und lerne mich in

meinen Verlust schiken. Dein Wochenblatt hat hier den verdienten Beifall. Der redlich gesinnte Weltbürger, der geübte Didaktiser, der belesene Mann schaut überall hervor und ich darf dir schon zum voraus zum Beifalle Glük wünschen, der dir bald aus iedem Winkel Deutschlands zuströhmen wird. Die ernsthafte Minckleidet dich sehr gut; doch wünscht mein Capriccio deinem Stile etwas mehr Munterkeit....

Aber, was kann dir ein Mann rathen, der unter dem Lerm der grosen Welt wandelt, welcher die Stimme der ruhigen Muse überschreit! — Hier ist alles in den gewöhnlichen Lustbarkeiten des Hoses ersoffen. Opern, Bälle, Capucinaden, Harlekinaden, Comödien,

wo ber Hanswurst ben Gschmot bes hochobeligen Publici mit verfluechten Stroachen, Zoten und Wortspieln vergnüegt, dog ma frepirn möcht —

Concerte, Pharotische, wo sich unser Originalwiz beschäftiget, den Schweiß unserer Bäter und unserer Gläubiger in Minuten zu zernichten; — das, liebster Freund, sind iezo unsere edle Beschäftigungen, und lachen muß ich über dich, wann ich dich im Geiste mit der Pelzkappe und einem abgelebten Pfeischen am Pulte sizen und mit der lächerlichen Arbeit beschäftiget sehe — Wenschen zu bilden.

Ich bin nunmehro ein Hofmann! Stolz, windicht, unwissend, vornehm, ohne Gelb und trage samtne Hosen, die, so Gott will, noch vor meinem seeligen Ende bezahlt werden sollen. Mit einer Mine also, kurzsichtig und frei, wie des Pilatus seine, lade ich dich und deine Frau und deine Ainder und deine Kostgänger und deine Mägde zum bevorstehenden Gedurthstag 1) ein. Du wirst mich in einem neuen Logis antressen, geppft, weit, modisch, hell, wie es sich vor einen Hosmann gehört. Meine Studirstube hat sich in ein Puzzimmer verwandelt, mein Pult in eine Toilette; meine Bücher hab' ich einem contrakten Schulmeister geschenkt, und statt des Todaks kaue ich Lavendel. Ich freue mich von Herzen über das Privilegium: dumm und vornehm zu sehn, und lache über euch Autoren mit der papierenen Unsterblichseit. Sott verzeih mirs! daß ich ein Narr war und den Messias auswendig

<sup>1)</sup> Des Bergogs, am 11ten Gebr.

lernte. Ich kann nun etwas Italienisch und französisch stottern, lese Bücher hübsch sauber in Pariß gedrukt, mit Gravelots und Eisens Bignetten, liebliche herzbrechende Heroiben, wo der Autor holdseelige Chansons trällert und in ellenlangen Alexandrinern — gallische Gedankenlosigkeit auskramt. Ich glüklicher Mann! —

So tomm bann, so tomm bann, bu lieber Böth, entrunzle beine Stirne von ben Falten bes Chrysippus, und besuche Deinen votre très-humble Serviteur

Schubart.

R. S. Meine Briefe werden in Zukunfft nicht mehr nach Tobak; sondern — dem Gott der Mode sei's gedankt — — nach eau de Levante riechen.

86.

#### Soubart an Bodh.

Ludwigsburg ben 23ten Febr. 1771.

Die Böthin, mein liebster Schwager, hat mir 3 Krüge mit Wein gebracht, wovor ich dir herzlich danke. Ich habe neulich den Schreken bedauert, den die Eflinger Feuersbrunst dir zu Hauße und meiner Schwester unterwegs muß verursacht haben.

Die Geburthstagsfreuden, nebst den Benetianischen Meß-Gauteleien sind endlich vorübergerauscht und haben nichts zurütgelaffen, als getäuschte Augen, betrogene Ohren, verderbte Mägen und leere Beutel.

Dem weisen Beobachter in der Stille machen die Grosen mit all ihrem Stolz oft ein sehr luftiges Schauspiel. Eine Borstellung, die den einsiedlerischen Beisen vor die Berachtung des Hofes ganzlich schadloß hält. Ich sammle immer mehr Ersahstungen in Ludwigsburg, die es zu nicht mehr und nicht wenigerm machen, als zu einem schönen Dorfe voll goldener Bauren, nur mit dem Unterschiede, daß das Gold nicht im Beutel, sondern auf dem Brustlaze ist. Kurz

hic vivimus ambitiosa

Paupertate omnes.

Juven. Sat III.

Ich habe hier immer vor andere zu arbeiten, die so klug sind und sich davor bezahlen lassen. Der Hr. Prosessor Haug wird dir das lateinische Sedicht mit meiner Uebersezung zuschisten. — Dein Wochenblatt erhält sich in der Güte und muß immer noch besser werden. Ich wünschte, daß du manchmal zum Ruzen der armen Schwaben Lokalzüge anbringen möchtest. Dann die Ausländer sind alle weiter in der Erziehung als wir. Bon der vornehmen Erziehung könte ich dir einen schönen Beitrag schifen, wann der Ernst deines Wochenblatts die Satire vertragen könte. . . . .

Meine Familie wird von der Ate sehr verfolgt. Mein Mädgen ist frank, mein Weib ist frank und ich spure schon seit einigen Tagen sehr beschwehrliche Molimina haemorrhoidalia. — Ich hoffe, alles werde sich zum Besten lenken.

Mein Schiffal bei Hof ist noch nicht entschieden. Ich wünschte meinem Fürsten nicht unter den Augen, sondern weit von ihm dienen zu können. Mir fallen immer die Donnerkeile ein in der Hand Jupiters.

Aber die Böthin eilt! Ich schliese also mit der alten Ber- sicherung, daß ich ewig sey

Dein .

wahrer Freund Schubart.

87.

Soubart an feine (auf Besuch in Geißlingen abwesende) Fran. Ludwigsburg ben 14ten August 1771.

Meine Liebe,

Gestern bin ich in Stuttgart bei dem Grafen Montmartin gewesen, nachdem ich vorhero von dem Grasen Puttbus, dem Hra. und der Frau von Türkheim, dem Oberhosmarschall, dem Präsischenten von Gemmingen, dem General Bouwinghausen und dem Professor Uriot diesem ersten Minister auf das Beste empsohlen wurde. Diese Empsehlungen waren so nachdrüklich, daß man Regies

rungsräthe im Borzimmer stehen ließ und mich gleich vorsorderte. Ein Mann von gesetem Geiste, voll Ernst in seinem Betragen, präciß in seinen Ausdrüfen und so heiter und entsaltet, als es ein Mann von seinen hertulischen Geschäften seyn kann, stand vor mir, und das war der Mann, der die ganze Maschine des Staates gröstentheils allein herumtreibt. Ich will suchen seinen Dialog wörtlich herzusezen.

Der Graf.

Sie sind also ber Hr. Schubart?

3 d.

Ja! und ber Hr. v. Türkheim sagt mir, daß ich es wagen dürfte, mich Euer Excellenz hohen Protektion persönlich zu empfehlen.

Der Graf.

Sind Sie ein gebohrner Burtemberger ?

3 **d**j.

Rein! ein Limpurger. Allein ich glaube mich in 2 Jahren naturalisirt genug zu haben.

Der Graf.

Ihre Frau ist vielleicht aus dem Lande?

3 **4**).

Auch nicht! fie ift eine Ulmerin.

Der Graf.

Aber wie find Sie ins Land gekommen? Und wie haben Sie Sich auf einen so geringen Posten einlassen können, wie Sie würklich begleiten?

Яď.

Einige Freunde haben mich burch Empfehlung ins Land gebracht. Den zweeten Bunkt betreffend, so sah ich meinen Bosten für eine Bruke zu einem wichtigern und grösern an.

Der Graf.

Wo wünschen Sie wohl Ihr Glüt machen zu können — in der Literatur oder Musik? — Dann ich weiß, Sie befizen in beeben Stärke.

ЗФ.

(ich bildte mich tief) In der Literatur, ihr Excellenz! Der Graf.

Aber iedermann fagt, Sie segen ein treflicher Dufifus.

Зф.

Um Bergebung, ihr Excellenz! Bor einem grosen Manne sprech' ich von meinen Tugenden und Fehlern so freimuthig als vor Gott. Ich glaube zur Musik vorzüglich geschikt zu sehn; aber mein schlimmes Gesicht ist ein unverzeihlicher Kehler.

Der Graf.

Das ist Schade. — Und was haben Sie in der Literatur gethan?

Зф.

Ein bischen in ben Felbern ber Philologie, Hiftorie, Philosophie, schönen Wissenschafften und Theorie ber schönen Runfte herumgeschwärmt.

Der Graf.

Sie sind auch ein sehr guter Boet und Uriot sagt mir, daß Sie in ber Literarhistorie viel Stärke besäßen.

Зф.

Ich habe diese Studien vorzüglich geliebt; ob ich aber hierinnen in einem so delicaten Jahrhunderte figuriren könne, daran verzweisle ich sast. Ars longa, vita brevis. Biel sind der Künste und kurz ist das Leben.

Der Graf.

Gut! man muß vor Sie sorgen. — Sobald mein Herr kommt; so will ich Sie Ihme vorschlagen. Möchten Sie sich nicht in Craiß- oder Gesandtschaftssachen brauchen lassen?

Зф.

Ich hänge ganglich von Guer Excelleng gnabigftem Entschluffe ab. Der Graf.

Run, ich will gleich mit meinem Herrn Ihrenthalben sprechen! Gebulben Sie sich nur! Es soll alles besser gehen!

Зф.

Ich werbe mich niemalen Euer Excellenz hohen Protection unwürdig machen. Genug, daß meine Situation so bitter ist, daß sie das Mitleiden einer ieden eblen Seele verdient.

Der Graf.

Schon gut! Man muß Ihnen helfen. Berlassen Sie sich auf mein Wort! — Und hiemit adieu.

Dieß ift ber Inhalt meines Gesprächs mit bem Grafen. Gott gebe, daß ich einmal jum Rechten gesommen seb . . . .

88.

#### Sonbart an Bockh.

Ludwigsburg ben 26ten Auguft 1771.

Liebster Berr Bruder,

Meine liebe Frau wird auf ihrer Heimreise ein paar Tage bei dir zusprechen. Ich bitte dich also, diese meine andere Helfste so aufzunchmen, wie du die eine Helfste, nemlich den Schubart selbsten, aufzunehmen gewohnt bist. Nach meinen gegenwärtigen Umständen ist es mir zu kostbahr, sie selbsten abzuhohlen. Deine Gütigkeit wird also Rath zu schaffen wissen, daß mein bester Hausdruf, den ich aus Spousels Hochzeitreden mascule nachgeschrieben habe.

Uebrigens gehe ich feit einiger Beit mit bem Project um, dir in einer Reihe von Briefen meinen eigenen - wunderlichen - sombren - clenden - unglütlichen - burleftotomischen Le= benslauf befandt zu machen. Ich weiß nicht, warum ich feit eini= ger Beit mich fo oft und gerne mit meinem geringfügigen Selbft beschäftige? — Mitten unter tausend Rerstreuungen, unter taufend Empfindungen, Ibeen und Bilbern, die meine Scele wie Blize durchfreuzen, brangt fich mein Ich, wie ber hang-Burft im Marionettenspiel, hervor und iagt alles vom Schauplaze bin-Aber eben diese forgfältige Intuition meiner selbst, diese genaue Reflexion über mein Leben, meine Thorheiten, Fehler, Sunden, Unglutsfälle 2c. machen mich so grämisch, daß ich bicht am Abgrunde bes Selbsthaffes herumschwindle, und Alles lieben fann, nur Dich nicht. Gin Buftanb, ben niemand beneiben fann, als der zum Galgen geführt wird. — Meine äußerliche Situation bat sonsten eine sehr gute Augenseite. Der erfte Minister bes Lanbes ift mein Gouner: Graf Butbus, biefer gottliche Mann, mein Schuzengel; die Frau von Türtheim, die erfte Hofdame, ein Seraph in weiblicher Schönheit, meine Wiutter, meine Schwester und mehr noch als biefe; in ben glanzenbeften Gefellschafften bin ich willfommen; die Tafeln ber Grofen find vor mich gebeft: - aber

mein Herz bleibt bei all biefem Brunke leer — ich suche Rube und finde fie nicht — Tugend, und der Lerm veriagt sic, diese friedliche Schone, die gerne unter niedrigem Dache und in ber einsamen Celle bes Beisen wohnt. - Bu bicfem Gemuthegustande fommt noch ein fiecher Korper, ben ewige Ropfschmerzen, verdor= bene Safte, schlaffe Nerven und Berftopfungen qualen. D Scherz, du Gefährte meines vorigen Lebens, wo bift du hin? Ernft, Schwermuth, Schmerz, murrisches Wesen und finstre Reflexionen einer finftern Seele find die Furien meiner gegenwär= tigen Tage. — Mich bauren meine Kinder, mich dauert mein Weib, die ich recht von Herzen lieb habe, mich dauren meine Freunde, daß ich ihnen nicht zeigen kann, wie lieb ich sie habe, und wie gerne ich fie glüflich und froh machte. Aber ber Gott meines Herzens wird mir wieder Ruhe und ben Meinigen Freude schenken; das hoffe ich zu meinem Gott, den ich, aller Zweifelsucht zum Troze, unaussprechlich liebe. Die Menschen werben mir täglich fleiner und Gott gröfer und fein Simmel wünschenswürdiger. — Nicht Hipochondrie, nicht Schwermuth, sondern das Berg hat mir diesen Brief dictirt. Migbrauche mein Vertrauen nicht. Ich habe bich fo lieb, daß ich wünschte, du möchtest mich gang kennen. — Ein andersmal mehr.

Ich bin

Deine und meine Frau follen biefen Brief nicht lefen.

Dein Schubart.

N. S.

.... Klopftok hält sich würklich in Wien aus. Ich habe an ihn geschrieben.

89.

# Soubart an Böckh.

Ludwigsburg ben 7ten December 71.

Hier, mein bester Schwager, ist die fürzeste Beantwortung beines Briefs.

Ein hiftorisches Collegium, das ich seit zwei Monathen den

vornehmsten hiesigen Officiers lese 1), macht mir die Zeit so kostbar, daß ich meine Correspondenz nur nachläßig führen kann. Dadurch aber sind meine Umstände so meliorirt worden, daß ich von Mangel frei bin und mein Leben bequem und ruhig einrichsten kann.

Dem Bolf kannst bu in meinem Nahmen folgende Bebingungen bekannt machen:

1. Ich gebe ihm alle Tage in der Musik Eine Stunde richtig.

2. Eröfne ihm Gelegenheit, zur Bildung seines Ohrs, allen Concerten, Opern und Brivatmusiken beizuwohnen.

3. Lase ihn bei Musiken, Chorälen und Communionen, unter meiner Aufsicht, die Orgel spielen.

4. Berschaffe ihm die geschmatvollsten Stüte zum Absichreiben.

5. Werde ihm, bei ieder mufigen Stunde, discurfiv ober praktifch, die Geheimniffe der Kunft bekandt zu machen suchen. Dagegen

6. Erwarte ich von ihm die emfige Inftruction meines

Sohnes, des Tags Eine ober zwo Stunden.

Bu mehrerem kann ich mich um 8 Gulben monathlich nicht anheischig machen. Wann der Hr. Wolf den Winter über nicht zu mir kommt; so hat er ein ganzes Jahr verloren. Bach ist im Clavier klassisch. Er kostet 12 fl. und ist in Tübingen zu haben. — Von deiner Wochenschrifft sehe ich nichts, höre ich nichts, lese ich nichts. Verschaffe mir doch die leztern Stüke davon. Ich wollte eine politische und gelehrte Zeitung mit künstigem Jahre anfangen; aber es hält hart, ein Privilegium zu bekommen. Einige grose Artikel aus der Litteratur!

Der grose Haller hat einen statistischen Roman, Usong, geschrieben, der den Telemach und Belisair verdrängt und mit nichts als der Cyropädie zu vergleichen ist. Denkart, Plan, Erssindung, Genie, Sprache — Alles ist original und verspricht der deutschen Litteratur einen neuen, grosen Zuwachs von Ehre.

Rlopftot hat feine Dben in Hamburg mit aller tipogra-

<sup>1)</sup> S. Sa. 2. I, S. 138.

phischen Pracht selbst bruken lassen und — ich mache meine tiefe Berbeugung und schweige.

Sulzers Wörterbuch ift big auf den Buchstaben 3. cr=

schienen und entspricht ben ftolzeften Sofnungen.

In Halber stadt werden nun, unter Gleims und Jacobi's Aufsicht, die Griechen nacheinander treffend übersezt und elegant gedrukt.

Spalbings Briefe an Gleim zeigen mir, bag ber grofe

Mann auch im Schlafrote liebenswürdig ift.

Der iezige Pabst will die Protestanten mit den Catholiken vereinigen, und Jerusalem hat deswegen ein Bedenken ausgesfertiget, welches ich im Mspt. besize; dann es ist noch nicht gebrukt. Bortreslich, voll Kenntniß der Welt, der Menschen, der heutigen Staatsversassung und der Religion — nicht in Concistien und Concordienbüchern, sondern in ihrer ursprünglichen simplen Würde! —

Hier bereitet man sich zu Winterlustbarkeiten, die die Klagen über Mangel an Geld und Brod überschreien sollen. Unsere Zeisten sind schlimm an Religion, Sitten, Staatsverfassung, gemeinen Bedürfnissen und — fast möchte man sich mit dem Kaiser Lotharius in sein Bettchen versteken und mit einem Husch! — gen Himmel sahren. Mein Weib empfiehlt sich dir, deiner Frau und ich bin immer

der alte

Schubart.

90.

# Soubart an Böckh.

(Eflingen, December 1771.)

Befter Schwager,

Meine Situation ist so verzweifelt, daß ich es nicht wagen tann, dir aufzuwarten. — Heute früh versche ich mein Amt, ich arbeite; ich nehme hundert Neu-Jahrsbestellungen an; — komme

nach Hauß; — und Bett, Weib und Kinder sind weg 1). — Ohne zu effen, sezt' ich mich zu Pserd und konte biß hier ihre Spur nicht finden. — Ein Weib, die ihren Mann verlassen kann, verstent keinen Seuszer — aber — Himmel! meine Kinder! — Bester Schwager! lebe wohl; ich habe viel verdient; aber nicht so viel! Es mag gehen, wie es will; so werd' ich doch niemals einen Streich wagen, der de i ner und meiner unwürdig ist. — Ich umarme dich und meine Schwester mit Entzüsen und bin ewig Dein

Freund Schubart.

N. S.

Alles ift vergebens. Ich muß fort und die Berzweiflung ift mein Führer.

91.

#### Sonbart an Bockh.

Ludwigsburg ben 28ten Xber 1771.

Bester Schwager,

Ist es dir möglich; so komm auf einen Tag hieher. Dann beine Gegenwart ist mir an Seel und Leib vor dießmal unentsbehrlich. Wann ich denken, essen, trinken, schlasen könnte; so würd' ich dir mehr schreiben. Aber ich fühle zu viel, als daß ich dir alles schriftlich sagen könnte. Also mündlich, mein Bester.

— Ich umarme dich und bin ewig

dein

Freund Schubart.

1) S. Sá. 2. I, S. 157.

92.

#### Selbstanklage 1).

Gott.

Du beteft nicht — und bift überzeugt, daß du beten sollst. Du breitest Religionssäze aus — die du nicht glaubst. Gott muß also dein Feind sehn — Aber sein Donner harrt! — Bittre vor seiner Langmuth! —

Die Menfchen.

#### 1. Deine Bluteverwandte.

Dein Vater grämet sich, beine Mutter ächzet, — bann du antwortest ihr nicht einmal auf ihren mütterlichen Brief — sie weint und wünscht sich den Tod. Deine Gattinn ist von dir besselft — seufzt — ringt die Hände — grämt sich in schlastosen Nächten — ist von dir entsernt, ohne Antwort — ohne Hülse — ohne Trost. — —

Deine Kinder! -- Eines ist von dir vergessen, und das ans dere verwildert! --

Deine Gönner — belohnst du mit Leichtsinn und Undank. Deine Freundschaft hört mit Abschen beinen Kahmen nennen. Ehrliebende Leute sliehen dich.

Bösewichter sehen beine noch größere Greuel und haffen bich. Du machst Schulben — bie du nicht bezahlen kannst.

Du bist faul und ernährst dich durch die abscheulichen Runstgriffe der Unredlichkeit und Liederlichkeit.

Guter Rath und selbst die Warnung rauscht fruchtlos vor beinem Ohr vorüber.

Deine Gesundheit zerstörst du durch lieberliche Ausschweifung. Dein Gesind wird lieberlich und verhurt.

Gedankenlosigkeit und Berschwendung verzehrt den Rest beis nes mittelmäßigen Ropfes.

Unordnung und Berftreuung beherrscht bich von innen und auffen.

<sup>1)</sup> Bgl. Sd. 2. I, S. 158 ff.

Böses Gewissen nagt dich. Berzweiflung nähert sich. — Ewigkeit und die Rache des Richters erwarten dich. Stirb Berlohrner!

93.

#### Schubart an Böckh.

Ludwigsburg, den lezten Tag des 1771ten 3.

Befter Schwager,

Am lezten Tage des Jahrs, welches sich so grausam vor mich endigte, erhalte ich deinen Brief, der mir zwar lieb war, ob ich deine Person gleich noch lieber gehabt hätte.

D in welcher Situation trifft bu mich Armen an? — Einsam, von Allem, was ich liebe, verlassen. Meine Laster stralen mir nunmehro durch ihre Folgen ins Gesichte. Ich stehe betäubt am Rande des Abgrunds und zittre. Deinem Wunsche, mich zu Gott zu wenden, bin ich schon zuvor gekommen. Aber wie? — Ein Sturm war mein Gebeth und ich blieb unkuhig wie zuvor. Die Gnade Gottes scheint nicht im Sturmwind, sondern im sansten Säußeln auf die armen Menschen heradzusommen. Ich din beim Hrn. Special gewesen und er hat mir so gut gerathen, daß ich seinem Rath nunmehro — undeweglich nachzusolgen gedenke. Da Gott nicht den Tod des Sünders will; warum sollte er nicht auch mich annehmen? — Zwar Leichtssinn, Zweiselsucht, Weltliebe hat mich weit sortgerissen; aber ein muthiger Entschluß soll der Weltzeigen, daß ich ebenso muthig rechts als links gehen kann.

Mein Weib schwebt mir immer mit ihren Thränen und Seuszern so vor Augen, daß ich nicht schlasen, nicht essen, nicht studiren und nicht denken kann. Ich weiß, daß ich sie oft schwer beleidiget habe; Gott aber und sie werden es mir verzeihen. Ich bin schon oft vor ihr leergelassenes Bette niedergefallen und habe den Himmel vor mich, vor sie und meine Kinder um Erbarmung angesteht. Ach, mein Herze — (Gott lasse meine Buße und meine

Thränen vergeblich seyn, wann ich die Unwahrheit rede!) — mein Herze besaß mein liebes Weib immer ungetheilt und soll es auch ewig fo besigen. Gott züchtiget mich iezo mit ber unaussprechlichsten Liebe zu einer Frau, die mich hatte glutlich machen konnen. Ihr Beiftand, ihre Beftrafung, ihre Liebe hat mich oft von Fehlern gurufgehalten; verflucht aber fei bie legte unglutfeelige Nacht, wo ich mich nicht zurüthalten ließ. Und nun bin ich ohne ihren Beistand, ohne ihre häußliche Sorgfalt, ohne ihren Trost und - sogar! - welches ein Wort voll Tod vor mich ift, ohne ihre Liebe. Der schwache Funken ihrer Zuneigung wird noch burch die unaufhörlichen Läftrungen ihrer Freunde ausgelöscht. - D bas ist mein entsezlichstes Schiffal, bas ich auf ber Welt . litt! Man mag mich von meinem Beibe scheiben; aber wer bermag biefe Liebe zu tilgen, die nun zu ihrer Satisfaction mein Berge gerfrift. - Wann bu an mein Weib fchreibst; fo fag ihr nur, daß ich mich zwar auf ihr Berlangen von ihr auf ewig trennen wolle, aber daß ich ewig unglüffeelig fen werde. will ich die Ruhe ihres Lebens erleichtern; ob sie mich gleich geschimpft, beraubt (ach! meiner lieben Kinder beraubt!) verlassen. zum Märchen des ganzen Landes gemacht und meine ärgste Feinbin ift; so will ich boch gerichtlich barum bitten, bag man ihr meine ganze Befoldung zu ihrem und meiner Rinder Unterhalt Sie foll niemand zur Laft feyn; ich will fie mit Gelb und Rleibern vor fie und ihre Rinder verfeben. Ich habe ibr zum Chriftfindlein ein langes Kleid wollen machen laffen, und nun liegt mir ber Zeug auf beme Halfe und ich weiß nicht, was ich bamit anfangen foll. — Gott sei mir Armen nimmer gnäbig, wann ich iemals meines Weibes und meiner Kinder vergeffe. Ich fann mich gar wohl mit meinem aufferorbentlichen Berbienft behelfen; meine Befoldung follen fie haben.

In meiner Dekonomie sieht es verstört aus. Was ich nicht esse, das essen andere. Ich muß mir würklich Bett kaufen; dann meine Frau hat mir nicht einmal ein Leilach gelassen. Wein Kraut, Wein, Erdbirn, Schmalz und andre Dinge sind nunmehro ein Raub vor Fremde und mein Weib und Kinder suchen mit Betteln das, was hier rechtmäsiger Weise ihr Eigenthum gewesen wäre.

Ach ich Betrübter! Gott feegne bich und bie beinigen im

Reuenjahre mit unaussprechlichem Seegen! Er seegne auch mich, mich bangen Berlassnen! Er seegne mein Weib — ach mein ewig geliebtes Weib! — meine Kinder — o! die Thränen stürzen mir ins Auge. — Bater unsers Herrn Jesu Christi, bekehre mich nach meinem und der Weinen Wunsche und laß mich alsdann sterben! — Was ist die Welt mit Gold, Gunst der Grosen, töstelichen Taseln, Opern und prächtigen Rasereien, wann unser Herz leer bleibt, und wann uns das sehlt, was wir doch so unaussprechlich lieben! —

Ich umarme bich und bin mit beklemmtem Herzen Dein

Freund Schubart.

D wann du mich besuchteft! — welch ein Glut!

1772.

94.

## Sonbart an Boch.

Ludwigsburg den 3ten Jenner 72.

Bester Schwager,

Te mehr ich dem Schritte meiner Frau nachdenke, und ie mehr ich mich mit meinen grosen Gönnern bavon bespreche; ie mehr sehe ich ein, daß er ein Gewebe von Weiberlist, Boßheit, Heuchelei, Betrug und heimtüksischem Wesen war. Gestern sand mein Haußwirth zu oberst unter dem Dache mein Bette, meine Oberhemder, Zinngeschirr und einen ganzen Korb voll Flachs, worin bereits die Mäuße genistet hatten. Lieber wollte sie ihre Sachen verderben lassen, als sie mir zur Verwahrung geben. Sozar meine silberne Schuhschnallen hat sie mitgenommen, um vielzleicht ihrem Weißgerber oder Barbierer ein Präsent damit zu machen. Von dem Prosessor Daugen, der nach seinen bekandten christevangelischen Gesinnungen das Weiste zur Flucht meiner Frau beigetragen, hat sie 10 fl. und vom Schumacher Hosmeister 6 fl., von meinen Haußleuten aber 2 fl. 15 xr. dazu entlehnt.

Eh sie von hier abreißte, hat sie mich allenthalben verlästert, und in der lezten Nacht meine Caressen mit einem niedergeschlagenen Auge erwiedert. Nachdem sie mein Hauß ausgeplündert; so betrog sie meine liebe Kinder und schleppte sie in die Kutsche. So entschlich sie nach Geißlingen, wie eine böse That zur Hölle. Ihren Brief, worinnen sie ewig von mir Abschied nahm, beantwortete ich so, wie man den Brief einer Betriegerin beantworten muß. — Also das Resultat:

Eine Frau, die alle 6 Wochen communicirt und ihren Start') gang gelb gegriffen hat, wird von ihrem Manne beleidigt. Der Mann, nachdem er ben Rausch ausgeschlafen, hört ihren Berweiß geduldig an, und bittet fie wehmüthig um Berzeihung. Aber nein! fie entschließt fich als eine fromme Chriftinn gur Rache; schreibt ihrem Vater, der unter Rollexecutionen ein Barbar geworden; breitet feine scheußliche Antwort allenthalben aus; verleumbet; ftiehlt; verträgt; laurt; ift heimtütisch; verachtet ihren Mann; betrügt die Rinder; macht Schulden und überläßt fich ber Barmherzigkeit eines Baters mit grauem Ropfe, ber 7 Rinder und etwann ein paar taufend Gulben im Bermogen bat .. Geht bann in ihrer Baterftadt im Salopp, als ein Scheusal herum, beklagt ihre Kinder, die fle boch elend gemacht hat, und geht, als eine fromme Abgeschiedene, mit bem driftlichen und menschenfreundlichen Gebanten schwanger, ben Bater ihrer Rinber vom Brod, ins Ruchthauß, oder, so Gott will! gar an Galgen zu bringen.

Alle rechtschaffene Leute in Stuttgarbt und Ludwigsburg verabscheuen ihre That, und können sie mit nichts entschuldigen, als
mit dem Hange des Pöbels zu seines Gleichen. Hier unter Generalinnen, unter den ersten Hosbamen, unter Grasen, Baronen
und Obristen war es ihr nicht wohl; aber droben bei einem
Bater, dem sie nach dem 4ten Geboth seinen offenen Fuß verbinden kann; bei ihrer weißen Roßwirthinn, der sie doch zuweilen
in der wichtigen Verpslegung der Postknechte beistehen kann; bei
Weißgerbern, Schneidern — o die Haare stehen mir zu Verg,
wann ich dieses Gewebe voll Gottlosigkeit, Vetrug und Dummheit überschaue. —

<sup>1)</sup> Ein noch jest in gewiffen Rreifen beliebtes alteres Andachtsbuch.

Ich bin ein groser Sünder, du Gott meines Herzens! die zu grose Empfindlichkeit meiner Nerven hat mich zur Sinnlichkeit sortgerissen; ich din in Zweisel gerathen und von dir verirrt — aber, Dank sei dir! daß ich niemals fähig gewesen, ein Heuchsler zu seyn, der mit der umhängten Maske in dein Heiligthum geht und Brüder an Altären erwürget!

Berzeihe mir es, Bruder, daß mein Brief etwas anderst lautet als der vorige. Das Nachdenken hat mich abgekühlt, und ich denke eine Unwürdige zu lieben, wann ich länger meine Frau lieben würde. Zwar kostet es mich Ucberwindung; aber selbst die Weisheit gebietet, sie zu vergessen.

Meine Dekonomie sieht so ziemlich aus. Ich schreibe Einnahme und Ausgabe auf; ich esse wenig, trinke wenig, versehe mein Amt, bleibe zu Hauß und bitte Gott um Gnade, Wahrheit, Ordnung und Licht in die Seele. Er wird auf meine Thränen schauen, und mich nicht verlassen, wann mich eine Verrätherin verläßt.

Ich bin ewig

Dein

Freund Schubart.

95.

# Sonbart an Böckh.

Ludwigsburg den 18ten Jenner 1772.

Liebster Schwager,

Gestern erhalte ich beinen Brief durch des Wolfs Bater, der dir selber sagen soll, was seinen Sohn angeht. Der Brief von meinem Schwiegervater ist sehr bitter; noch bitterer aber ist der, welchen er an einen hiesigen Privatmann schrieb. Er ist uns biegsam und will hieher kommen, mich verklagen und mir gerichtlich meine Mobilien absordern. Aber was braucht er das? — Groser Gott, das Hembb gebe ich freiwillig vom Leibe, wann es

mein Beib haben will. Die Liebe und Sehnsucht nach meiner l. Frau wächst täglich in meinem Herzen und ich hasse Opern, Bälle, Masteraden und alle deutsche und venezianische Narrheiten, weil sie meinem Grame zu spotten scheinen. Man sagt mir, mein liebes Beib sei sehr hart trant; und das war mir ein Dolchstoß. Bann ich unter Bind und Schneegestöder nach Geißlingen zu Fuße gehen müste; so wollte ich es thun, wann es ihr Hüse und Trost wäre. Ich habe ihr heute geschrieben mit Ausbrüten voller Zärtlichseit und ihr einstweilen 15 fl. zugeschift, bis ich mehr Geld bekomme. Auch meinem Schwiegervater habe ich geschrieben; aber freilich in einem ganz andern Tone. Ich habe ihm folgende Proposition gemacht:

"Bürde er mich verklagen; so wäre ich gefaßt, mich zu verstheidigen. Dann aber würde ich Berzicht auf seine Tochter thun und ihr zeitlebens meinen Beistand versagen. Wolte er aber den gütlichen Weg einschlagen; so verspreche ich ihm auf das seierlichste meine ganze Besoldung an Wein, Frucht und Geld abzutreten und noch nach Möglichseit von meinem Nebenverdienste die Meinigen zu unterstüzen. Im übrigen aber möchte seine Tochter kommen, wann sie wollte; so stünden ihr meine Arme offen."

Diese Offerte werd' ich auch heilig halten, um mein Herz und mein Gewissen zu befriedigen. Schreib also, guter Schwager, noch einmalen meinem Schwiegervater und stelle ihm die Ansnehmlichkeiten dieser Bedingungen vor. Ich will alles thun, was Gott und Menschen von meinen Kräften verlangen können. Ich bereue meine Thorheiten, die mich um den Beistand meines treuen Weibes gebracht haben, von Herzen und hoffe zu Gott, er werde sich meiner Seele annehmen.

Ich habe dem Hrn. Cotta den Borschlag gethan, ihm aus unsern besten Liederdichtern ein Gesangbuch zu sammlen und ein Gebethbuch anzuhängen. Ich werde einige meiner Todesgesänge verbessert hineinsezen, und Casuallieder, die uns noch sehlen, von meiner Arbeit beissigen. Dieses Geschäft ist meiner Seele iezo besonders heilsam, so mühsam es ist. Ich bitte dich also, es mit deiner Empschlung zu unterstilzen. Bor meine Bemühung hab' ich überhaupt 200 fl. verlangt, wovon ich gleich die Helste meinem Weibe übermachen will. Gott seegne auch diese Arbeit noch nach

meinem Tobe! In der Borrebe getraue ich mir noch fehr viel Reues von den Kirchenmelodien zu sagen.

Der gute Kloz ift also auch vor ber Zeit bahingegangen. Ich habe folgende Berse auf ihn eingeschitt:

Der Arititus, der Weise und der Kenner
Der hohen Schönheit, Aloz, ist tobt!
Run heulet nur, ihr Leiermänner,
Wie Käuzlein um sein Grab, dann euer Feind ist todt!
Du travestirender Bandale,
Run übersez' und würg' Originale!
Und du, entarter Sohn
Der Römer, nimm dein Lezicon
Und schreib Latein dem Cicero zum hohn!
Ihr Dunse schmiert! Run habt ihr Brodt;
Dann Freron lebt und Aloz ist todt!

Ich umarme dich nach diesem Spigramm und bitte dich, einziger Freund, verlaß nicht mit beinem Troste, beinem Beistande und beinen Briefen

Deinen

beklemmten Schwager Schubart.

96.

# Soubart an Boch.

Ludwigsburg den 22ten Febr. 1772.

Liebster Schwager,

Du bift auch gar zu strenge in deinen Grundfägen! Wie kannst du aus meinem Stillschweigen einen so grausamen Schluß machen? — Die Festivitäten des Hoses haben dießmal einen grosen Theil meiner Zeit weggenommen. Ich überreichte mein Gedicht dem Herzoge, dem Prinzen Friederich, der Hoheit 1) und

<sup>1)</sup> Friderile Sophie Dorothee, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt, Gemalin des Prinzen Friedrich Eugen von Burtemberg; als Sprößling aus einem Königl. Hause die einzige hoheit am damals nur erft Durchlauchtigen

allen anwesenden fürstlichen Bersonen. Ueberall hat man mich sehr gnädig aufgenommen. Der Prinz Carl August 1) hat mich zweimal zu sich hohlen lassen, und über einige Artitel der Literatur mit mir gesprochen. Wieland ist sein Leibmann und er hat immer eine Musarion oder einen Diogenes in der Tasche. Ich werde, wie mir der Graf Pütler sagt, ein schönes Präsent bestommen, welches die Meinigen reichlich zu geniesen haben sollen.

Tausendmal hab ichs schon gesagt, und wiederhole es noch tausenbmal, daß mir meine Frau zu aller Zeit willtommen sehn Mein Brod foll ihr Brod, und mein Schiffal bas ibrige wird. Aber daß ich wie ein Wurm zu ihren Füßen fallen und seyn. fie um die Gnade fleben foll, sich wieder zu mir zu begeben; bas verbietet mir die Bernunft und selbst die Burbe bes Mannes. Berdammt sei mein Herz, wann es Beib und Kinder vergeffen könnte! — Rach bicfen Grundfäzen will ich leben und fterben, und Gott wird mir Muth und Glut geben, den Meinigen Brod und Freude verschaffen zu können. Wann ich mein Weib hatte verlassen wollen: so ware es gewiß fürzlich geschen, wo mir der grose Cramer, des Königs in Frankreich erster Musikus, den Antrag that, mit ihm nach Paris zu reißen und Clavicembalift in dem Concerte des Prinzen Conti zu werben. Allein die fanften Bande ber Liebe haben mich gurufgehalten. Aber genug von einem Stoffe fo finftrer Art!

Der Tod des Thilo, meines verehrungswürdigen Lehrers, den ich schon vor 8 Tagen von einem Nördlinger Kausmann erstuhr, hat mich Thränen gekostet .... Möchtest du nicht an unsers l. Thilo Stelle kommen? — Der Schooß des Baterlandes ist doch so sanst! — Das 1772te Jahr scheint grosen und bezühmten Männern sehr gefährlich zu sehn. — Kloz, Schiebeler, Graf, Thilo, d'Ettore du a. vortresliche Männer sind schon von der Bühne abgetreten, und das in 2 Wochen! — Fast möchte ich eine Sentenz hiehersezen, wann ich Sponsels expediten Leischenredner bei der Hand hätte. — Der Hr. Canzleidirektor Ramße

Burtemberg. Dofe. Roch heute beißt fie baber im Munbe alterer Burtemberger, wenn von ihr bie Rebe ift, wie hier, schlechtweg "bie hobeit".

<sup>1)</sup> Bon Beimar?

<sup>2)</sup> Ein großer - Tenorift.

ler war bei mir, eben als der Direktor der deutschen Schaubühne mich besuchte. Wan spielt hier die besten deutschen Stüke zimlich gut, und wird nächstens den Tod Adams aufführen, zu dem ich dich seierlich einsaden will. Ich habe eine Comödie stizzirt, die, wann ich sie vollenden kann, hier öfentlich ausgeführt werden soll.

Klopstots Oben besiz ich noch nicht selbsten; aber der Graf Butler hat sie mir zum Durchsehen geschift. Nachwelt und Nachsbarn, leßt und erstaunt! — Hier beugt sich alle Kritik nieder und verstummt. Religion, heisse Vaterlandsliebe, Originalgeist biß auf die kleinsten Büge und warmer Epfer vor Tugend und Schönsheit charakterisiren diese Oden.

Doch ich schließe zc.

Schubart.

97.

### Sonbart an Boch.

Ludwigsburg ben 13ten Merz 1772.

Bester Schwager,

Die neue Berbindung mit meiner Frau war alles, was mein Berge wünschen tonte. Aber taum hatt' ich mich von den erften Entzükungen unserer Wiedervereinigung erhohlt; so empfand ich schon wieder den Druf meines Schiffals mit verdoppelter Schwehre-Mein liebes Weib ward frant und zwar auf eine Art, die fie zu einem Marterbilde macht. Ihre Nerven haben durch anhaltenden Rummer gelitten, und fie ift schon feit 8 Tagen untuchtig, mir und meinen Rindern ihre gartliche Sorgfalt zu schenken. Sie leibet fast an allen Sinnen und belaftende Mübigfeit bruft ihre Blieber. Bie zerreißt dieser Anblit mein Berze! Ich tröfte fie, ich bete mit ihr, ich seufze und weine bald um Hulfe zu Gott und bald um Rettung zu ben Menschen. Laut schlägt mein Gewiffen empor, wann ich benke: vielleicht bift bu ber unseelige Urheber ihrer Schmerzen! Bielleicht haft du burch beinen Leichtfinn, beine Thorheiten und Lafter, bas befte Beib vom Gipfel der Gefundheit berabgeriffen und fie zu einem ächzenden Gerippe gemacht! - Dann, befter Freund, entflicht mir aller Troft ber Bernunft? ich habe fie phantaftischen Träumen aufgeopfert; der Tugend? ich habe die Göttliche verkandt; der Religion? ha, fie bonnert mir ju: bu bift ein Spira 1) und ich kenne bich nicht! - Bas bleibt mir also fibrig als die Berzweiflung, die mit ber schwarzen Rechte mir winkt, und mit der scheußlichen Linken in D Leidenschaft, meine Tyrannin, wie hast ben Abgrund weißt. bu beinen Stlaven erniedrigt! - - Meine sonstigen Umftande find eben fo verzweifelt nicht; ich habe noch vornehme Gonner, einträgliche Gelegenheiten, und bin gefund! - Aber ein wundes Gemissen! der Anblik der leidenden Tugend, die ich vielleicht elend machte! bas einsame Jammern ber Unschuld um mich her! bie beleidigte Gottheit über mir! - und diefe fturmende Angft meines Herzens! — D was hat die Welt, womit sie diese schrekliche Gruppe vertilgen fann! -

Ich wende mein Antliz von mir hinweg und komme auf dich, mein Bester. Wirst du zum Rektor in Nördlingen gewählt, so ziehe immer hin!

(Schluß fehlt.)

98.

## Sonbart an Bocks.

Ludwigsburg den 22ten Aprill 1772.

Bester Schwager,

Geftern und heut wollt ich nach Eflingen und meinen Absschieb an deinem Busen verweinen. Aber meine Geschäfte halten mich hier zurüfe und ich bente auch: was hilft es? Wir machen einander das Herz schwer und am Ende muß es doch geschieden

<sup>1)</sup> Francesco Spiera, ein Abvocat im Benezianischen, hatte sich laut zur evangelischen Lehre bekannt, ließ sich aber durch die Drohungen des papklichen Runtius, der ihn vor sich forderte, zur Abschwerung und Lästerung derselben bewegen, worüber er nachher in Berzweislung siel und ftarb (um 1548). S. Arnold's Kirchen- und Rezerhistorie I, S. 700.

Bann ich meinen Verluft und beinen Gewinn wäge; fo 3d verliehre meinen Schwager, meinen Freund, ericarete ich. meinen Lehrer, meinen Rathgeber, und ach! - unter ben Schlägen bes Schiffals meinen Tröfter! - Und bu? Lägest zwar bein geliebtes Eflingen gurute; aber ein Eflingen, bas bir Thranen bes Danks, der Freundschafft und der Liebe nachweint. Dein Baterland breitet seine Arme nach bir aus, die Schatten beiner Bater umschweben bich unsichtbar und erfüllen beine Bruft mit ben füßen Ahnbungen bes tünftigen himmlischen Sergens. Dein Leben ift mir ein Beweiß, wie anäbig Gott benen fei, die ihn lieben, ihm vertrauen unter den Zweifeln einer vernünftlenden Welt, einfältig alaubend ihm anhangen und Alles von dem erwarten, der den Seinen nichts Boses geben fann. Lehrer ber Junglinge fteigst bu gur Burbe eines Lehrers ber Manner empor, und läßest auch da hoffen, du werdest dem Berlangen beiner Freunde und den Erwartungen fo vieler schmachtenden Seelen, die fich nach beinem Trofte fehnen, entsprechen. 3ch benke in diesem Augenblik nicht weiter an mich und vertiefe mich gang in die Borftellung beines Gluts. Niemals suchte mein Herze den elenden Troft, soc ium habuisse malorum; ce ift viel= mehr eine Erquitung vor mich, meine Freunde um mich ber glutlich zu feben. - Wie ber Gefangene frifchen Athem hohlt, wann er burch fein eifernes Gitter in einen Garten blitt, wo ber Frubling alle seine Schönheiten verbreitet; so schaut meine Phantafie in die blubende Butunft meines Freundes hinaus und fieht nicht, baß hinter ihr - ein Rerfer ift. Jedermann fagt es mir, baß beine Abschiedspredigt so ruhrende Gindrute gemacht habe. Go befandt ich mit ben traurigen Floskeln biefer Art bin; so wenig wünschte ich ein Ruborer gewesen zu seyn; bann ich hatte schon ohne Bredigt geweint. Und nun

### Liebe Schwester,

Ein paar Borte an dich! Laß alle Beängstigungen des Abschiedes sahren und ziehe getrost mit einem Manne hin, den Gott begleitet. Bisher bist du die einzige gesegnete unserer Familie gewesen. Dein Erster Bruder leidet wegen seiner Sinden; dein zweiter ruht unter den Todten Gottes (der Glüklichste, so bald er nicht mehr lebte!) dein 3ter Bruder, ein Mensch von den liebenswürdigsten

Talenten, irrt noch unverforgt in der Bufte der Belt, und beine Schwester - was fann fie in einer Welt hoffen, wo Reichthumer gemeiniglich bas Glut ber Ehe entscheiben! - D wie gonne ich dir bein Glute! Du bift vielleicht die Frommfte unter uns und beine Bruber follen von bem eingebildeten Gipfcl ihrer Talente herabgefturgt, im Staube erft lernen, daß nur Die Demuth vor Gott groß und gluflich macht. Bergiß alfo, gefeegnete Schwefter, beinen Bruber nicht! vergiß nicht, daß auch Gunbe und Elend die heiligen Bande bes Blutes nicht zerreißen, und baß ich ein Bruder bin, der mit Freuden sein Leben dem Glute der Seinigen opferte und glutlich ju feyn municht um Euch alle froh zu machen. Ich kuffe bich also mit Thränen, und wann ich bich nicht wieder sehen follte, so troft' ich mich mit dem Gedanken iener Belt, wo wir nach einem Umschwung von Zeiten, Brufungen, glutlichen und ungluflichen Schiffalen an ber Quelle bes ewigen Bluts doch einander wieder sprechen muffen.

Mein Herze zerfließt in Bunfche für Euch Bende; meine franke Frau fpricht Guch ein heiffes brünftiges Lebewohl nach und felbst meine Kinder stammlen Euch ihre Bunsche zu, die um so träftiger sind, weil sie die Unschuld gebahr.

Gute Racht, Eglingen! bann ich habe keinen Bruder und feine Schwester mehr ba!

Ich bin mit bem gerührtesten, zärtlichsten, brüberlichsten Herzen

Bester Schwager und Liebste Schwester

Euer

treuer Freund und Bruber Schubart.

N. S.

Mein Bruder Conrad hat mir gestern einen vortreslichen Brief geschrieben, der mich innig bewegt hat.

Lebt tausendmal wohl!

1773.

99.

# Berzoglider Erlaß an das gemeinschaftlide Gberamt Ludwigsburg.

Stuttgarbt ben 21ten Mai 1773.

Bon Gottes Gnaben Carl, Herzog 2c.

Unfern Gruß zuvor, Hochgelehrter, Ersamer, lieber Getreuer. Bas gegen den Stadt Dragnisten Christian Friderich Schubart bei Euch sowohl in puncto eines mit ber Barbara Streicherin von Aalen begangenen Chbruchs, als auch wegen einer zu Anfang biefes Jahres in das Publicum verbreiteten Scarteque vorgefommen, foldes haben Bir Uns aus Guren an Unfere Bergogl. Regierung und Chgericht in causa unterthänigst erstatteten Berichten bes Mehrern gehorsamst vortragen lassen. Obwolen nun besagter Schubart, so viel bas adulterium mit ber Streicherin betrifft, seines Abläugnens ungeachtet, bermaßen gravirt ist, daß berfelbe als tantum non convictus mit ber helftigen adulterien Strafe zu belegen marc: So wollen Wir jedoch von beren Einzug ben ihm gnädigst abstrahiren; dagegen aber benfelben ben seinen neuerlichen Bergehungen, und in Rucksicht feiner von jeher bezeugten schlechten Aufführung, seines Organisten Diensts nicht allein entsett. — sondern auch verordnet haben, daß ihm um des in dem Publico in fo mancherlen Betracht gestiffteten Aergernisses willen das consilium abeundi gegeben werden folle. Und habt Ihr dabero bem Schubart hievon die Eröffnung zu thun, mit bem Bedeuten, sich aus Unfern Bergoglichen Landen hienachstens unfehlbar zu entfernen.

An dem beschiehet Unfer gnädigster Will und Mehnung, und Wir verbleiben Guch in Gnaden gewogen.

Ex speciali Resolutione Serenissimi Domini Ducis &c.

# Augspurg und Alm.

1774-1777.

Als der Befchl des Herzogs — oder, wie Schubart es ansah und noch sechszehn Jahre nachher in einem Billet ausdrückte, der Bannstrahl des Pabstes Zilling — ihn aus Ludwigsburg wegblitzte, ergriff er hastig den Wanderstab, und pilgerte mit einem Thaler in der Tasche, ohne Plan und sestes Reiseziel, über die Gränze. Zunächst ging er nach Heilbronn, wollte von da über Anspach nach Berlin, folgte aber der Einladung eines Planmachers nach der Pfalz, und wanderte nun als Abenteurer und Schmaroper zwischen Maunheim, Heidelberg, Schwetzingen hin und her.

Ueberall öffnete ihm sein Flügelspicl und sein geselliges Talent die Thüren der Großen und verschaffte ihm einen Plat an ihren Taseln, und es ist bezeichnend für den Mann und die Zeit, wenn er uns in seinem Leben!) erzählt, wie er auf dem Wege von Mannheim nach Heidelberg getrosten Muthes seine letzen 5 Kreuzer einem Preußischen Stelzsuße schenkte, bald darauf, vom Regen überfallen, in einem Landhause Schutz suchte — man heißt ihn ins Zimmer treten, wo er eine junge Baronesse am Flügel sindet — als diese aufsteht, setzt er sich und fängt an zu phantasieren — Alles lauscht und flüstert Beisall, und wie er schließt, steht der Herr des Hauses, Freiherr von Castell, hinter ihm und ruft ihm Bravo. Ein Wort gab das andere, die Bestanntschaft war gemacht, ein neuer Gönner gewonnen, und der

<sup>1)</sup> Thi I, S. 191 f.

ju Fuß ohne Gelb angekommen war, fuhr nun reich beschenkt, von vier Schweißsuchsen gezogen, nach Heibelberg.

In Mannheim bereicherte Schubart feine Runftanschauungen, besonders durch die Betrachtung ber Sppsabguffe von den Antiken; in Schwetzingen, wo Carl Theobor eine treffliche Rapelle unterhielt, schwelgte er aufs Neue in ber Musik, und wurde wiederholt vom Churfürften fehr gnäbig empfangen, ber fich von ibm Rlavier svielen und hinwiederum sich vor ihm auf der Flöte boren ließ. Abermals, wie in Ludwigsburg, lebte er mit Birtuofen, Tänzern und Tänzerinnen, unter Trinkgelagen und Orgien, alle Tage herrlich und in Freuden wie ber reiche Mann: nur bak fich auch hier bei ihm die Flammenpein schon diesseits in Stunden voll ichmeralicher Gemiffensbiffe und finfterer Bergweiflung dazwischenlegte; auch forperlich mahnte ein Schlaganfall ben Schlemmer - daß zwischen Neckar- und Rheinwein ein Unterichied fei. Bereits schien fich ihm Aussicht auf eine Anftellung in der Bfalz zu eröffnen; aber ganz in seiner Art machte sie Schubart felbft burch fein unborfichtiges Reben gu Richte: ein Tabel ber Mannheimer Atabemie, welche bas Schoosfind des Churfürften mar, biefem von Uebelwollenden eiligft und in vergrößertem Magftabe zugetragen, zog ihm beffen Ungnabe zu.

Es ift wohl der schmählichste Schritt in Schubarts Leben, bak er jest, obwohl feineswegs von allen Gönnern verlaffen und felbst vom Churfürsten noch beschenft, - er, mit ben ergiebigen, leichtfließenden Sulfsquellen seiner mannigfaltigen Talente, baß er nun, auf Rureben bes Bairischen Gesanbten, ben Ent= ichluß faßte, seine Religion zu andern, um, nachdem sich bie Bfalgifchen Ausfichten zerschlagen hatten, im Bairischen fein Glud zu machen. Wir erinnern uns, wie entschieden er von Ludwigsburg aus einem ähnlichen Gerüchte wibersprochen hatte. Bon Ueberzeugung, innerer Hinneigung jum Katholicismus, war natürlich keine Spur vorhanden; vielmehr, obwohl mit Zweifel und Freigeifterei plankelnb, war ce boch entschieben ber protestantische Blaube, auf welchen fich Schubart immer wieber gurudgeworfen fand. Es war also reine, heillose Speculation, Frucht ber Feigbeit, Faulheit und des vollständigen sittlichen Bankerotts. Im Bewußtsein hievon war es ganz natürlich, daß die in München verlebte Zeit, wohin ber Bairische Gesandte ihn, als angehenden

Convertiten, mitnahm, die elendefte, bumpfefte und erftorbenfte seines Lebens - sein Aphelium, wie er sich ausbrückt - war. Obwohl er sich auch hier wieder bald in die ersten Baufer eingeführt fab, und felbft vor bem Churfürften mehrmals sich hören lassen durfte, bald mit dem Geheimenrath Lori über die Reform des Erziehungswesens sich unterhielt, bald mit neuen Birtuosenbekanntschaften musicirte ober banketirte: wollte ibm boch in München nichts gelingen — tein Lieb, tein Menuett, nicht einmal einen Brief, verfichert er, habe er zu Stande gebracht und diefe Unfähigkeit zur Arbeit war zugleich eine zum Genuß. Du bist ein Ungeheuer, sagte er zu sich, das der Teusel selbst verachtet, weil bu zu bumm bift, die Guter bes Lebens recht zu genießen 1). Dazu tam bas immer ftarter werbende Anbringen feiner Gonner, ben versprochenen Schritt nun wirklich zu thun: aber hier stieß er, wie er selber sich ausdrückt, auf einen unüberwindlichen Widerwillen, der sich wie eine Kelsenwurzel in seiner Seele gegründet hatte. Ihm half, daß er ben Ratholicismus, wie er damals, beim Sturze des Jesuitenordens, in Baiern war, in seiner ganzen Kraßheit in der Nähe sah. Die flittergoldenen Heiligenbilder an allen Eden, die summenden Broccssionen, das Gewimmel der Pfaffen und Mönche, der Stumpffinn des Bolts — bas war seinem protestantischen Bewußtsein boch zu stark. Mittlerweile erkundigte man sich von München aus in Stuttgart um bas Pradicat bes Convertenden: und biefes fiel gar nicht zu feinen Gunften aus. Der Mann, hieß es unter Anbrem, glaube an keinen heiligen Geist, und habe vorzüglich bekwegen bas Bürtembergische räumen müssen. Gin Gluck für Schubart, baß es nicht besser lautete; denn nun ließ man ihn laufen, und so war ihm ein Schritt erspart, der, einmal gethan, vollends die lette Springfeber von Selbstgefühl und sittlicher Rraft in ihm hätte lähmen müffen.

Wohin, Kerl? fragt sich, abermals auf die Landstraße gestellt, unser Abenteurer. Unter Betersburg, Wien, Stockholm, die ihm vorschwebten, wählte er frisch das letztere zu seinem Biel, und trat unterwegs vorerst in Augspurg in der Weberherberge ab. Er setzte sich zu den Webern und andern Bürgersleuten, die

<sup>1)</sup> Shubaris Leben I, S. 288,

Abends dahin zum Biere kamen, theilte sich ihnen mit, und machte natürlich bald das größte Ausselen unter ihnen. Seine Bekanntsach breitete sich aus, man suchte ihn in Augspurg sestzuhalten; auch ein Buchhändler kam und wünschte einen gangdaren Artikel für seinen Berlag von ihm; die einsame Gattin bat ihn in einem wehmüthigen Briefe, sie nicht ganz zu verlassen, nicht so in die Beite hinauszuirren, sondern in der Rähe zu bleiben: und er blied. Er sing einen Roman zu schreiben an — der ging nicht; er sing ein Zeitungsblatt an — das ging. Die deutsche Chronik war entstanden!) und damit über Schubarts ganzes serneres Leben die Bürsel geworfen. Und sie waren nicht ungünstig gesfallen, wenn anders die Wahl eine glückliche heißen dars, welche, neben dem, daß sie auf einen an sich edeln und gemeinnützigen Beruf fällt, noch überdieß den Talenten und Neigungen des Wählenden gemäß ist.

Daf ber Beruf bes Journaliften ben Reigungen Schubarts entsprach, hat er selbst durch ben Gifer bewiesen, mit welchem er an bemselben festhielt, fo lang er noch in Freiheit mar; die Gile, mit ber er ihn wieder hervorsuchte, sobald er seiner Bande ledig wurde; die Borliebe, mit der er je langer je mehr an sciner Chronit wie an einem Schooftinde bing, und fie noch fterbend bem Sohne als seine beste Hinterlassenschaft vermachte. Schubart hatte jest Beibes fattfam versucht: in einem Amte und beruflos zu leben, und Beibes hatte ihm in die Lange nicht behagt. Richt blos fein läftiges Schulamt in Beiglingen, fonbern auch bas weit bequemere an der Ludwigsburger Orgel, war ihm balb zur Laft geworben. Jebes Geschäft, bas Einhaltung beftimmter Stunden von ihm forberte und ihn unter Borgefette ftellte, war gleich febr gegen seinen Trieb nach Unabhangigkeit. wie gegen seinen Sang gur Indoleng: eine unüberwindliche Amtsichen gablt Ludwig Schubart unter ben Grundzugen im Charafter feines Baters auf. Doch auch bes abenteuernden Lebens vom Glude bes Augenblick hatte er fatt, feit er bie Erniedrigungen und Gefahren tennen gelernt batte, bie es mit fich führt. Umt= Los und frei, dabei doch nicht als Abenteurer, sondern mit ficherem Austommen leben zu können — biefes Problem war durch

<sup>1)</sup> G. Schubarts Reben II, G. 8 ff.

bie Chronif gelöft: während fie ihn zwei Bormittage in ber Woche beschäftigte, warf fie ihm bei dem ungemeinen Beifall, ben fie fand, eine von Jahr zu Jahr fteigende Rente ab.

Auch für Schubarts Talent war der Gedanke ber Chronik ber glücklichste Kund, den er machen konnte. Bas fein Sohn von Berfplitterung seiner Beit und Rraft durch dieselbe fagt, woburch er sich an der Ausarbeitung eines großen Kunstwerks verhindert habe, will nichts bedeuten. Rur Ausführung eines gröferen Werkes, bas Beit, Beharrlichkeit, Ueberblick, wahrhaft fünftlerisches Schaffen erforberte, hatte Schubart teine Kabiateit. Seine Mufe war die Stimmung des Augenblicks; das Wirken seines Talents ein haftiges Blipen, tein ruhiges Leuchten; ein Lied in ber Poefie, ein Journalartifel, ein Auffat, in ber Brofa sein höchstes mögliches Broduct. Eben so sehr nämlich, wie poetisch, war Schubarts Talent ein rhetorisches. Schubart ber Sohn hat gang Recht - und brauchte fich hiezu nicht auf eine äußerliche Aehnlichkeit mit Danton zu berufen — daß sein Bater zum Redner in der Bolksversammlung geboren gewesen sei. Alle Erforberniffe eines folchen: gefunder Berftand, frischer Mutter= wit, überreiche Ginbilbungefraft, feurige Begeisterung, schnelle Besonnenheit, strömender Wortreichthum, volksthumliche Deutlichkeit, dabei eine gewaltige und doch biegsame Stimme, lebhafte und ausbruckevolle Gebarbe - freilich hören mußte man ihn, um die volle Gewalt seiner Rede nicht nur, fondern dieser gangen vulkanischen Natur zu empfinden. Aber wo konnte man ihn reben bören? Beim Wein an den Tafeln seiner Gönner: weit besser aber und unbefangener am Birthstifch, wo bie Gafte, wenn er die Schleufen seines Mundes öffnete, das Sprechen, Athmen, ja selbst bas Trinken vergaßen, um bann, wenn er geendet hatte, mit einem um fo lauteren Sturme bes Beifalls und ber Bewunberung hervorzubrechen. Ginen eblern Schauplat für die Ausübung dieses Talentes hätte ihm nur etwa die Ranzel dargeboten, und er bereute auf bem Afperg und fpater, daß er nicht Beiftlicher geblieben fei. Allein wie feiner ganzen stropenden, finn= lichen Natur, so wäre auch seiner Beredtsamkeit die Rangel viel zu enge gewesen. So manche geistliche Blase auch ber Strom seiner Rebe, besonders in der nachaspergischen Zeit, aufwirft, so find doch deffen Grundbeftandtheile und Zielpuntte gludlicherweise

von diefer Welt. Weltliche Beredtsamkeit aber war damals in Deutschland mündlich im Grunde gar nicht anzubringen. Dafür ichuf fich nun Schubart in seiner Chronit einen Erfat: wöchent= lich zweimal - fo oft erschien sein Blatt - trat er vor einem großeren und bedeutendern Publicum als dasjenige, welches er allabenblich in munblicher Rebe zu haranguiren pflegte, schriftlich auf, ergablte, mas er von den laufenden Welthandeln, von Schlachten und Siegen, von den Thaten der Fürsten, den Zuftanden ber Bolfer und Lander in Erfahrung gebracht hatte; berichtete über bie neuesten Erscheinungen in Runft und Biffenfcaft; flocht bann und mann eine Anefdote für's Berg ober für bas Zwerchfell ein; lobte und schalt, bewunderte und spottete, und riß fo, mahrend er fich felbst warm sprach, auch die Lefer mit sich fort. Denn auch bas ift bezeichnend für Schubart, baß er seine Chronif nicht schrich, sondern sprach, b. h. dictirte, und zwar am liebsten auf bem Schauplage seiner munblichen Boltsreden, im Wirthshause, beim Biertrug und einer Pfeife Tabat, ohne andre Bulfsmittel als fein Bedachtnig und feinen Mutterwis - wie er felbft in feiner Lebensbeschreibung uns erzählt. Daber die durchaus rednerische und subjective Haltung der Chronif; baber fteht überall in ihr der leibhaftige Schubart por uns. und es fnüpft fich awischen Berfaffer und Lefer ein enges perfonliches Berhältnif, wie wir es heut zu Tage bei Reitungen gar nicht mehr gewohnt find.

Schubart hiemit gewählt hatte, sowohl an sich, als insbesondere in Betracht der Zeits und Ortsverhältnisse. Die Tendenz seiner Chronit ist durchweg die ehrenwertheste: in Leben und Kunst wird gute Sitte, deutsche Mannhaftigkeit, Baterlandsliebe, empfohlen; gegen Entartung, Berweichlichung, Ausländerei, geeisert; Pfassen und Jesuiten, Dümmlinge und Dummmacher, an den Pranger gestellt, nicht minder jedoch Boltaire'sche Frivolität und seichte Aufklärerei bekämpst, und auf gereinigtes aber unverwässertes, einsaches aber frästiges Christenthum gedrungen; Despotismus und Knechtssinn, soweit es die Presverhältnisse erlaubten, gezüchtigt, dagegen Großheit und Freiheit, wo sie sich sindet—in England, in Nordamerika — mit Liebe und Bewunderung hervorgehoben. — In noch weit hellerem Lichte jedoch erscheint

uns das Berbienft dieses Journals, wenn wir Ort und Reit bebenten, in welchen es ins Leben trat. Stand icon bas protestantische Schwaben, was geistige, namentlich literarische Regsamfeit betrifft, bamals hinter Sachsen und Breugen gurud, wie wir Schubart in seinen Briefen wiederholt haben flagen boren: fo war vollends Baiern und das fatholische Schwaben in jenen Jahren ein mahres Land Sebulon und Naphthali, deffen Bolf im Dunkel und Schatten bes Tobes faß, und bem jeber fleinste Lichtstrahl eine unschätbare Wohlthat war. Wie traurig es, in Folge des vernachläßigten Bolksunterrichts und der verdummenden Pfaffenwirthschaft, in jenen Gegenden mit der Cultur bestellt war, fann man am besten aus ben Gafnerischen Geschichten abnehmen, welche eben in diese Jahre fielen, und aus ihrer zahlreichen Literatur, von welcher uns Schubarts Chronif und bie Allg. Deutsche Bibliothek wenigstens noch Titel und Auszüge erhalten haben. Die Barbarei der Borstellungen, die Bermahrlosung der Sprache, die Böbelhaftigkeit der Ausbrücke in den meiften biefer Starteten übersteigt alle Begriffe. Sier mar, außer bem Inhalt, schon bas Formelle ein Berbienft, mit einer Beitschrift aufzutreten, die in gutem Deutsch, in gebilbeter Sprache, geschrieben mar — ein Berbienft, welches an Schubarts Chronit, trot mancher Auswüchse, selbst die Berliner Ariftarchen anerkannten. In der That, wenn Schubart auch nicht als ein Praeceptor Germaniae glänzt — unter ben Praeceptoribus Sueviae hat er fich durch seine Chronik eine ehrenvolle Stelle erworben.

Doch auch mündlich drängte cs den überquellenden Mann, sich gewählteren Kreisen und in ernsteren Dingen mitzutheilen: in Italien wäre er vielleicht Improvisator geworden — in Deutschland wurde er Rhapsode. Schon als Knabe psiegte er Stellen aus dem Messias zu beklamiren; als Gymnasiast in Kürnberg erklärte er seinen Mitschülern dessen so eben erschienenen zweiten Theil; später, auf seiner Wanderung in der Psalz, las er Männern und Weibern — so erzählt er selbst — die Werke unsver besten Schriftsteller, worunter die Hermannsschlacht und Götz von Berlichingen, vor; jetzt aber erst in Augspurg organisirte er sörmliche Lesestunden. Erst in Privathäusern, dann im öffentlichen Musiksale, las er Ansanzs die neuesten Stücke von Goethe, Lenz, Leisewiz, nehst Gedichten aus den Musenalmanachen, vor, und

ba er Beifall fand, wählte er Klopstocks Messias, um zu sehen, ob ein Rhapsobe auch unter uns sein Glück machen würde. Und er machte wirklich unverhotstes Glück. "Mit jedem neuen Gessange — erzählt er — vermehren sich meine Zuhörer, der Messias wurde reißend aufgekauft, man saß in seierlicher Stille, schauernd, weinend, staunend, um meinen Lesestuhl her" 1).

Erft hier in Augipurg beginnt unfere epistolische Quelle wieder zu fließen. Sie war seit dem Abgang des Schwagers Bodh von Eflingen, im Frühling 1772, für uns verfiegt, und erft vom Berbste b. J. 1774 batirt sich ber nächste Brief, ben unfre Sammlung aufbewahrt. Wohl mag Schubart in dieser lieberlichsten Beriobe seines Lebens — bem letten Jahr in Ludwigsburg, bann auf feiner Gluderitterfahrt nach ber Bfglz, endlich mabrend seines schmählichen Münchner Aufenthalts — weniger als fonft zum Briefichreiben gekommen ober aufgelegt gewesen sein, und die wenigen scheinen verloren, wenigstens hat bis iekt teiner zum Borschein kommen wollen. Auch von hier an aber find fie zunächst äußerst bunn gefät: von Augsburg ist blos Einer vorhanden, und auch aus den zwei Ulmer Jahren weit weniger als aus gleich großen früheren Zeiträumen; was wohl mit barin seinen Grund haben mag, daß Schubart jett weniger als je zu tlagen hatte. — Bon Augspurg nach Ulm auszuwandern, hatte zuerst die Chronik, bald auch deren Schreiber sich veranlaßt gesehen. Der But voll englischer Freiheit, welchen er, in der Anfündigung berfelben, anzusprechen gewagt hatte, wurmte bem Burgermeifter von Rubn — feine Rukschaale voll follte ber eingeschlichene Bagabund haben für sein heilloses Blatt — beffen Druck in Augsburg somit gleich nach ben ersten Rumern untersagt wurde. Als aber in der nunmehr nach Ulm verpflanzten Chronif Schubart sich beigehen ließ, von dem aufgehobenen Jesuitenorden zu behaupten, berselbe habe mehr geschabet als genütt, Ganganelli au Loben, und über ben Bunderthater Gagner und feine Glaubigen sich lustig zu machen: ba war er in Augspurg vor den Ratholiken, befonders den Jesuitenschülern, seines Lebens nicht mehr ficher; bald ftedte ibn ber fatholische Burgermeifter ein, und wer weiß mas erfolgt ware in einer Stadt, wo furz barauf

<sup>1) 66. 2.</sup> II, 6. 40.

bie Pfaffen ein Mährchen unfres Dichters verbrannten, hatten nicht die Demonstrationen der protestantischen Partei seinen Feinben räthlich gemacht, sich mit seiner Ausweisung zu begnügen.

Ru Anfang des Jahrs 1775 finden wir Schubart in Ulm. und hier beginnt die beste und gludlichste - leider nur gar' zu Schon der Ort war ihm angefurze — Reit seines Lebens. messener als alle seine bisherigen Aufenthaltsorte. Ulm. keine Residenzstadt wie Ludwigsburg, das ihn blos verführte, ohne ihm geistige ober fittliche Rahrung zu bieten: aber auch feine Rleinftabt wie Geißlingen, das ihn beengte und prefte; keine paritätische Stadt wie Augsburg, wo jedes freie Wort gegen Bfaffenund Jefuitenwesen Gefahr brachte: fondern eine Reichoftadt, mit ben, obwohl bereits schwindenden, Resten altdeutscher Kraft und Freisinns, wie seine Heimath Aalen, nur ungleich größer und bedeutender, alle Lebensfreise weiter; eine evangelische Stadt endlich, ihm mithin ber Grundlage feines religiöfen Bewuftfeins. seines geistigen Standpunktes nach gleichartig. Dazu nun burch die Chronik, neben der noch andere Arbeiten in Brofa und Boefie hergingen (die trefflichen Gedichte: der Bauer in der Ernte, der Arme, auf die Deffiade, Froschfritit u. a. 1) find aus diefer Reit), ohne Amtsjoch eine gesicherte Existenz; bas angenehme Gefühl der Unabhängigkeit und wachsendes Ansehen nicht nur in der literarischen Welt, sondern in allen Kreisen des Bublicums: aablreiche Befuche burchreisenber Notabilitäten, gleichgefinnte Freunde am Orte felbft und erneuertes bausliches Glud im Bufammenleben mit feiner Frau, die nun ebenso gelernt hatte, ihm etwas mehr als in Beiflingen nachzuseben, wie er fich binfort nie mehr fo weit wie in Ludwigsburg fortreigen lieg. - Gine hubiche Anetbote gehört in diesen Zeitraum, welche Bahl in seinen bei Beitem nicht nach Berbienft geschätten ober auch nur gefannten Dentwürdigkeiten berichtet, und welche für die naive Art bezeich-

<sup>1)</sup> Die Frankfurter Ausgabe gibt auch das allbekannte: Seute scheid ich, heute wandr' ich (Soldatenabschied) unter Schubarts Gedichten, mit der Jahrespahl 1776. In diesem Jahrgang nämlich, unterm 25ten Rov., stand es in Schubarts Chronik, aber deutlich als Probe aus Waler Müller's Balladen angeführt. Der Irrthum der Franks. Ausg. ist in diese deutsche Liederbücher übergegangen.

nend ist, wie Schubart gelegentlich seinem Selbstgefühl das Wort erlaubte. Bei der Hochzeit seines Bruders, des Stadtschreibers in Aalen, wurde dem aus Ulm herübergekommenen Dichter und Chronisten der damals siedenjährige Pahl als puer bonae spei vorgestellt; er legt die Hand auf den Kopf des Knaben, und "Gottsried, spricht er, werd' ein ganzer Kerl, und mach deiner Baterstadt Ehre — wie ich!"

Es foll entfernt nicht über die Frage von der menschlichen Billensfreiheit abgesprochen sein, wenn ich sage: die Entwicklung jedes Menschenlebens bat einen Sobevunft, der bei bem einen früher, bei dem andern später eintritt, bei diesem höher, bei jenem tiefer fällt, über welchen das Individuum im Wefentlichen nicht hinaus fann, ja, bann am meisten in Gefahr ift, unter benselben hinabzusinken, wenn es selbstgefällig wähnt, ihn überschritten zu haben. Dieser Höhepunkt begann für Schubart in Ulm einzutreten: er ist niemals mehr, niemals beffer geworben, als er während seines Aufenthalts in Ulm war; es fragt sich, ob er nicht fpater, als er viel höher zu stehen meinte, zeitenweise schlechter. geringer gewesen ift. Dieß jedoch gar nicht so, als wäre sein Leben und Treiben mahrend biefes Zeitraums fo befonders löblich gewesen. Er bekennt es in seiner Lebensbeschreibung, und in seinen Briefen liegt es noch unmittelbarer zu Tage, daß er auch jest noch ber vorige Schubart war, der Morgens mit seinem Miller in Gottes Natur schwärmen, für Freundschaft, Tugend und Unfterblichkeit fich begeiftern konnte, um am Abend im Beinhaus unter lärmender Gefellschaft Boten zu reißen, ben Freigeist zu spielen, und den schönen Tag mit einem tüchtigen Rausche zu beschließen 1); der heute im Rreise ber Seinigen ber gartlich liebende Gatte und Bater fein tonnte, um morgen für das Leben mit einer frankelnden Frau sich bei frischeren Reizen schadlos zu halten. Wer wird diese Wirthschaft loben, wer auch nur entschuldigen wollen? nur von der Thatfache ift die Rede, daß über

<sup>1)</sup> Ein Schubartisches Symposium edlerer Art hat hermann Kurg in seinem Roman: Schillers heimathjahre, mit plastischer Wahrheit geschildert; ben ungleich niedrigern Ton, aus welchem es nicht selten bei solchen Gelegenheiten ging, tann man in bem aus Stuttgarter Traditionen entstandenen Broschutchen: Baur und Schubart, ober Schieferbeder und Boet — flingen hören.

biefen Dualismus, wo es zu ebener Erbe mitunter febr gemein zuging, mahrend im erften Stode bie hochften Gebanten, Die edelften Empfindungen aus- und eingingen, Schubart niemals, auch nach ber unmenschlichen Cur, welche Herzog Carl, nach ber driftlichen Barforcejagd, welche beffen geiftlicher Bethund Rieger mit ihm anstellte, nicht hinausgekommen ift. In Ulm nun war, im Berhältniß zu früheren Zeitraumen, zwischen biefen beiben Seiten und Daseinsweisen bes Mannes wenigstens eine Art von Bergleich, von geregeltem Bechsel, ju Stande gekommen;, seine Chronit, fein Miller, feine literarifche Stellung, ließen ihn nie ganz sinken, kein Awang mehr reizte seinen Widerstand; er selbst sagt, er sei niemals zufriedener gewesen, habe nie bas Glück bes Familienlebens inniger genoffen als in Ulm, und obgleich burch sein stürmisches Temperament noch oft genug beunruhigt, habe er sich boch der Ordnung genähert; so waren bessere Tage, ruhi= gere Abwicklung seines ferneren Lebens zu hoffen: als es chen jest, zur ungelegensten Beit, bem Despotismus gefiel, mit eiferner Sand in den Gang diefer Entwicklung einzugreifen.

#### 1774.

100.

Sondart an Bockh (jest Archibiaconus in Nördlingen).

Augspurg ben 16ten 7ber 1774.

Liebster Bruber,

Unvermeibliche Zerstreuungen haben mich verhindert, beinen lieben Brief gleich zu beantworten. Done Entschuldigung alfo zur Sache! Kannst's wohl glauben, daß mich der Tod meines Baters innig gerührt hat. In Betrachtung seiner so vielen überstandenen Biderwärtigkeiten bes Lebens gönn' ich ihm die Rube. Der seelige Mann lebte unter den niedrigsten Menschen sein Leben bin, und unentwikelte grofe Geiftesträfte ftarben mit ibm - ober werben ist bort ausgesponnen, wo nichts ben Ablerflug grofer Scelen hemmt. Ich habe feit meiner Don Quischottischen Ballfarth Alles gehört, was man in ber Musik hören kann, und fand, daß die Anweisung, die mir mein Bater in der Tontunft gab, die zuverläßigste und beste ift. Welch ein Lobspruch für einen Mann, ber nichts borte. Er murbe Dichter, Redner, Bhilolog geworden fenn, wenn's die Tirannei feines Schiffals geduldet hatte. Geiftesträfte muffen entwifelt werden; es fei hier ober bort; ba aber selbst Leibnize, Reutone und Rlopstoke unter bem Mond nicht zeitig werben tonnen; fo ift mir bieg immer ber ftartste Beweiß von ber Fortbauer unserer Seelen. - Ehr' und Dank gebührt bir, bag bu bich ber verlaffnen Meinigen fo menschenfreundlich annahmft. Wittwen und Baifen berathen ift, traun! vor Gott beffer, als wann du eine Boftill geschrieben, ober einen Anticoncordienbuchchriften (ein verteufeltes Wort!) verdammt hätteft.

... Der Geburthstag des guten Fürsten ift den 3ten November. Big dahin soll ein Gedicht von mir, so gut ichs tann, verfertigt werden. Gedrukt? oder geschrieben? ich dächte das erste.

<sup>1)</sup> S. oben ben Brief Rr. 3 S. 11 vom 24. Sept. 1762.

Die Wiener Gelehrte sind in den freimüthigen Briefen erbärmlich zergeisselt worden. Der Schinder hat diese Briefe in Wien und Regenspurg verbrannt, und sie dadurch so kostbar gemacht, daß man ein Cremplar schon mit 10 fl. bezahlt. Willst's lefen? ich hab's.

Die Anmerkungen über die beutsche Literatur sind das schändlichste Basquill von einem französirenden Hofmanne auf uns Deutsche. Er schimpft auf Wieland, Lessing, Klopstok, Hermes, Brandes — selbst auf Shakespear und Ossian. — Boltär ift sein Battallienpferd, womit er Alles niederreiten will. Ich denke biesen Teusel in einem eigenen Traktätchen zu bannen. Meinst?

Gellerts Briefe, die er an verschiedene Gelehrte und Standespersonen würklich schrieb, liegen in einem diken Oktavbande vor mir. Gine gewiß schäzbare Sammlung.

Hr. Rektor Mertens gab seinen zweeten Prodromus über die philosophische Geschichte heraus. Er spricht in einem sehr hohen Ton von seinem Entschlusse, lehnt sich ungestüm an Brusters Bilbsäule, und glaubt, sie werde wakeln; aber sie steht und scheint Mitleiden auf das Männchen zu bliken, der mit Tänzersschuhen die Fußstapsen eines Ricsen ausfüllen will.

Gruße meine Schwester in meinem Namen, und sag' ihr, daß ich ihr die Hand zu tuffen wünschte, womit sie meinem Bater die Augen zudrütte.

Ich lebe hier — gröftentheils in philosophischer Stille — schreibe, lese, klaviere, seh Kunstwerke, eße wenig, trinke mehr; habe einen einzigen Rot und 3 Hembber; zweisle, weine, lache, lebe oft gerne, stampse aber öfters ben Boben, daß er sich nicht mir zum Grabe öfnet — bort, dort möcht' ich schlasen, wo mein Bater liegt.

Ewig der Deine

Schubart.

97 @

Lachen mußt' ich, daß du dich entschuldigst wegen des kleinen Pappiersormats. — Schreib du mir auf Pakpappier und in Sedez — ist doch der Brief von dir. 1775.

101.

## Sondart an feinen Bruder Conrad, Stadtforeiber in Aalen.

Ulm ben 13ten Febr. 1775.

Lichfter Bruber,

Den Augenblik erhalt' ich einen Brief aus Aalen vom 6ten bich, mit bem Auftrage, unserm Hrn. Better Wolf ein Gedicht zu versertigen. Aber, wie betrübt war der Zusall, der mir dein Schreiben in die Hände brachte! Mein Freund, mein Gevatter, Ulms Zierde — der Stadt-Amman Hähel starb einige Stunden vorher.). Kannsts nicht glauben, wie mich dieser Todesfall beugt. Wöchte gleich vor Herzeleid mitsterben. Vor 4 Wochen macht' ich mitsolgendes Gedicht an ihn auf den Tod seines Vaters. — Br! möchte mich schütteln, so abgeschmaft kommt mir's Leben vor.....

.... Meine Chronit werd' ich noch lange (wenn's dieß Bischen Odem erlaubt) fortsezen. Schon werden 1600 Exemplare versichloßen. Das Ulmer Intelligenzblatt mach' ich auch — und Fastnachtsschilde\*) — und Anmerkungen zu einem theologischen Buche — und einen Roman\*) — und übe mich hizig im Klavier — und sehe auf die Donau hinaus — seh' da ein Wölkchen aus meiner Pfeisse in die Lufft treißen — und lache und weine — mache Luftsprünge vor Freuden und stampse vor Unmuth den Boden. Welche Harlesinade!

Empfiehl mich meiner liebsten Mutter und unserem Schwager und Schwester und beiner Braut.

Kannst wohl das Porto vor meine Briefe zahlen; haft Spartam und eine reiche Martham.

<sup>1)</sup> S. Sch. L. II, Abicon. XIX, S. 69, und oben ben Brief an Sadhel vom 24. Dec. 1764.

<sup>2) 3</sup>m 3ten Bande feiner gefammelten Bedichte, Frantfurter Ausg.

<sup>3)</sup> Sollte die Geschichte eines Genies werden. Rur die Borrede und einige Rapitel wurden ausgearbeitet; das Ganze, wozu der Plan bereits entworfen war, tam nie zu Stande. S. Schubarts Raralter von L. Schubart, S. 92.

Leb wohl, liebster Bruder; bin von Herzen
ber beinige
Schubart.

N. S.

Meine Frau empfiehlt sich. Ich wohne in der Krone. Beim kaiserlichen Minister'), der Ulmischen Geißel, bin ich sehr wohl angeschrieben....

102.

# Soubart an Baug.

Ulm den 14ten Merz 1775.

Wohlgeborner Hr. Professor,

Hier sind die verlangten 6 fl. 56 g. vors Diplom. Der arme Teufel, vor ben's ist, ist ein Schneider; ich hab' ihm meis nen Dukaten, den Sie mir gütigst abtraten, geschenkt. Wollen schon nächstens einen Reichen beim Wamms bekommen; dann will ich gern ein Geschenk von Ihnen annehmen....

Ihr Herzog ist hier durchpassirt und war ungemein gnädig. Er hat einen hiesigen Patriciersohn in die Stlavenplantage auf der Solitude aufgenommen. Seine Donna Schwergalina<sup>2</sup>) sah neben ihm, wie Mariane an Achmets Seite. Aller Fürstenglanz ist in meinen Augen nicht mehr als — das Glimmen einer Lichtspuze — es glimmt und stinkt.

Ihr Huber's) ift gar ein stattlicher Mann. Er erwachte

<sup>1)</sup> v. Rieb, fpater ein haupturheber feines Ungluds.

<sup>2)</sup> Gemeint ift bes Herzogs bamalige Geliebte, Franziska v. Bernebin, welche er im Jahre 1770 ihrem Gemal, bem Freiherrn von Leutrum, entführt hatte, balb zur Gräfin von Hohenheim und endlich (1784) zu seiner Gemalin erhob.

<sup>3)</sup> Wittembergischer Patriot und Dichter, 1764 vom Herzog wegen seiner Widersetzlichkeit gegen Wontmartins ungesetzliche Steuerprojecte auf dem Asperg eingekerkert, doch auf landständische Berwendung durch Kaiserliche Dazwischenkunft bald wieder in Freiheit gesetzt. Damals waren so eben "Bersuche, mit Gott zu reden", von ihm erschienen. S. Schubarts Chronil 1775, S. 198.

nach 25 Jahren mit Ehren. Ablersflügel sind ihm indeß gewachsen. Wie gut steht er uns Schwaben an!

Bas thut izt Le Bret 1)? Der Mann, der auf Compilationsschweiß so stolz ist, als das Genie auf seinen Heiligenschein? — Er hat dem Buchhändler Stettin ein Werk versprochen, als das Resultat seiner lezten italienischen Reise — ein Werk, das in keines Wenschen Herz kam, das kein Auge sah und kein Ohr hörte.

... Bin von Ewigfeit zu Ewigfeit

Dero gehorsamster Schubart.

103.

### Soubart an feinen Bruder Stadtforeiber.

Ulm den 13ten Aprill 1775.

Nur drei geflügelte Worte, Liebster Bruder! — 's hat mich herzlich gefreut, wieder 'n Laut von dir zu hören. Werd' ganz gewiß auf deine Hochzeit kommen, und deinem trauten Weib einen derben Schmaz auf'n alten Flek geben. Hab sie ehmals zärtlich geliebt; hab ihr Herz zu Empfindungen der Liebe gestimmt, und nun — spielt der iüngere Bruder auf'm Flügel. Gönne dir's herzlich! Empfahe all den Seegen, der mein war; den mir aber Geschik und eigne Schuld raubte. Wollen schon sehen, wie ich 'nunter komme. Aber ohne Weib und Kinder komm' ich. Mein Weid ist immer kränklich und krankes Reißgeräth taugt nicht. Kinder machen mir zu viel Sorge. Allein will ich kommen und mich 'mat wieder rechtschaffen gegen dich aussleeren. — Unserm Hauße tausend Empfehlungen! — heut ist mein Geburthstag! Ich alter Narr zähl' schon 36 Jahre! und 's schmekt mir noch Essen, Trinken und Beischlas. — Hopsa! aufs

<sup>1)</sup> Berf. ber Geschichte ber Republik Benedig 2c. Defterer Reifebegleiter bes herzogs, nachmals Rangler ber Universität Tübingen und ber Carlsicule.

<sup>2)</sup> Die jetige Braut seines Bruders war die Jugendgeliebte bes Dichters gemejen. S. Sch. L. I, Abih. X, S. 83 f.

Wohl deiner Braut! Bring' dir's, Bruder! Mutter, Schwester und Schwager leben hoch! — Haben doch nichts als 's liebe Leben und dieß Herzchen mit dem tanzenden Pulse. Bin dein

ocin Schubart.

#### 104.

### Soubart an feinen Bruder.

Ulm den 18ten Mai 1775.

Ich bin ganz gut hier angekommen, liebster Bruder; hab' aber biß diese Stunde ieden Augenblik zurükgerusen, den ich nach langer Zeit wieder mit dir gelebt habe. Wonne war vor mich mein Ausenthalt in Aalen, diß auf die schwarze Scheidungsstunde, an der ich diß nach Ulm zu leiden und zu weinen hatte. Wann uns doch Gott öfter zusammensührte, um das größte Lebensglük (und dort das Glük des Himmels) Freundschafft und Bruderliebe, schmeken zu können. Weine meisten Bekanntschafften lassen's Herz leer; du aber füllst es aus. Ich komme (so Gott will) diesen Sommer noch nach Nördlingen, und hoffe dann gewiß, dich wieder zu sprechen. In Trochtelsingen in will ich einen Göttertag leben, und du sollst mit Ambrosia effen.

Hier sind einige Gaßnerische Schrifften pro et contra. — Lavater hat sich nun öfentlich vor Gaßnern erklärt. Mein Brief an ihn ist schon fort, und weber nach Lang's noch Böths seinem gemodelt. Da ich aber keine Kopie davon behielt; so kann dir nicht damit auswarten. Seine künftigen Briefe aber sollst du sämmtlich zu lesen bekommen.

Meine Antipathien haben hier die Censur nicht passirt; fic werden aber in Reutlingen gedrukt — sollst's balb genug haben....

Neuigkeiten kann ich dir wenig melben. Der Kreiß ist würklich versammelt und verzehrt die Ulmer Spargel. Da hab' ich dir alle Tag Einkehr über Einkehr. Ich speiße balb da,

<sup>1)</sup> Wo der gleich hernach genannte Lang, ein Freund Bodhs und Berf. bes Landpredigers u., Superintenbent war. Sch. L. S. 92.

balb dort, und hätt' einen sehr angenehmen Frühling, wann mein Weib nicht so übel auf wäre. Sie ist nicht lebendig und nicht tod. Es ist so ein Hindritten, Seuszen, Klagen, Weinen; daß es ein Jammer ist, einen Zeugen dabei abgeben zu müssen. Reine lieben Kinder dauren mich dabei am meisten. Ludwig ist meines Herzens Freude; er nimmt stündlich zu....

Doch ich muß mich von dir loßreissen, so weh es mir thut. Chronik, Bisten und der harrende Bothe tirannisiren mich. Empsiehl mich also der lieben Mamma und dem Helserhause 1). Hier ist das Perspektiv, Bücher und die Franksurther Zeitung, die du in Zukunsst gratis lesen sollst. Wir schreiben einander öffter. Leb wohl. Ich din ewig

Dein

treufter einziger Bruder, Sch.

#### 105.

## Soubart an feinen Bruder.

Ulm ben 13ten Juli 1775.

Tausend Glüf unsrer lieben Schwester zu ihrer Entbindung. Run hats keine Noth mehr, nachdem der Weg gebahnt ist. Aber von einem so mannsesten Ritter, wie Hr. Hoher, hätte wenigstens, statt eines Mädleins — einen kleinen Heinen Heitles mit 'r Löwenhaut erwartet. Doch wenn's nur da ist, sagen die Ammen, und damit din ich auch aus Liebe zu meiner Schwester zusrieden. Bon Nalen erhalt' ich öfters durch Reisende Nachrichten und dar mußt' ich mich wundern, wie prächtig ihr euer Friedenssest geseiert habt. Es ist gut, daß mich deine Herren nicht verschrieden haben; dann ich hätt' es ihnen, wegen anwesender Craisversammlung, abschlagen müßen. Ich habe leztern Crais ein schönes Geld mit der Musik verdient und das hätt' ich nicht wohl im Stich lassen können.

<sup>1)</sup> Hoper, der Gatte von Schubarts zweiter Schwester, Jacobine, war Helfer, d. h. Diacon, in Nalen.

Die andere Woche reif' ich nach Wemmingen, und bann vermuthlich noch dieß Jahr ins Philanthropin nach Marschlins. Br. D. Bahrdt, mit bem ich bei feiner Durchreise gen aue Bekanntschafft errichtete 1), will mich gern an seiner Seite haben. Ich hab' aber sehr schlechte Luft, mein Leben in einer fo rauben Gegend Und doch — wanns sehn muß, muß's sehn. hinzubringen. Mein Beib frankelt immer; aber meine Rinder find fehr gefund. Mein Bub fizt im Gimnafium und lernt fehr brav, — vorzüglich die Musit, die auch tunftig feine Bestimmung feyn fou. - 3ch befinde mich hier so wohl, als in einem Orte der Welt. Frische Luft, die maiestätische Donau vor meinem Fenster, schone Buchläden, gute Freunde und \* \* \* machen mir bas Leben fehr angenehm. In ben fanften Stunden ber füßen schwärmenden Behaglichkeit geht bein Bild und bas Bild iedes meiner Blutsverwandten vor meiner Seele vorüber. Und bann freuts mich, wenn ichs im Inwendigen fühle, daß ihr glutlich seid.

Der Craiß war kürzlich so glänzend, daß man an einem Hose zu sehn glaubte. Komödien, Operetten, Bälle, Konzertc, Schmausereien, Spazicrfahrten, wechselten beständig, und meistens war ich dabei. Der Durlachische Gesandte, Baron von Geiling, hat mich sehr lieb gewonnen, und mir, als ich vor ihm spielte, 20 Conventionsthaler gegeben. Etwas Literarisches? — Hier sind zwei Broken.

Die besten Bücher ber leztern Messe sind: Lavaters physiog nomische Fragmente. Ein erstaunendes Werk! — Selchow's Reichshistorie. Die must du haben. Hähnlein's reichsstädtische Geschichte. Otto, ein Trauerspiel, und Erwin und Elmire, ein Operetchen, beebe von Göthe — vortreselich! — Göthe ist mit den zween dichterischen Grasen von Stolleberg bei Lavatern, der es mir vorige Woche selbst schrieb und mir ein Exemplar seiner Physiognomik verehrte, — ein Wert das über 100 fl. zu stehen kommen wird. — Das leidende Weib, von Lenz, Diego und die Wohrin in Hamburg, zwei Trauerspiele von Bok, ausnehmend schön. Ein paar Romane der leztern Wesse sind auch nicht übel. Kurz, es geht unsern Gelehrten noch zimlich von der Faust. —

<sup>1)</sup> S. Schubarts Chronif, 1775, S. 341. Sch. R. II, S. 108.

Ich muß abbrechen; benn es ist genug geplaubert.
Empsiehl mich unsrer besten Mutter!
unfrem liebsten Bater Hoher!
unfrer Schwester Kindbetterin!
Küß ihr Kind!

und lebe wohl. Bin mit brüberlicher Barme

ber beinige Schubart.

#### Deiner Frau.

Im Geist umarm' ich Sie, liebste Frau Schwägerin, und frage Sie, ob es Ihnen wohlgeht? — So wohl, wie ich es Ihnen seit 12 Jahren mit dem zärtlichsten, liebevollsten Herzen wünsche. —

Erfreuen Sie meine Familie bald mit einem iungen Schusbart; bann ich hab nur einen einzigen Stammhalter, und mit meiner sehr kranken Frau ist nichts mehr zu machen.

**Bas** macht dann meine I. Mamfell Regina Catharina? — die theilt eben einen Korb nach dem andern aus. Gott geb, daß einmal der rechte kommt! — Bermelden Sie ihr meinen großen deutschen, schwägerlichen Gruß.

Noch einmal 'n Ruß auf Ihre Augen, beste Schwägerin, bann gute Nacht! — Bin ewig und ewig, und immerbar und allezeit, und sern und nah, und ba und bort

Ihr ganz ergebenster Schubart.

#### 106.

## Sonbart an M. Miller in Alm.

Memmingen 1) ben 17ten Aug. 1775.

# Befter Miller, 2)

hier am Pulte meines Freundes, bes Prediger Schellhorns, ber Sie bewundert und liebt, sig ich und schreibe big Briefchen

<sup>1)</sup> Dehrerer Reisen dabin und ber bortigen Befanntschaften gebentt Schubart in feinem Leben, II, S. 117.

<sup>2)</sup> Ueber Diller und Schubarts Berbaltnig ju ihm f. Sch. 2. II, S. 80 ff.

an Sie, herziger Minnesinger. — Gestern giengs hoch her, wie an Abrahams Tasel im Himmelreich. Das ganze Batriziat, die Geistlichkeit, alle Ehrenleute waren versammelt, gaben mir ein Traktament und Herr von Wachter fragte (benken Sie nur!) "Ist Miller schon da?" 1) — Jesus ia! sagt ich, und war schon bei mir, und hat mich gern, und trägt ein rundes Haar und hat ein allerliebstes seelenvolles deutsches Gesichtgen, und raucht Todak, und hat ein Herz so weich, so gesühlvoll, wie seine Muse, und gukt gern zum Wond 'nauf und ist — Hopsa Wariandel! — ist mein Freund. Was der Schubart vor eine wichtige Wine machte, als er dieß sagte. — Raks, giengs zum Flügel, man sang

Das gange Dorf verfammelt fic 2c. 2)

es flossen Thränen von den zwei schönsten weiblichen Gesichtern, die ich iemals sah (der Fr. v. Herrmann und der Fr. v. Wacheter) — 'n Glas her! es lebe der Willer! es lebe Klopstok! — und hinten drein, es lebe ('3 thut mir noch wohl) es lebe Schubart!

Bin mit der Welt recht z'frieden, goldiger Miller, 's sind gar liebe Leut drinn — und die hab' ich fürchtig lieb und mit den Schurken hab' ich Mitleid.

Auf 'n Sonntag seh' ich dich, Willer, Mann nach meinem Herzen! — Möchtest mir nicht ein Liedlein in meine Chronik schenken? das arme Bieh hat iezt kein Futter. Bist'n guter Junge. Wirsts wohl thun.

Es lebe

Bachmaier! Wolbach! Köhler!

und wen d' lieb haft. Schellhorn umarmt Sie und ein Madchen — d' Hand aufs Herz und gen Himmel geblikt. Bin von Ewigkeit zu Ewigkeit

> ganz Ihr Diener Schubart.

<sup>1)</sup> Bon ben Univerfitäten Göttingen, Leipzig und einer Reife nach hamburg 2c. in feine Baterftabt, UIm, gurudgefehrt.

<sup>2)</sup> Ein damals viel gesungenes Lied von Miller; sindet sich mit einer Schubartischen Melodie in der Chronik, 1774 Beil. 4.

Ulrich und mein Beib grüßt Sie. Den Köhler keits 1) gewiß, daß er nicht mitgieng.

107.

### Soubart an Alein in Manuheim 1).

Ulm ben 3ten Oftober 1775.

Sie werden nun wohl, würdiger Freund, von Ihrer Reise zurülgekommen sein, und wieder am Pult sizen und schreiben und ben Banzer gegen die Pfeile der Barbarei umlegen?

Stürz herunter das Rolossenbild fremder Barbarei!

Daß es brüllt — im Falle brüllt,
daß es Schutt im Thale sey.
Führ' den Jüngling an den Trümmern stolz vorüber — zeig ihm bald in Thuistons Eichenwald Germanns Krone schimmern! —
Zeig ihm dann den Silbermond wo ein Heinrich thront,
wo der Denker Leibniz wohnt —
Und die Wellen von dem alten Rhein schlagen Beisallbrausend drein,
wann der Lehrer Klein
Deutsche sehre Mein

Doch die Berse wollen nicht gehen; also lieber in derber Prose gesagt, daß Sie Ruhm und Belohnung von ihrem Baterlande verdienen, weil Sie sich der Erziehung deutscher Jünglinge so heiß, so vaterländisch annehmen. Auf Ihr Singspiel bin ich sehr begierig; nach Ihrer Empfindung muß es gut werden. Thei-

<sup>1)</sup> b. h. ärgert's, verbrießt's.

<sup>2)</sup> Anton Frhr. von Rlein, ftarb als bairifcher Geheimerrath in Mannheim 1810. Berf. des Lebens großer Deutschen, des Singspiels Gunther v. Schwarzburg, Derausgeber des pfälzischen Museums zc. — Der Brief if abgebrudt in Malten's Bibliothet der neuesten Welttunde, 1840, II. Bb. S. 86.

len Sie 's dem iungen Mahler mit und trauen Sie seinem Gefühl. Hr. Müller ift ein vortreslicher Mann. Wie neu! wie
originell! wie warm! wie heiß! wie innig! wie naturgemäß! wie
start! wie deutsch sind seine Arbeiten! — Der Minnesinger Miller
schreibt einen sentimentalischen Roman und empfihlt sich Ihnen.
Nächstens erwarten wir die zween vortresliche Grafen von Stollberg, die aus der Schweiz kommen und sich einige Tage hier verweilen werden.

Run leben Sie wohl, bester Mann, so viel ich Ihnen noch zu sagen hätte. Lieben Sie Ihr Baterland und

Ihren Schubart.

#### 108.

### Soubart an feinen Bruder.

Ulm den 17ten Nov. 1775.

hier, Bruber, ift ein Brief, - ein Odemzug, ein Rennzei= chen bes Lebens von mir. Man fagt, bu habst iezo mit Narren, Dummköpfen, Spizbuben und Jaunern volle Arbeit. meiner Seel! oft an bein golbigs Emmenbingen benten, wo bu an Traubenhugeln bein iunges Leben froh und forglos verlebtest! - Doch fehlts bir auch iezt nicht an Brod und Wein und Freuden. Saft 'n guts Amt, ein brafs Weib und Rinber — zwar nicht selbst gemacht; aber boch Kinder 1). nicht bald eignes Gemächt von dir? Aber 's Teufels will ich seyn, wann du ein Kind machen kannst. — Wie ich lebe? - Narr, luftig und wohl auf. Ich lefe alles, was schön und gut ift, forrespondire mit ben Ebelften meines Baterlandes, eß und trint, was gut ift, hab einen Engel zum Freund und - ein frankes, trübseeliges Weib. Rerl, 's ift dir 'ne Luft, kein Amt zu haben. Ich thu was ich will, und der Teufel hat mir nichts zu befehlen. Schau, das ist wahres Herrenleben. Geld hab' ich

<sup>1)</sup> Mus ber erften Che feiner Frau.

freilich nicht viel, aber doch immer so viel, als ich brauche. Hab ein Traurspiel gemacht und 50 fl. davor bekommen; vor acht Tagen gab ich ein Koncert, 's trug mir 40 fl. ein; vor meine Chronik wird mir monathlich 30 fl. bezahlt: vor ein Karmen bekomm ich 12, 15 bis 20 und mehr Gulden, und fo fann ich leben, obs gleich hier teuflisch theuer ift und ich alles, alles, alles faufen muß. Mein Bub, ben ich bir vermache, wann ich sterbe (habs wohl noch nicht im Sinn, 's war 3'balb) macht gute Progressen in Studien, Mufit und Zeichnen; 's wird bir 'n bilbschöner Rerl, schlant, groß und hochaugicht. Mein Julchen, ein gar naivs. allerliebstes Mädgen, plaudert mir die Ohren voll, so oft ich fuges **L**indsgeschwäz hören mag. — Hab auch 'n Freund — o 'n Freund. wie mans im himmel findt. Miller heift er, macht bir gottliche Berse, schreibt wie ein Engel, sieht aus, wie Johannes an der Bruft Jesu, wehmütiableich, schön, ruhia, herzig, seelenvoll, ist 'n Theolog, aber wies teinen gibt, und ein herrlicher beutscher Haft noch kein Liedchen von ihm gelefen? . Was sind Hageborn, Gleim — und Weisse und Jakobi gegen ihm? — Die vortreflichen Grafen von Stollberg maren auch hier 1); mar immer bei ihnen — o das find dir Leute. Rarr, greinen möcht' ich, wann ich nur an sie bent. — Göthe war auch hier — ein Senie, groß und schreklich, wie's Riefengeburg; Rlinger war bei ihm - unfer Shatesvear. Die Rerls baben mich alle lieb aewonnen. Lavater schreibt fleißig an mich; aber iest fiber bie 3m zweeten Band tommt mein Gebild, herrlich Phisiognomit. gestochen. Saft du schon mein Borträt von Bütle in Augsburg, he? Gefällt dir's — gelt bas ist 'n Meisterwert — barf iest schon fterben, habt ia ein Ebenbild von mir. — Sch - brein, was anbers!

Das Sendschreiben an die Grazien 2) ist von mir; will birs schilen und mein Traurspiel auch, so bald's fertig ist. Es kommt in Göttingen ein teutsches Musäum heraus; arbeit auch dran. Hab 'n Aufsaz gmacht vom Schwäbischen Tanz, der sehr gelobt wird. — Diß Jahr haben wir schon 3 Musenallmanache bekommen

<sup>1)</sup> S. Chronif, 1775, S. 731. Sch. Q. II, S. 108.

<sup>2)</sup> Die mehr chnischen als grazibsen Proben aus bemfelben in der Chronit von 1775, S. 731 f. laffen freilich den obigen Uebergang minder gewagt erscheinen.

- von Wandsbet, Göttingen und Leipzig. Willft einen? ber erft' ift ber beste. Unfre besten Röpfe haben bran gearbeitet.

Literarische Neuigkeiten konnt' ich bir 'ne Menge erzählen;

aber möchteft Langeweil barbei haben.

Was macht bein Weib? — Klis und \* \* sie meinthalben! — Wie siehts im Helserhauß aus? Ist der Helser noch nicht kurirt? Rappelts ihm noch im Kops? Und unsre Schwester und ihr Kind? — Und — Gottes Seegen sei mit ihr! unsre alte liebe, treue Mutter? — Grüß mir iedermann heiß, liebevoll, herzelich, innig, deutsch!

Mein Weib, die Kranke, grußt euch auch!

.... Leb wohl, befter, einiger, lieber Bruder! Schif mir 'nmal ein paar Krüge Wein zum Gruß.

Dein Bruber Chriftian.

**1776.** 

109.

# Sonbart an Miller.

Geißlingen am Oftermontag 1776.

Wo ich geh und steh, himmlischer Miller, begleitet mich dein Bild! Gott weiß, 's ist wahr! — Möchtest du nicht mit Herrn Frauenknecht ) heraussahren. — Schau, Engel, 's kost dich nichts, und ich und mein Schwiegervatter öfnen die Arme dich zu empfangen. — Komm doch, Friedeberg! Mit ewiger Lebenswonne drüf ich dich an mein Herz — Trauter! Guter!

Dein Gott, dem du nachahmst, bewahre dich! — Dh!!! lieb Deinen

Schubart.

<sup>1)</sup> Lowenwirth in Beiglingen.

#### 110.

### Soubart an seinen Bruder.

Ulm ben 5ten Mai 1776.

Du lähft mich auf eine Execution ein? — Berzeih mir's, Bruder, das wird nicht geschehen. Ich komme lieber zum Mensichenmachen als zum Menschenwürgen. Und zudem liegen hier auch Spizduben, die nächstens hingerichtet werden sollen; aber auch die will ich nicht sehen. Nichts ist trauriger, schreklicher, als ein solches Spektakel. Und doch komm ich diesen Sommer zu dir und bring dir meinen Willer mit, der sich dir einpsiehlt und dir bald ein Buch von ihm schiken wird. — Wir ists deinethals ben nicht lieb, daß der Prozeß mit der Bürgerschafft so weit um sich gegriffen. Komm etwas nur an Reichshofrath; so pfeisst man gewiß aus'm lezten Loch. Ihr kommt ums Geld und werdet am Ende ausgelacht.

Sonst kann ich dir weiter nichts schreiben, als daß wir alle gesund sind. Ich genieße iezt die schöne Natur, am Arm meines Millers, der viel tiefer und seiner fühlt, als ich. Alle Tag gesehen wir an der Natur Liebling, dem hohen Danubius hinunter, und lassen kein keimendes Gräßchen, kein Blümchen, keinen Blüstenzweig, kein vorüberziehendes Frühlingswölkchen unbemerkt.

Wann du ruhiger bist; so schreib dir was von der Literatur,

die iest reichhaltig an Rovitäten ist.

Grüß mir unsere Mutter, Schwester, Schwager, deine Frau und küß mir den Sohn deiner er sten Krafft — hoho! Der Bothe eilt; also leb wohl. Bin ewig

dein treufter Bruder Christian.

Du sollst dir Lavaters Phisiognomit schaffen. Das ist ein Wert vor dich! — Sch— dir in's Geld! —

#### 111.

### Sonbart an Bang.

Ulm ben 10ten Mai 1776.

#### Euer Wohlgeboren

banke recht sehr für Brief und Magazin. Lezteres hat noch nichts an innrem Gehalt verloren, und darzu wünsch' ich Ihnen Glük. Es gehört Ihr Muth und Ihr Fleiß darzu, ein Journal so lange unter einem undankbaren Publikum zu erhalten. — Stäudlin, an den ich einen Brief beilege und Ew. Wohlgebohren sehr um die Bestellung desselben bitte, ist iezt das beste dichterische Genie im Würtembergischen. Wuntern Sie ihn ia nach Kräften auf; der wird (ich weiß es gewiß) mehr als Gemmingen, Huber und Hartmann. Er hat Einbildungskrafft, Darstellung, Feuer, grose Gesinnungen und Sprachstärke. Wehr Ausguß von Herzelichkeit wünscht' ich ihm.

Der leztere Meßkatalogus ift 16 Bogen ftark; o ber schreisbenden Welt!! —

Magister Miller, mein einziger Herzensfreund, schrieb akademische Briefe und Siegwart, eine Klostergeschichte 1) — zwei sehr schöne Stüke voll tiefen Gefühls und voll Wahrheit. Er ist alle Tage bei mir und läßt sich Ihnen empfehlen.

Wer will Geschichte der Dichtkunst in Schwaben schreiben? — Sie? — Bünsch Glük! — 's ist opus magnae molis, zumal in älteren Zeiten. Da hier noch Weistersänger sind; so könnt' Ihnen 'n guten Beitrag liefern.

Mit dem Wein war's Scherz; 's steht aber bei Ihnen, Ernst braus zu machen. Will Ihnen dagegen bienen.

Glüt zur Anfunft Ihres Herzogs! Ich fteh bavor, Sie werden einige Zeit Englische Affen in Stuttgardt haben 2).

Leben Sie fehr wohl, dann Sie verdienens. Bin in alle Ewigkeit 2c.

Shubart.

<sup>1)</sup> Siegwart, von Schubart recenfirt in der Chronit, 1776 S. 398 und 766.

<sup>2)</sup> Der Herzog war in London gewesen und errichtete nach feiner Rudtehr ein Corps englischer Jager von 50 Mann.

1777.

112.

#### Soubart an feinen Bruder.

Ulm den 12ten Jenner 1777.

Der Both sagt mir, bein Kind sei sehr frant. Ich erschraf brüber, benn ich weiß, was bein Herz dabei leiben muß. Hosssentlich wird sichs wieder geben; wo nicht, so sei ein Mann und tröste dich mit den andern tausend Bätern, die ihren Kindern ins Grab sehen mußten. Freilich empört sich die däterliche Natur bei den lezten Verzufungen der armen Würmlein, die 's Elend des Lebens sühlen, eh sie seine Freuden gekostet haben, Aber Bruder, 's muß so sehn, weil 's so ist. Drüben über den Urnen werden wir erfahren, warum 's so ist. Drüben über den Urnen werden Fällen ists am besten, als Mann über die Gräber zu schreiten und dem gefräßigen Ungeheuer Verwesung zuzusehen, wie sie an ihrem Raube nagt.

Hoffentlich wirft du meinen Trost nicht brauchen und bein Sohn wird leben. Indessen hab' ich Mitleiden mit deinen auszgestandenen Acngsten. Laß dir den Kummer nicht zu nah ans Herz rüten; denn er ist ein Geier und frist's auf. Erhalte dich für die Rufunft.

Ich bin mit den Meinen gesund. Wan will mich iezt als Rapellmeister in Karlsruh haben 1); ich werds vermuthlich ansnehmen.

Wir erwarten alle Tag den Kaiser hier; er ist schon in München. — Gottes Tröstung sei mit dir und beiner Frau. Gruß Mutter und Schwester.

Schubart.

<sup>1)</sup> S. Sá. 2. II, S. 123.

| • |  | · |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   | · |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  | · |   |  |

## Asperg.

Gefangner Mann ein armer Mann. Soubart.

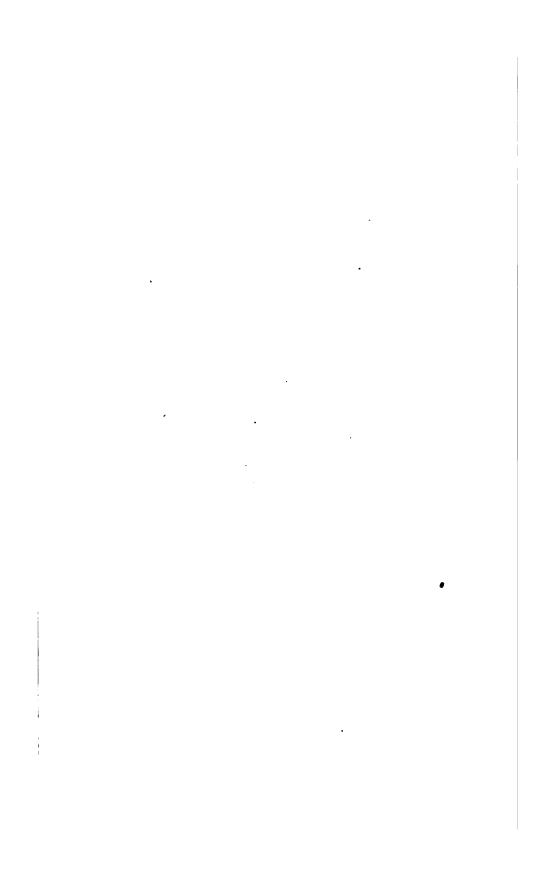

Schubarts Gefangenschaft hat mit der berühmten Berbannung des römischen, wie mit der nicht minder berufenen Einkerkerung des neuitalischen Dichters das gemein, daß ihre eigentliche Urfache bis auf biefen Tag nicht vollständig im Rlaren ift. Rur, mahrend sowohl ber tenerorum lusor amorum als ber Sanger bes befreiten Jerusalems für sich bie Verfehlung wohl fannten, die ihnen fo hoch angerechnet wurde, aus Grunden und Rudfichten aber fich enthielten, mit ber Sprache herauszugeben: scheint in unserem Falle ber so hart Bestrafte selbst so wenig als wir gewußt zu haben, warum er eigentlich auf bem Afperg faß. Weber fand Herzog Carl, wie weiland Raifer Augustus, für gut, tristibus invectus verbis (ita principe dignum, fügt der lopale Dichter ber Triftien hinzu) ihm perfonlich fein Bergeben vorzuhalten, noch bestellte er ein Gericht dazu, dieses zu thun. Go finden wir benn auch weder in Schubarts Lebensbeschreibung und Briefwechsel, noch in bemjenigen, was sein Sohn nach bes Baters Tode über diesen bruden ließ, eine Ursache angegeben, welche ausreichte, uns feine lange und harte Gefangenschaft zu erflaren. Bas aber ber Herzog in dem unten folgenden Berhaftsbefehl dem felbstlofen Bertzeuge seines Despotismus gegenüber anzugeben für gut findet, bas hat man ficher mehr für ben Borwand, als für den eigentlichen Beweggrund ju feiner Gewaltmagregel zu balten.

Als den giftigen Sumpf, aus welchem ursprünglich die Bolte aufftieg, die fich so furchtbar über seinem Haupte entladen sollte, giebt Schubart in seinem Leben die Pfaffen an. "Prieftershaß, sagt er, der nicht eher verlischt, als die er den Gegenstand

seiner Wuth zerstört hat, ist die alleinige Ursache meiner Gesangenschaft"). Daß er wenigstens die erste war, ist volltommen glaublich. Man bedenke nur, wie es diese Bande ausbringen mußte, daß mitten in einem Bezirke, den sie ungestört zu beherrschen gewohnt war, auf einmal ein Mensch sich ansiedelte, der mündlich und schriftlich, in Zeitungsblättern und Gesellschaften, einen Feuerbrand um den andern in ihre Eulennester schleuderte! Da er jedoch auf einem Gebiete saß, wo sie unmittelbar nichts zu sagen hatten, so mußten sie sich nach einem Arme umsehen, mittelst dessen sie den Schlag auf den Verhaßten führen konnten.

Als folder bot sich ihnen, nach Schubarts und der Seinigen übereinstimmenber Angabe, ber Raiferliche Ministerrefibent, General v. Ried in Ulm. Den ftolgen, hochfahrenden Mann hatte Schubart, ber sich im Briefe vom 13. Februar 1775 noch ber Gunft diefer "Ulmischen Geißel" rühmte, durch eine Birtuofen-Caprice, wie sein Sohn es nennt, gegen sich aufgebracht: er hatte nämlich einmal vor Sr. Excellenz den Flügel spielen follen, es aber verweigert, weil ihm das Instrument nicht gut genug war. Diesem einflufreichen Manne schilberten daber bie Pfaffen - und er hinwiederum ber frommen Raiferin und ihrem Dinisterium — Schubart als einen Religionsverächter, überdieß als einen gegen Deftreich feinbseligen Zeitungeschreiber, ber auf beffen Roften Breugen zu erheben fuche. So war bie Banb nber Schubart aufgehoben: es fehlte nur noch die Beranlassung, sie auf ihn herabfallen zu lassen.

Man würde es unglaublich finden, wenn es nicht in Schubarts Leben zu lesen wäre, und wenn nicht die Zeitsolge auffallend zuträse, — daß man in solgendem Artikel seiner Chronik diese Beranlassung gefunden zu haben meinte. Im zweiten Stücke des Jahrgangs 1777 nämlich, vom 6ten Januar, war zu lesen (ich setze auch den Eingang her, um zu zeigen, daß der Zeitungsschreiber es an der schuldigen Achtung vor dem Desterreichischen Kaiserhause nicht sehlen ließ, die ihm in Bezug auf Joseph auch von Herzen ging):

Josef, ber, wie ehmals die Götter im goldenen Alter, ohne strahlendes Gepränge, als Brivatmann, allein an Thaten

<sup>1)</sup> Sch. L. II, S. 131.

bes Herzens kennbar, einen Theil von Deutschland und die wichtigsten Provinzen Frankreichs durchreisen wollte,.... soll an dieser Reise durch die plögliche Krankheit seiner erhabenen Mutter gehindert worden sein. Zuverläßige Briese aus Wien enthalten die traurige Nachricht, daß diese große Kaiserin mitten im Anschein der dauerhaftesten Gesundheit vom Schlage gerührt worden sei. Dürste ich diese Nachricht in meinem nächsten Blatte widerrusen!

Im nächsten zwar geschah bieß noch nicht; aber bereits in ber übernächsten Rummer, vom 13ten Januar, heißt es:

Die Raiserin war zwar frank, ist aber jetzt außer aller Gesahr. Deffenunerachtet — schon zehn Tage später, sehen wir Schubart verhaftet und nach dem Gefängniß abgeführt. Aber nicht nach Muntats oder einer andern öfterreichischen Festung, sondern auf den Asperg.

Der Kaiserliche Gefandte nämlich hatte seinen Plan mit Schubart dem Herzoge von Würtemberg mitgetheilt. Zwar ist nicht recht klar, was dieser auf Schubart noch für Ansprüche gehabt haben soll, der in des Herzogs Landen weder geboren, noch Bürger geworden und zulett aus denselben weggewiesen worden war: aber kurz, der Gesandte that ihm die Ehre an 1), und der Herzog erbot sich, die Verhaftung Schubarts zu vollsstrecken, weil er selbst nicht wenig an ihm auszuseten sinde. Da er ihn vier Jahre vorher, wo er ihn in der Hand hatte, nicht einstecke, sondern lausen ließ, so müssen wir Anstöße von neuerem Datum voraussetzen, die wir, da eine unmittelbare Verühzung zwischen dem Fürsten und dem Dichter seitdem nicht statzgefunden hatte, in seinen Schriften, auf welche sich der Verhastsbeschel beruft, zunächst in der Chronik suchen werden. Sehen wir, was diese uns bietet.

Da finden wir denn vor Allem, daß auch an Herzog Carl, wie an Kaiser und Kaiserin, der Chronikschreiber den Weihrauch nicht spart. "Schreib was du mußt, und denk was du willst"— stellt er ja selbst als ein Hauptgebot im Novellistenkatechismus auf, und gesteht, frivol genug, daß er oft lobe wo er schimpfen möchte (Chronik, Jahrg. 1775, S. 592). So ist ihm in der

<sup>1)</sup> Bielleicht als bem ichmabifchen Rreisoberften? -

Chronif ber Bergog von Burtemberg ber große Carl, ber vortrefflichfte Solbat, seine Alabemie eine Bflanzschule ber Menfchheit (Chron. 1774, S. 341) - biefelbe Atabemic, Die er fast gleichzeitig in einem Briefe an Haug eine Stlavenplantage nennt. Bflichtschuldig berichtet er über bie Reisen bes Herzogs, über die Chrenbezeugungen, bie ihm auswärts zu Theil werben; boch tann er sich nicht enthalten, bei folder Gelegenheit einmal die Bemerkung fallen zu laffen, wie viel Geld unfre Fürsten burch ihre Reifen ins Ausland verschleppen (1776, S. 77 bieß zugleich eine Probe von der freventlichen Art, mit welcher, nach dem Ausbruck des Berhaftsbefehls, auch die übrigen gefronten Baupter des Erdbodens von bem Chronitschreiber angetaftet wurden). Bei einer Rüge der niederträchtigen Sitte bamaliger beutscher Regenten, Taufende ihrer Unterthanen in frembe Militarbienfte nach fernen Welttheilen zu verkaufen — damals an England gegen bas fich befreiende Nordamerita - werden Anfangs nur ber Landgraf und ber Erbpring von Seffentaffel, ber Bergog von Braunfcweig und ber Churfurft von Baiern genannt (1776, S. 194); boch heißt es bann in ber nachften Rummer: Gine Sage.

Der Herzog von Würtemberg foll 3000 Mann an Engelland überlassen, und dieß soll die Ursache seines gegenwärtigen Aufenthaltes in London sein.

Bekannt ist ferner das Epigramm, deffen Zielpunkt nicht zu verkennen war:

Als Dionys von Syratus Aufhören muß Tyrann zu sein, Da ward er ein Schulweisterlein.

Wenn Schubart in einem unten folgenden Briefe versichert, den Herzog in seinem Leben nicht beleidigt zu haben, so meinte er eine der Strase proportionirte Beleidigung und nahm dergleichen leichte Withseile gar nicht in Anschlag. Noch Eines. Schon in der Chronit des Jahres 1775 hatte Schubart, bei Gelegenheit des Gerüchtes von der Schwangerschaft zweier Königinnen, auf die vielen unfruchtbaren Ehen der Großen zu jener Zeit aufmerkam gemacht; im solgenden Jahre führt ihn der Kindersegen der englischen Königsfamilie von Reuem auf dieses kiplichte Thema (S. 317).

Wenn Fruchtbarkeit Segen des Himmels ist — läßt er den Engländer sprechen, dem er in der Weise seiner Chronik die Nachricht von dem eilsten Kinde Sophien Charlottens in den Mund legt — was soll man von den vielen Königslichen und fürstlichen Häusern in Europa sagen, die wie Stämme dastehen, ohne Zweige zu treiben? — Der Engsländer — setzt er dann in seiner eigenen Rolle hinzu — der Engländer hat Necht. In der ganzen Geschichte sindet sich keine Epoche, wo so viele große Europäische Häuser ohne Erbsolge waren, wie jest. Frankreich, Preußen, Schweden, Baiern, Pfalz, Sachsen, Anspach, Würtemberg — kinderlos!!! Die Ursache ist leicht zu errathen, aber schwer zu sagen.

Dies war am Ende noch der empfindlichste Stich: boch auch er - und alles Aufgeführte zusammen - erklärt es benn wirklich bie furchtbare Rache des Herzogs, welche fich in zehn Jahren einer auf alle Beise erschwerten Kerkerhaft immer noch nicht an ibrem Opfer erfättigt hatte? Schon für ben Anfang ber Gefangenschaft genügte bem Bublicum diese Erklärung nicht; benn Schubart fand nöthig in seiner mahrend ber ersten Usperger Jahre verfaßten Lebensbeschreibung dem Gerüchte zu widersprechen, als hatte er ein verfängliches Gebicht auf eine bem Herzog fehr schähbare Person — d. h. auf Franziska — verfertigt. hatte er nicht vielleicht mundlich in offener Wirthshausgefellschaft Bipreben gegen ben Herzog (ben er verachtete, feit er fein Treiben in der Rabe beobachtet hatte, und feit seiner Landesverweis jung auch haßte) und deffen Berhältnig zu feiner "Donna Schmergalina" sich erlaubt? Ausfälle, die, wie Alles was Schubart fprach, vollends beim Beinglase sprach, wir uns ungleich gesalzener und geviefferter — wohl auch schmuziger — vorzustellen haben, als was er für ben Druck, und felbst was er in Briefen schrieb, und die seine zahlreichen Feinde nicht verfäumt haben werben vor die Ohren bes hohen Baares zu bringen. Denn daß bei bem Saffe gegen Schubart auch Franziska perfonlich betheiligt gewesen, wird aus allen Umständen — von ihrem Zuschauen an der Seite des Herzogs, als man das Opfer in den Thurm führte, ihren fühlen Antworten auf die öfteren Berwendungen für ben Gefangenen, bis zu bem verschrobenen Briefe, ben fie an die Karschin schrieb, nachbem endlich seine Freilassung nicht mehr

länger verweigert werben konnte — wahrscheinlich. Schubart selbst scheint uns über die offenen und bekannten Ursachen seiner Gesangenschaft hinauszuweisen, wenn er deren Aufzählung die Bemerkung solgen läßt: "Geheimere Umstände brauch' ich und der Leser nicht zu wissen"; wie auch der Sohn in seiner noch zu Lebzeiten des Herzogs geschriedenen Borrede zum zweiten Theil von seines Vaters Lebensgeschichte es nicht am Ort und an der Zeit sindet, sich über diese mißliche Sache näher zu erklären. Allein auch in seiner 1798 erschienenen Schrift über den Charakter seines Vaters, wo er in den Urtheilen über den seitdem verstordenen Herzog sonst kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, sucht man eine weitere Aufklärung vergeblich: zum Beweis, daß das eigentliche Wort des Käthsels auch ihm nicht bekannt gewesen ist.

Mag übrigens zur Gefangensehung Schubarts ben Herzog bewogen haben was ba will: baf er ihn fo lange und fo ftreng gefangen hielt und die wiederholt gegebenen Bersprechungen, ihn frei zu lassen, immer wieber zurudnahm, bazu wirkten, außer jener erften, im Berlaufe ber Reit ftets neu hinzutretenbe Urfachen mit. Schon gleich Anfangs ift zu bemerten, bag ber Bergog, neben der Rache, die er an dem vorlauten Zeitungsschreiber und Witmacher nehmen wollte, zugleich ben Zweck ber Befferung mit ihm hatte. Was ihren Mann betrifft — gab er ein Jahr nach Schubarts Gefangennehmung beffen um feine Loslassung bittenber Gattin zur Antwort — so soll sie einen gebesserten Mann wieder bekommen; für jest ift er noch auf Frrwegen begriffen. Herzog Carl war ja damals in seinem padagogischen Stadium; was er in seiner Atademie am grünen Holze leiftete, bamit wollte er hier am burren ein Meisterstud machen, mochte es nun biegen ober brechen. Ginen gang besondern Beruf glaubte ber Durchlauchtige Erzieher zu verspüren, Deutschland seine Benies, biefes knorrige Bolk, gerade zu zichen, ihre üppigen Ranken mit französischer Hagscheere zu beschneiben. Wie er wenige Jahre später in Schiller bem beutschen Rouffeau feinen Quertopf zurechtzusehen Anstalt machte, so galt es hier, einen beutschen Boltaire (benn so hatte man ihm, nach des Sohnes Versicherung, Schubart dargeftellt) in Correction zu nehmen. Dazu befaß er in feinem Rieger ein unvergleichliches Wertzeug, welcher überdieß bem pa-

bagogischen Plane des Herzogs die höhere, chriftlich religiöse Beibe ertheilte. Unter biefem Gefichtspunkte mar ce nun leicht. die Gefangenschaft bes ungludlichen Dichters ins Unenbliche zu verlängern. So lange sein Glaubenszopf nicht genau nach dem Muster des Riegerischen gewickelt war, so lange seine geistliche Uniform ein Flecken ober Stäubchen zeigte, hieß er zur Freiheit noch nicht reif: und was es sagen will, die Gewährung ber Freibeit an die angebliche Reife zu derselben zu binden, davon wissen wir aus dem politischen Gebiet eine Geschichte zu erzählen. Wie immer, so arbeitete überdieß Schubart felbst auch jest - und diegmal ift es in der That taum zu verwundern - seinen Feinben trefflich in die Sande. Ungeduld, Gefühl des Unrechts, das ihm geschah, getäuschte Hoffnung, machten den Mann einmal wild; später, bei etwas gemilberter Haft, gog wohl auch ein jäher Trunt Del ins Feuer - er schimpfte, rumorte, bichtete eine Fürstengruft: da waren wieder auf lange hinein geschärfte Erziehungsmaßregeln erforberlich. Schubarts eigener Bruber glaubt in einem unten folgenden Briefe den Grund von beffen immer aufs Reue verlängerter Gefangenschaft in Unvorsichtigkeiten feiner Aufführung zu finden. Dergleichen wurde natürlich von Rieger Serenissimo haartsein rapportirt; zumal er, wie ihn Schubart und beffen Gattin einstimmig beschuldigen, auch aus eigenem perfonlichen Interesse die Saft seines Arrestanten verlangert wünschte. Wo fonnte er auch einen beffern Brivatsecretar, Briefconcipiften, Boeten auf Commando, Cicerone und Mertwürdigkeit für Fremde, Componisten und Birtuofen, Theaterbichter und Regisseur finden? und mußte es dem frommgeworbenen Berbofficier nicht ein Genuß fein, von dem er fich ungern trennte, einen fo biftinguirten Recruten für bas Reich Gottes brillen zu können? Dazu tamen noch anderweitige Ohrenblafereien. Schubart hatte fich burch die Rudfichtslofigfeit seines Benehmens, insbefondere durch die Ungebundenheit jeiner Bunge, mehr Feinde gemacht als er wußte: und biefe machten fich nun ein Beschäft baraus. seine alten und neuen Sünden bem Herzog gelegentlich mit den grellsten Farben vorzumalen. So seben wir den Unglücklichen in bas Net, bas ihn Anfangs nur leicht und vorübergebend gefaßt zu haben ichien, mit jeber Bewegung, Die er machte, nur immer tiefer und unauflöslicher fich verwideln.

Ein so schreckliches Schickfal, das ihm bevorftand, war in bes Dichters erregbarem Gemüthe nicht unangefündigt geblieben. Schon in Geiglingen blickt er, wie wir in feinen Briefen gelefen haben, mit ahnendem Schreden, mit Schauber und Entfeten in die Butunft; er fteht auf einer schredlichen Sobe und schaut in ein unendlich tiefes Grab hinunter; was für Begebenheiten ruft er bangend aus - was für Schicksale, für Rummerniffe und Thranen, warten auf mich! Befannt aus feiner Lebensgeschichte ift ber Traum, ber ihm in der Reujahrsnacht 1769 ben Afchenberg und feinen Gefängnifthurm, seine Beiniger und feine Eröfter, prophetisch gezeigt hatte; auch vor dem Herzog warnte ihn eine innere Stimme: er wunschte - wie er von Ludwigsburg aus fcrieb - biefem Fürften nicht unter ben Augen, sonbern weit von ihm, zu dienen, denn immer fallen ihm die Donnerteile in ber Hand Jupiters ein. Run, da die Erfüllung nabte, erneuerten fich die Ahnungen. Ein banger Druck lag auf Schubarts Gemuthe, jeber Abschied, den er zu nehmen hatte, fiel ihm schwer, felbst ber Wein hatte feine erheiternbe Rraft für ibn verloren; die schwarzen Rutten seines Beiflinger Traums erschienen ihm wieder; auch von außen tamen Briefe hinzu, die ihn mahnten, auf feiner Sut zu fein: aber unentrinnbar, wie bas tragifche Schicffal ber Alten, ergreift es ben bem Berberben geweihten Mann. Durch schale, selbst verdächtige Borwendungen - nicht cinmal eines vermeintlichen Freundes, fondern eines blogen Befannten, läßt er fich auf bas Gebiet bes Fürften loden, ber das Recht hatte, ihn auszuweisen, aber sich das Recht nahm, ibn einzuferfern.

# Schubart in enger Haft, ganzlich verstummt. Briefe feiner Gattin, Riegers, Billings etc. über ihn.

1777-1780.

Bollten wir unfere Mittheilungen ftreng nur auf Briefe von Schubart beschränken, so mußten wir hier eine Lucke von nahe zu vier Jahren offen laffen; benn in ber gangen Beit von seiner Berhaftung zu Anfang b. 3. 1777 bis gegen bas Ende b. 3. 1780 waren dem Gefangenen, mit der Erlaubniß zu schrift= licher Mittheilung nach außen, Die Mittel zum Schreiben überbaupt entzogen. Seine Lebensbeschreibung zwar hat er in bieser Beit befanntlich einem Mitgefangenen burch eine Deffnung in der ihre Bellen trennenden Mauer dictirt, und hier auch die nabern Umftande feiner Gefangennehmung fowie bie Entwicklung feiner innern Buftande im Rerter mit erschütternder Bahrheit dargeftellt. Bas aber unterdeffen bie Seinigen, namentlich feine Gattin, empfanden, litten und thaten, in welchem erschöpfenden Bechsel gehegter und immer wieder vereitelter Soffnungen fie umgetrieben wurden, ihre vergeblichen Bemühungen, ein verfteinertes Despotenherz zu erweichen - dieg in ihren Briefen hier bargelegt zu finden, wird dem Lefer gewiß eine willtommene Gabe fein. Auch die Behandlung und insbefondere die religiöse Bearbeitung, welche ihm selbst mahrend dieses Zeitraums durch seinen Commandanten und beffen geiftliche Handlanger zu Theil wurde, hat Schubart amar bereits in feiner Lebensbeschreibung geschilbert: biese Berhältnisse jedoch werben in ben eigenen Briefen und Berichten ber Rieger und Zillinge, die wir aufzufinden fo gludlich

waren, ungleich wahrer und beutlicher erscheinen, als in bem trüben Nebel von Schubarts buffertiger Rerferstimmung.

Saben wir ben Zeitraum, von welchem wir reben, mit bem erften Briefe abgegrenzt, ben Schubart wieber eigenhändig an bie Seinigen zu schreiben fich in Stand gesett fah: so zerfällt berfelbe in sich wieder in zwei gar verschiedene Abschnitte. Das erste Jahr (genau 377 Tage) lag ber Gefangene in ber gewölbten Belle eines alten Thurms, von beren Ziegelboben, beren rauch geschwärzter Wand mit bem brobenden Rettenringe, beren Bandbreit himmel por vergittertem Genfter, feine Gedichte und Briefe wiederholte Erwähnung thun; sein Lager Stroh, die Luft dumpf, bak ihm ber Schlafrod am Leibe verfaulte: Die einzigen Menfchengesichter, die er zu sehen bekam, bas eiserne des Commandanten und die stummen der Leute, die ihm feine färgliche Rost und fein Cifternenwasser brachten. Rach Umfluß biefer schrecklichen Beit, als er schon nicht mehr geben konnte, an den Wänden sich balten mußte, um nicht umzufinken, wurde er endlich in ein erträglicheres Local, ein trodenes und luftiges Rimmer verfett: aber immer noch ohne Schreibmaterialien, ohne Rlavier, von Abende 8 Uhr an, wo er sein Licht loschen mußte, bis zum späten Wintermorgen den Schrecken der Finsterniß preisgegeben; von Büchern ward ihm nur zugelassen, was der Commandant seinem Geelenheil zuträglich fand; Niemand burfte mit ihm und er mit Riemanden reden. Das Abendmahl reichte man ihm in diefer Zeit, auch durfte ihn der Pfarrer Hahn, als von Rieger verschriebener Seelenarzt, besuchen: aber sein Bruder, ber auf ben Afperg fam, ben ungludlichen Bruber wieberzusehen, mußte unverrichteter Dinge abziehen. Abermals nach Jahresfrift, Lichtmeß 1779, wurde ihm gestattet, bem öffentlichen Testungegottesbienfte beizuwohnen: ju Oftern beffelben Jahres gar, die Orgel dabei zu fpielen, und an dem gleichen Tage nahm ihn - die erfte Bewegung in freier Luft seit ben 21/4 Jahren seiner Gefangenschaft - ber Commanbaut mit fich um den Wall spazieren 1). Bon da an sprach er

<sup>1)</sup> Chen indem ich das Obige fcreibe, bringt mir der Brief eines verechrten Freundes folgende, just hieher gehörige Anetdote. "Bon einer Dame — schreibt er — die gegenwärtig war, als dem Dichter nach mehrjähriger Gefangenschicht die Rerferthure zum erstenmal geöffnet wurde, erfuhr ich Folgendes:

nun, wiewohl immer nur mit Erlaubniß und unter Aufsicht bes Commandanten ober seines Stellvertreters, zuweilen wieder Wenschen, und durfte, wornach er sich so lange gesehnt hatte, obwohl gleichsalls nur beim Commandanten, manchmal Klavier spiclen: aber das Schreiben blieb ihm auch ferner untersagt, und noch zu Ende des Jahrs wurde ihm ein gesundener Bleistift, dessen er sich bedient hatte, consiscirt. Briefe der Seinigen theilte ihm der Commandant — wie es scheint, von Ansang an — mit; sie zu beantworten aber wurde ihm noch um die Witte d. J. 1780 verweigert: auch Besuche werden von jest an bei ihm zugelassen; nur seine Frau und seine Kinder bleiben von dieser Erlaubniß ausgeschlossen.

Wie schon angebeutet, so sind es hauptsächlich zwei Gruppen, auf welche die Briefc aus diesem Zeitraume ihre Lichter werfen: des Gesangenen unglückliche Gattin, bald in vergeblichem Flehen vor einem herzlosen Fürsten, bald in wohlthuender Ergießung gegen einen werkthätig theilnehmenden Freund auf der einen Seite; auf der andern die geistlichen Folterknechte und Quacksalber, den niedergeschmetterten, geistig ausgehungerten, zerknirschten Schubart als halbe Leiche vor ihnen ausgestreckt.

Im hellsten Lichte achter Weiblichkeit, chlicher Dulbung und Treue erscheint uns in ihren Briefen aus diesem Zeitraum die Gattin des Dichters. Ihr Mann hat sie oft schwer gekränkt — bessen bleibt sie sich bewußt; aber dieses Schickfal hat er nicht verdient: und nun, da sie ihn unschuldig leidend weiß,

Schubart überschritt langsam die Schwelle seines Gesängnisses. Als er sedoch in einiger Entsernung auf dem Wall ein für ihn ausgestelltes Rlavier wahrnahm (es war ein sehr schöner Tag), stürzte er sich eigentlich auf dasselbe, wie ein Tiger auf seine Beute, stürmte eine Zeit lang auf den Tasten wie wahnsinnig, und bemerkte erst nach einiger Zeit mehrere Damen, die Augenzeugen von dieser seiner ersten Erlösung waren. Er bekomplimentirte sie zwar sehr höslich und freundlich, raste sedoch sogleich wieder zu seinen langentbehrten Saiten zurüd."

— Diese Erzählung hat, bei aller Sonderbarkeit, doch neben dem äußern Zeugnis, auch die innere Wahrscheinlichkeit für sich, da nicht nur Schubarts angebiliches Benehmen ganz Schubartisch, sondern auch die absichtliche Herbeit sint gehr absuliche Anerdote in Schubarts Rarafter, S. 68 f.

wird sie erst der unendlichen Fulle von Liebe inne, welche fie für ihn empfindet. Jett ift fein Bang fo bornig, ben fie nicht mit Freuden thäte, um für ihren gefangenen Mann zu bitten; teine Abweisung so hart, daß sie ihr den Muth benähme, bei nächster Gelegenheit wieder zu tommen; tein Opfer so schwer, bas fic zu bringen fich nicht beeilte, wenn es eine Erleichterung ober einen Bunsch ihres Gatten gilt. Unerachtet ihre äußere Existenz durch den Herzog - wenn auch färglich, doch im Durchschnitt besser gefichert worden ift, als fie dieß zeitenweise während ihres Rusammenlebens mit ihrem Manne gewesen war, geht boch ihr ganges Befen in bem Ginen Bunfche auf, ihren Mann wieber gu haben. Dieser Bunsch ift die Macht, die fie umtreibt; seine beharrliche Nichtgewährung bringt fie oft beinabe von Sinnen: und doch weiß sie, wie Schubart einmal in einem Bricfe balb ärgerlich von ihr fagt, und wir hier mit Lächeln bestätigt finden, fich acht weiblich immer wieder mit einem Baibsprüchlein zu be-In der Gallerie beutscher Dichtergattinnen gebührt rubiaen. unserer Schubartin ein Ehrenplat.

Gar anziehend steht der bekümmerten Frau der hülfreiche Freund in Miller gegenüber. Erschien uns oben in Schubarts Ulmer Briefen der Berfasser des Siegwart in seiner ganzen jugendlichen Liebenswürdigkeit, wie wir ihn auch aus den Berichten ber Göttinger Dichterfreunde fennen: fo zeigt er fich hier, in ben Briefen der Schubartin an ihn, zugleich als der achtungswerthe, edelbenkende Mann. Uneigennütig fett er nach Schubarts Befangennehmung beffen Chronit jum Beften ber Seinigen fort; auch nachdem für deren bringenofte Bedürfnisse anderweitig gesorgt war, nöthigt er der widerstrebenden Freundin den Ertrag seiner Arbeit noch auf, und verfäumt nie, dem Rüplichen auch bas Freundliche, der leiblichen Sülfe auch den gemüthlichen Troft binauaufugen. Aber wie bantbar, wie bemuthig ergeben auch bic unglückliche Frau bem engelgleichen Freunde ift; wie fie ihm acht weiblich im Rleinen, aber boch thatfachlich, ihre Erkenntlichkeit zu beweisen strebt! - Einen mertwürdigen Blid in jenes Werther-Siegwartische Zeitalter eröffnen uns bie Aeußerungen unserer Briefftellerin über Siegwarts nachgeborenen Bruber, ben Burgbeim von Miller. Die verständige, ruhige Schubartin hat er so gepact, daß sie ein paarmal erst über ibn ihr berz ausleeren

muß, ehe sie auf ihren Mann zu reben kommt; daß sie über ben Fürbitten, die sie für das fernere Schickfal der Personen des Romans bei dem Dichter einlegt, diejenigen einen Augenblick vergißt, welche sie selbst so eben wieder vergeblich beim Fürsten eingelegt hatte.

Diefer hatte, noch am Tage von Schubarts Einlieferung auf ben Afperg, beffen Gattin ein Jahrgehalt von 200 fl. ausge= worfen, und feine Rinder - ben Sohn in die Carlsschule, die Tochter in die école des demoiselles aufgenommen, lettere, um fie - wofür ihm ber Bater wenig Urfache hatte bankbar zu fein - jur Sangerin und Schauspielerin für feine Buhne ausbilden zu laffen. Dieß war einfache Schulbigkeit desjenigen, ber ihnen ihren Ernährer raubte: aber es war auch einfache Rlugbeitsporfcrift. Das Auffeben, der Lärmen im Reich über die widerrechtliche Ginterferung Schubarts mußte viel größer und tonnte viel nachtheiliger für den Herzog werben, wenn noch das Geschrei eines hülflosen Weibes, hungernber Kinber, sich barein mischte. Bogegen bei bem Stumpf- und Anechtsfinn ber Menge. besonders in Deutschland und in damaliger Zeit, sich berechnen ließ, der Bissen, den er der Kamilie des Eingeferkerten hinwarf. werbe als hochherzige Wohlthat ausposaunt, und burch biese gemuthliche Wendung die Rechtsfrage in ben Sintergrund gefcoben werben. Berfäumten ja doch auch die Frau, ber Schwiegervater und Schubart felbst feinen Anlag, um dem Durchlauchtigen Boblthater für seine an ihnen bewiesene Großmuth und väterliche Fürforge ihren bemuthigften Dank zu fagen. "Je mehr man bantt, je mehr man erlangt" - meinte bie gute Schubartin; aber ber Bergog nahm's anders: "Für fie und die Ihrigen ift ja geforgt; also gebe fie bin und sei fie rubig." Die schlimmfte ber Sandlungen biefes Rürften, ber fo viel Schlimmes zu verantworten hatte, mochte ich lieber auf bem Gewiffen haben, als biefes entfehliche: Gebe fic bin und fei fie grubig. Wenn nicht das noch frevelhafter ist, daß der unmenschliche Erdengott ein andermal die Flehende, die er nicht erhören mag, auf bas Gebet jum barmbergigen Gotte bes himmels verweift!

Glaubte ber Herzog ben Schaben, ben er ber Familie bes Dichters burch beffen Einkerkerung zugefügt hatte, burch bie vers meintliche Bohlthat, die er berfelben erwies, mehr als ausgegli-

chen zu haben: so war er über das Unrecht, das er an dem ohne Rechtsgrund Gefangenen felbst verübte, burch die moralische Cur, die er mit ihm vorhatte, ebenso beruhigt. Diese Bermischung bes moralischen Gesichtspunttes mit bem rechtlichen ift gang im Geifte des sich so nennenden patriarchalischen Regiments. Macht man Ernst mit bem Begriffe bes Landesvaters, so werben aus Staats. bürgern Landeskinder, welche der Bater zu ziehen hat, und wenn sie nicht gut thun, züchtigen barf. Der Unterschied des moralis schen Bergebens vom juridischen fällt da ganz hinweg. war Schubart nicht eigentlich des Herzogs Landeskind: doch thut ja wohl auch berjenige Bater ein gutes Werk, der seines Nachbars verwahrloftes Kind, wie Saraftro, mit Gewalt in feine Rucht nimmt. Rumal wenn ber Nachbar gegen ein solches Bornehmen keine Einsprache erhebt - ober vielmehr, wenn keiner von allen Rachbarn Bater zu bem Kinde fein will. Und hier kommt ein neuer, abermals ächt deutscher. Jammer ins Spiel. Schubart, ber Batriot, ber in feiner Chronit beutsches Baterlands. gefühl zu pflanzen sich zur erften Aufgabe machte, war - wir habens ihn früher selbst flagen hören — in dem gerftucelten Deutschland beimathlos. Sein Bater, aus dem Nürnbergischen gebürtig, mar, als ihm unser Schubart geboren murbe, in ber Graffchaft Limpurg, hernach in der Reichsstadt Malen, angestellt, aber damit nicht auch Bürger baselbst; so ber Sohn später im Ulmifchen, bann im Burtembergischen angeftellt, aber nicht Burger, endlich in Ulm felbst angefiedelt, abermals ohne Burgerrecht. Er hatte nur Aufenthaltsorte, feine Beimath. So tam's, bak. als ber Bergog von Burtemberg ihn gefangen feste, fein Sahn darnach frähte, feine Stadt, keine Landschaft sich seiner annahm. Bas blieb ben Scinigen, da sie keine Macht hinter sich hatten, um ihr Recht geltend zu machen — was blieb ihnen übrig, als der Weg der Bitte, das Schweiswedeln des getretenen Hundes. der für die empfangene Wißhandlung dankt, um der ferneren enthoben zu werben? So seben wir Schubarts Mutter im Gingang ihrer Bittschrift bem Bergog für bie Gefangensetung ihres Sohnes und die väterlichen Abfichten, die ihn hiebei geleitet, danken — was wollte die arme, verlassene Wittwe anders machen ? aber Staatseinrichtungen, welche ben Bürgern so schnöbe Rügen zur Nothwendigkeit machten, die waren doch wohl überreif für

bie Sündfluth, die sic noch vor Ablauf eines Menschenalters hinwegschwemmen sollte.

Eine eigenthümliche Erscheinung find noch die Berwendungen berühmter Schriftsteller für unsern Gefangenen und die Hoffnungen, welche die Seinigen barauf bauen. In jener Reit ber werbenden deutschen Literatur fiel ein gefeierter Autorenname noch ungleich schwerer ins Gewicht als heute, um fo mehr, ba bie schriftstellerische Welt auch moralisch noch nicht so abgenutzt war. So legen Lavater, fo Campe, ihr Fürwort bei bem Bergog ein, und wenn vollends Klopstock sein Gewicht in die Wagschale werfen wollte, meint die Gattin seines unglucklichen Berehrers, so würde der Herzog nicht länger widerstehen können. wandte fich zunächst an Rieger; ber aber scheint ihn von weiteren Schritten abgebracht zu haben, was ihm burch einen Auszug aus dem Schubartischen Sundenregister bei dem rigorosen Dichter bes Messias nicht schwer werden konnte. Uebrigens verrechneten fich Schubarts Freunde gewiß, wenn fie von diefer Fürsprache eine Wirtung auf Herzog Carl erwarteten, ber felbst auf ben als Freund seines Herrn Bruders von Weimar an seinem Hof erschienenen Goethe alsbald eine Art von Unanade warf. Bielleicht gerade weil ihm dieses standeswidrige Verhältniß anstößig war; ober ahnte er überhaupt in jedem großen Geist einen Feind und Berächter des Treibens, in welchem er und feinesgleichen ihr Glud und ibre Größe suchten.

Werfen wir auch noch auf die andere Gruppe, die sich um den Gesangenen her gestellt hat, einen Blick. Gewiß thaten sich seine Zuchtmeister nicht wenig darauf zu Gute, einen so wilden Gessellen so zahm, den Saulus zum Paulus gemacht zu haben. Und doch war nichts leichter als das, und sie hatten sich dessen, mit den Mitteln, die ihnen zu Gebote standen, keineswegs als eines Weisterstücks zu rühmen. Von jeher war ja Schubart der Held des moralischen Kahenjammers gewesen. Und zwar nahm dieser bei ihm regelmäßig die religiöse Färbung an, weil er den Kirchenslauben wohl disweilen verhöhnt, aber niemals gründlich in sich überwunden hatte. Aehnliche Buß- und Zerknirschungs-Krisen haben wir Schubart schon früher mehrere durchmachen sehen; nur daß sie von kürzerer Dauer waren, weil die andringenden Lockungen des Lebens ihm nicht Zeit ließen, denselben nachzuhängen.

Run aber dente man fich ben Mann, ber gewohnt gewesen war, fich täglich im bidften Gebrange ber Gefelligfeit umzutreiben, auf einmal in die menschenleere Debe einer Kerkerzelle verset; dem Mittheilungsluftigen jebe Möglichkeit bes Gesprächs abgeschnitten; ben an weitschichtige, wechselnde Lecture Gewöhnten auf Ricgers afcetische Bibliothet, mit Arnbts und Bengels, Detingers und Sahns Schriften, beschränkt ; bie Hungerkoft zu zwölf Rreuzern täglich nicht zu vergeffen, da das väterliche Regiment auch die förperlichen Safte bes üppigen Dichters burch Diat verbeffern wollte - und biesen Auftand Jahr und Tag in seiner ganzen Strenge, in langfam fich milbernben Abstufungen Jahre lang fortbauernd: fo ergibt fich bas Weitere von felbft. Mus ber bunten Außenwelt, in der er sich bisher verloren hatte, an sich selbst zurückgewiesen, vom Wein aufs Wasser gesett, findet er in fich feine fittliche Rraft, bem Unglud Biberftand zu leiften: bersund magenschwach wirft er sich dem Kirchenglauben in die Armc, friecht jum Rreug, bettelt um ben Genuf bes Abendmabls, füßt bes Special Billings Brief und bittet ihm die früheren Rrantungen ab, um fich wenige Jahre fpater, noch auf bem Afperg, in einem Briefe, den wir lefen werben, aufs Defvectirlichste über ihn zu äußern. Seine Einbildungsfraft, der jeder weltliche Stoff entzogen ift, flieht ins Jenseits, fchwelgt in theosophischen und chiliastischen Träumen, in Gesichten vom neuen Jerusalem und ber Wiederbringung aller Dinge: um bald hernach, beim Wiederanblid ber erften Beibergefichter, wieber in fehr bieffeitige Schwingungen versetzt zu werben. Er läkt fich von Sahn feine geistliche Diat vorschreiben — Morgens und Abends Beten, Bor- und Nachmittag Bibellesen —: um sofort in seiner leiblichen Diat ftatt ber alten Weinexceffe eine Zeit lang sogar zum Branntwein herabzusinken. Diefe beiben extremen Brincipien balgen sich mahrend seiner ferneren Asperger Jahre mit abwechselndem Ucbergewicht in ihm herum: und fiche da, nach seiner Befreiung bemerkte man, laut ber eigenen Borte feines Sohnes 1), von ber ganzen Afperger Frömmigkeit in seinem Leben, Betragen und Sandeln trine Spur mehr; nur wenn von Religion die Rede wurde, ftand er für jenen Glauben ein und machte sich ein besonderes Berbienst

<sup>1)</sup> Schubarts Raratter, S. 84.

baraus, solchen münblich und schriftlich zu bekennen. Wie er ja gleich Anfangs auf bem Asperg, einem ber nachstehenden Briefe zusolge, mit Bahrdt anbinden wollte, und bald hernach — nicht etwa als Scherz, sondern in einem fehr frommen Gedicht an seinen Hahn, reimte:

Chrifti Fuse, gleichwie Meffing (Offenb. 30h. I, B. 15), Ereten nicht nur einen Lesting, Treten Teufel felbft in Roth.

Beitlebens nicht sicher, ob es mit ihm nicht abermals zum sittlichen Bankerott kommen werbe, suchte er sich für alle Fälle eine Freistatt in jenem Whsterium des entsündigenden Glaubens offen zu halten, den er ebendarum nicht antasten ließ.

Oberft Rieger, Die zweite Rigur Diefer Gruppe, mar nicht blos durch die Gefangenschaft, die er früher felbst erduldet hatte, Schidfalsgenoffe feines jetigen Arreftanten, fondern biefem auch darin ähnlich, daß ber Rerfer und das in bemfelben eingesogene Chriftenthum ihn ebenso wenig gebeffert hatte, als beibe Schubart bessern sollten. Rieger war wieder der alte Despot und Despotenscherge, sobald er Hobentwiel verlassen und wieder etwas zu befehlen hatte, wie Schubart wieder der alte Schwelger wurde, sobald er vom Asperg herunterfam und wieder etwas aufzuwenden hatte, ja sobald und so oft er noch auf dem Afpera felbst Freibeit und Gelegenheit bazu befam. — Bogel friß ober ftirb! bas war die Art, wie Rieger mit Schubart über feine Bekehrung un-Bezeigte biefer fich buffertig, andachtig, bemuthig terhandelte. - nicht nur por Gott, sondern auch por dem Herrn Dberften -, fo war beffen Begegnung leiblich; schien er aber einmal "in ber Kirche nicht andächtig und eifrig", ober gegen seinen Vorgesetzten nicht unterwürfig genug, ober hatte dieser auch nur eine "Anwandlung seines so häufigen üblen Humors", so warf er eine Ungnade auf den armen Gefangenen, erschwerte seine Lage und schreckte ihn mit Reden, die dieser, wie er sich ausdrückt, ohne besondern Beistand des göttlichen Geistes nicht zu ertragen vermocht haben Denn Rieger behandelte — wie Schubart nach beffen würde. Tobe, ale er fich freier außern tonnte, an feine Gattin fchreibt -Die Menschen nicht felten wie Beftien. — Bei alle bem hatte ber Dann auch wieder menschliche Seiten und Anwandlungen; ließ während ber Zeit der strengen Absperrung' Schubart Die an ihn einlaufenden Briefe lesen und beantwortete die seiner bekümmerten Gattin; erbat für seinen Arrestanten manche Erleichterung; ließ ihm bisweilen auch leibliche Erquickungen zukommen, besonders wenn ein wichtiger Brief für den Hrn. Obersten zu concipiren oder ein empsehlendes Gelegenheitsgedicht in dessen Namen zu machen war 1); und in der Nachtnahlsangelegenheit werden wir den Soldaten sogar — oder richtiger: wie billig — weicher und menschlicher sinden als den Briefter.

In Ehrn-Rillings Sanbe noch einmal zu fallen, bas freilich hatte Schubart, feitbem er den Ludwigsburger Staub von seinen Schuben geschüttelt, sich nicht mehr träumen laffen. Andenken hatte er ihn treulich behalten und in der Chronik jede Gelegenheit benutt, ihn und das Bublifum deffen zu versichern. Da kommt ihm in einem neuen Fabelbuche das Gefpräch zwischen Nachtigall und Uhu gerade vor wie ein Dialog zwischen ? . . . und S . . .; es fcreibt Jemand an einer Geschichte ber Bongen — die follte er, meint der Chronist, dem theuren Mann Gottes 2. zueignen; besonders auch mit dem Hauptpaftor Götze wird Special B. in L. gerne zusammengestellt. Man wird bem hochwürdigen Herrn, der sich — wie jedermann in Schwaben — unter biefen Anfangsbuchstaben gar wohl erfannte, eine fleine Schabenfreube — natürlich nur in majorem etc. — nicht verargen, als er den hartnädigen Läfterer bes Herrn und feiner Diener aufs Reuc in seinen geistlichen Händen sah. Jett wissen wir auch worauf er zielt, wenn er unten in seinem Bericht an das Consistorium, die Bulaffung Schubarts zum Abendmahl betreffend, verfichert, ce sei mit diesem seit seiner Berweisung aus Ludwigsburg nicht besser, vielmehr mit jedem Jahr schlimmer geworden. mit jedem Jahre schlimmer! videatur die deutsche Chronik v. J. 1774 S. 312. J. 1775 S. 447. 604. 808 u. f. w., wo obige und andere Anspielungen stehen. Uebrigens war Zilling allerdings befugt, mit seiner genaueren Kenntniß des Wannes dem autmüthigen Afperger Pfarrer zu Gulfe zu tommen. Bas er an biefen vom Unbeftande der Schubartischen Buffertigfeit schreibt, zeichnet unfern Boeten nach bem Leben. Nur barin thut ihm Zilling Unrecht, daß er ihn nicht bloß einen leichtfinnigen und ärger=

<sup>1)</sup> S. die Anmertung des Sohnes ju So. 2. II, S. 282.

lichen, sondern auch einen listigen Menschen nennt, und damit jenes reumüthige Bezeigen wenigstens als halbe Verstellung zu betrachten scheint. Nein, Schubart mag im Guten und Schlimmen gewesen sein was er will — aber listig ist er gewiß nicht gewesen. Sondern die schnellen Bewegungen und Umschläge eines erregbaren Dichtergemüths konnte der steise dogmatische Kopf nicht begreisen; obwohl er gelegentlich auf Schubarts Phantasie, die eben so schlüpfrig als hastig sei, ganz richtig aufmerksm macht.

Doch so tief auch Tyrannei ben Dichter hinunterstoßen, so ftreng fie ihn verschließen mag: Die troftende Duse besucht ibn doch. Dinte und Reber hatten sie ihm genommen — so schrieb er mit der Lichtscheere, der Gabel, der Anieschnalle; wie ihm auch bas unmöglich gemacht worden war, bichtete er ohne Schriftzeichen im Ropfe. Wehrere werthvolle geiftliche Lieder aus dieser Beit bewahrt seine Lebensbeschreibung und die Sammlung seiner Bedichte auf; von weltlichen will ich nur an das rührend herzliche: Geliebte, lebe wohl, ich scheibe (An meine Gattin, in einer Rrantheit, 1778) und an die weltberühmte Fürftengruft erinnern, beren Entstehung nach Ludwig Schubarts Angabe in Diesen Zeitraum, in bas britte Jahr ber Gefangenschaft bes Dichters, fällt. Der Herzog hatte ihm auf einen bestimmten Termin seine Freiheit versprochen, und dieser Termin war ohne Erfüllung vorübergegangen. Jest bictirte er, nach einer ftarten Bornaufwallung ge= gen den Herzog, jenes Gebicht, deffen Ibee feit einem Requiem in ber Gruft zu München in seiner Seele lag, bis auf wenige Berfe in Ginem Buge einem Fourier in die Feber. ohne sein Buthun in einer Zeitschrift abgebruckt und machte fo viel Aufsehen, daß Herzog Carl es fich vorlesen ließ, deffen Stimmung gegen ben Arrestanten baburch begreiflich nicht verbessert murbe 1).

Mit einer ähnlichen grausamen Täuschung schließt die Reihe bieser zunächst uns vorliegenden Briefe. Der Herzog hatte gegen ben jungen Schubart sich in Worten geäußert, welche die Erlaubniß entweder eines Besuchs von Schubart bei ben Seinigen,

<sup>1)</sup> S. Schubarts Raratter, S. 39 f. Bergl. unten ben Brief vom 18ten Januar 1780. Darnach ware bie Jahreszahl 1783 in ber Franffurter Ausgabe ber Sch. Gebichte zu berichtigen.

ober dieser bei ihm bebeuten konnten, von Frau und Kindern frischweg im ersteren und zwar im Sinne vollständiger Freilassung verstanden, von dem Herzog aber nicht einmal im andern Sinne erfüllt wurden. Welches Glück für die Armen, daß sie nicht vorher wußten, wie dis zur Gewährung des einen noch fünf, die zur Ersüllung des andern Wunsches aber gar noch sieben lange Jahre vergehen sollten!

#### 113.

## Berjoglicher Erlag an den Kloster-Pberamimann Soll in Blanbenren 1).

Dem Closters Oberamtmann Scholl zu Blaubeuren wird nicht unbewußt sehn, wie vor einigen Jahren der in Ludwigsburg angestellt gewesene StadtOrganist Schubart theils um seiner schlechten und ärgerlichen Aufführung willen, theils wegen seiner sehr bösen und sogar Gottslästerlichen Schreibart, auf unterthänigsten Antrag des Herzoglichen Geheimen Raths und Consistorii, seines Amts entset und von dort weggejagt worden.

Dieser sich nunmehr zu Ulm aufhaltende Mann sährt bekanntermaaßen in seinem Geleise fort, und hat es bereits in der Unverschämtheit so weit gebracht, daß sast kein gekröntes Haupt und kein Fürst auf dem Erdboden ist, so nicht von ihm in seinen herausgegebenen Schriften auf das freventlichste angestaftet worden, welches Se. Herzogl. Durchlt. schon seit geraumer Zeit auf den Entschluß gebracht, dessen habhaft zu werden, um durch sichere Verwahrung seiner Person die menschliche Gesellsschaft von diesem unwürdigen und ansteckenden Gliede zu reinigen.

Sich dieserwegen an den Magistrat zu Ulm zu wenden, halten Höchstbieselbe für zu weitläufig und dürfte vielleicht den vorgesezten Endzweck gänzlich versehlen machen; wohingegen solcher am besten dadurch zu erreichen wäre, wenn Schubart unter einem scheindaren oder seinen Sitten und Leidenschaften anpassenden

<sup>1)</sup> Ans bem Berfolg erhellt, daß berfelbe Erlaß gleichzeitig auch an bie beiben anbern hochften weltlichen Beamten bes bergoglichen Grangflabichens erging.

Borwande auf unftreitig Herzogl. Bürtembergischen Grund und Boden gelockt und daselbst sofort gefänglich niedergeworfen werden könnte.

Se. Herzogl. Durchlt. senden zu diesem Ende den Oberstwachtmeister und Flügel Adjutanten von Bahrenbühler eigends nach Blaubeuren ab, um sich mit dem Cammerherrn und Obersorstmeister Grafen von Sponeck, dem StadtOberamtmann Georgii und dem Closters Oberamtmann Scholl in der Sache über die schicklichsten Mittel mündlich zu berathschlagen, und solche sodann, nach dem einmal sestgeseten Plan, wo möglich Höchstdero gnädigstem Billen gemäß, auszusühren, indem der Major von Bahrenbühler wegen des Weitern bereits die nöthige Verhaltungsbesehle hat.

Gleichwie aber die gute Ausführung dieses gnädigsten Auftrags hauptsächlich auf der strengsten Geheimhaltung des Ganzen beruhet; also wollen auch Se. Herzogl. Durchlaucht Sich zu ihm Oberamtmann Scholl in Gnaden versehen, derselbe werde hier-innen, so lieb ihme Höchstdero Herzogl. Huld und Protection nur immer seyn kann, das unverbrüchlichste Stillschweigen gegen jedermann beobachten, und überhaupt nach seinen theuren Pstichten flug und behutsam zu Werke zu gehen sich nach Kräften bestreben.

Decretum Stuttgart ben 18ten Jenner, 1777.

Carl, H. z. 28. u. T.

113 a.

## Ein Angenannter!) an den Stadtschreiber Soubart in Aalen.

ben 24 Jenner 1777.

Hochedelgeborner 2c.

So eben vernehme die Nachricht, daß dero Hr. Bruder gestern Bormittags mit dem Blaubeurl. Hrn. Kloster-Ober-Amtsmann, auf dessen Invitation zu einem Besuch, von hier nach Blaubeuren auf einem Schlitten abgesahren, sogleich aber nach der dassigen Anfunft von einem Hussauer-Officier in Arrest genommen und unter Begleitung zweber Hussauer in einer Chaise weiter, dermalen unwissend wohin, transportirt worden; die Ursache ist ganz ohnbesandt, und die Sache macht großes Aussiehn; Sie können leicht denken, wie sehr ich betroffen ward, in möglichster Eil ze.

Notus.

#### 113 b.

## Soubarts Gattin an den Stadtschreiber in Aalen.

Ulm ben 24 Jan. 1777.

Befter Herr Schwager!

Ihren Brief habe ich Erhalten, bin aber nicht im ftand felbigen zu beantworten, noch viel weniger mein Mann, welch ein Erstaunen benken Sie ein teuffel in menschlicher Gestalt hat mir meinen Mann gestolen, vielleicht auf Ewig gestolen. D Erbarsmung vor eine ganze Familie, die mit der Berzweislung ringt.

<sup>1)</sup> Rach einem handschriftl. Zusate des Stadtschreibers der Stadt-Amtmann Schleich in Ulm, ein vertrauter Freund von Schubart, mit welchem er turz vorher den letten Besuch bei den Seinigen in Aalen gemacht hatte. S. Sch. L. II, S. 122.

Fluch bem Berberber ich tan Ihn fast nicht nennen ein oberAmbtMann von Blaubeuren nahmens Scholl hielt fich 3 tage bier auf lief meinem Manne bestendig nach, sogar in mein Sauf und suchte Ihn zu überreben, mit fich nach Blaubeuren zu fahren, gab auch vor ber Br. Brofeffor Omehlen mare ben 36m auf einen Besuch und ware sein einziger Bunfch, mit meinem Manne zu sprechen, ob ich mir gleich alle Muhe gab meinen Mann zu bitten, bag er ben uns bleiben mochte, und bem Teufel fagte, ber Sr. Brofeffor fonnte beffer zu uns fommen, war alles umfonft Sie fuhren geftern Fruh hier weg, mit ber Berficherung. daß fie Abends wieder hier fenn würden. Aber welche hiobs Boft, in Blaubeuren wartete schon ein Hauptman auf Befehl des Herzogs von Burtemberg, meinen Mann auf ben Afchberg ju lieffern, alwo Er feinen Lohn Empfangen foll, nach ber Auffage ift Er heute früh schon an ben bestimmten Ort gebracht morben.

Baß mein Mann gethan weiß ich und fein Mensch Hier, tan mir auch nichts einfallen lassen wann ich mich zu tod bente, ich habe schon nach Stuttgart an einige gute Freunde geschrieben und schreiben kassen, um zu Erfahren, waß die Ursach ift;

auch haben wir eine, bittschrifft dem Hrn. Minister Baron von Riedt übergeben, und kniefällig gebetten, Er möchte Sich unser und meines Mannes annehmen, waß Er vor uns thun wird, müssen wir Erwarten, der hiesige Magistrath wird thun waß möglich ist, aber die sehn zu schwach, und haben kein Hen, rathen Sie mir waß ich ansangen soll, betrachten Sie meine arme Kinder, meinen unglücklichen Mann, und ich ach Berzweifflung ist mein Teil wan mir nicht Gott und gute Menschen beystehen, ich bin nicht im stand, den Jammer auszudrüsen, der mich quält, da siz ich ohne Mann, ohne Brodt, und keinen Gulden im Bermögen, und werde von Schuldner und allen seiten her gequält,

ich bin gang finnlos und unmächtig, ich und meine Rinder Empfehlen uns Ihnen nebst allen angehörigen und bitten um Benftand. ich bin

Ihre unglüdliche Schwägerin H. Schubartin.

tommt mein Mann nicht bald log, und ich habe mich ein

wenig Erholt, so lasse ich Alles im stich und gehe vor den Herzog, und sag Ihm, daß Er mir lieber mein Leben als meinen Mann nehmen soll, will Alles nichts helssen, so wird Er mir doch Erlauben ein gleiches schicksal mit meinem Manne zu haben, ich wage Alles, Leben oder Tod, Alles ist mir gleich,

hatte mir Gott meinen Mann genommen, fo wolte iche als

eine Chriften Ertragen aber daß ift unerträglich,

#### 114.

### Der Klofter-Oberamtmann Scholl an den Berjog.

Cl. Blaubeuren ben 1ten Febr. 1777.

Durchlauchtigfter Bergog 2c.

E. H. D. fan es gnäbigst nicht entfallen sehn, welche höchste Ordre Höchstdicselbe s: d: 18. Jan: h: a:, wie an den Cammersherrn und Obersorstmeister Graf v. Sponed und Statt-Oberamtsmann Georgy, also auch an mich, in Ansehung des bekanten Schubarts, zu erlaßen und durch den eigens abgeschickten Obristwachtmeister und Flügeladjutant v. Bahrenbühler ung insinuiren zu laßen, gnädigst geruhet haben.

Bic sein sich ber zc. Graf v. Sponed und Stattoberamtsmann Georgy der Außführung und Besolgung dieser höchsten Ordre entzogen, und solches auf mich gewälzet haben, das hosse ich, werde E. H. D. durch den Major v. Bahrenbühler ebensowohl unterthänigst reserirt worden seyn, alß, wie verlegen ich gewesen, bei meiner hiesigen Situation, alß ein Mann mit 11 lebenstigen Kindern, eine solche besorgliche Unternehmung alleine zu wagen. Ich habe meine Bedenklichseit dem mehrermelten ze. von Bahrenbühler nicht verheelet, und darauf angetragen, daß entsweder der Obersorstmeister oder Stattoberamtmann gemeinschaftlich mit mir agiren sollten; da mir aber entgegen gehalten worden, daß, wann die Sache nicht unter 2 Augen alleine unternommen werde, E. H. D. höchste Intention gewieß nicht erreicht werden würde, so habe ich es endlich in Rueksicht auf die theure Pklichten,

mit denen E. H. D. ich verbunden bin, gewagt und einen Plan aufgebacht, womit ich würklich Dero höchste Willensmehnung, wie ich hoffe, im ganzen erreicht habe.

Bie viel ich hieben gewaget, da Schubart bekanntlich auß allen Eden ber Welt, und besonders auch aus Stuttaarbt, viele ftarke und geheime Correspondenten hat: da schon hier resp. 4 Bersonen Wiffenschaft von ber Sache gehabt haben, welche nicht alle ganz gleichgültig gegen mich gefinnt find: ba schon 4 Bochen lang bie Sache in Ulm herumgegangen, man baffe auf Schubarten, um ihn heimlich von da hinwegzuführen, und da Er selbst, in Rucksicht auf sein Ludwigsburger Schickfaal, Ursache genug gehabt, mißtrauisch auf Würtemberg zu sehn — das dörffte E. D. D. erlauchter Einsicht leicht begreiflich fallen. Wäre bie Sache in Um perrathen gewesen, ba ich ben Anschlag auf ihne gemacht: und ware ich mit diesem wizigen Ropf nicht mit der ausgesuchtesten Behutsamteit zu Wert gegangen; so mare nicht nur die ganze Absicht verloren gewesen, und ich hatte sicher E. S. D. höchste Ungnade zu gewarten gehabt, sondern es mare fogar meiner Gebeinen nicht eines von der sich nun äußernden Buth bef Bobels und feiner unfäglich vielen Anhanger, gang davon gekommen. Run habe ich die Sache aufgeführt, E. H. D. meine Unerschrockenheit in unterthänigfter Befolgung Dero bochfter Befehle auch digmal gezeigt, und mich endlich der mir gebrobeten Gefahr entrifien, und ich bin biffallf auf nichts ftolg, alk auf bie Erfüllung meiner Bflichten: aber

## Gnädigfter Bergog und Berr!

Nun bin ich erst ber äußersten, ja! sogar ber Lebensgefahr exponirt. Bon allen Seiten her warnet man mich, mich nimmer in Ulm, sogar nicht mehr in einem außländischen Orthe sehen zu laßen. Die Anhänger beß Schubarts, und besonders die in Ulm besindliche Preußische Officiers, sollen mir den Tod geschworen haben, wo sie mich erhaschen könnten. Nicht nur in Ulm, sondern in weit entsernten Gegenden, ja! sogar selbst in dißeitig Herzoglichen Landen, bin ich ein Gegenstand deß Fluchs und der hefftigsten Drohungen. Am allermeisten aber beuget mich, daß der Statt Oberamtmann Georgh sich allerorthen weißbrenne, er würde der herzogl. höchsten Ordre ein Genüge gethan haben,

ohne die Sache ins Werk zu richten: er habe herzliches Mitleyden mit dem Mann, und wann ich, der Cl: Oberamtmann, nicht Hände und Füße außgestreckt und mich gleichsam angebotten hätte, einen Streich gegen Schubart außzusühren, würde er gewieß sicher gewesen sehn; und daß er in einem an die Frau deß Schubarts erlassenen, vermuthlich schmeichelhaften Schreiben dieselbe, in Ihrer an Ihne erlaßenen Antwort, zu dem mir betgeslegten Namen eines Manns und Batter=Räubers veranslaßt hat.

E. H. D. fan es leicht begreislich fallen, daß ich dißfalls bey meiner Frau und 11 Kindern in einer unaufhörlichen Lamentation und Wehklage leben müße, und mein Gemüth bey denen täglich an mich einlaufenden drohenden Nachrichten in keine ruhige Fassung kommen könne. Ich bin mit lauter Außeländern umgeben, selbst mein Amt hat in gewieser Art einen unzertrennlichen Anhang an Ulm, Ehingen und andere ausländische Orthe, ich kan mich ohnmöglich davor hüthen, ohne mein Amt zu vernachläßigen, und ob ich zwar in meinem Leben nicht sorchtsam gewesen, so muß mir doch der Gedanke an meine Frau und 11 lebendige Kinder, und deren Besorgnuß vor ihren Mann und Vatter, nicht gleichgültig sehn.

Ich finde mich bahero, in dieser meiner allerdings beforglichen Situation äußerst veranlaßt, E. H. w. D. um Dero höchsten und fräfftigen gnädigen Schut und Protection, ohne unterthänigste Borschrifft, allerunterthänigst zu bitten, versichere dagegen lebenslänglich continuirende unterthänigste Treue und Devotion, und ersterbe in der allertiesesten Ehrfurcht

> E. H. unterthänigst verpflicht gehorfamfter Cl. Oberamtmann zu Blaubeuren Scholl. J. u. c.

#### 114 a.

#### Randbefdeid des Berjogs.

Se. H. D. haben die unterth. Bitte des Cl. D. A. M. Scholls zu Bl. eingesehen. Da derselbe in Ausführung innversmelten Auftrags seiner unterthänigsten Pflicht und Schuldigkeit ein Genüge geleistet, so hat derselbe wegen der angeblich zu besorgenden Gesahr getrost und um so ruhiger zu sehn, als Höchstbieselbe ihn hiemit Dero Landesherrlichen höchsten Schuz beh allen Gelegenheiten gnädigst versichern. Indessen hat derselbe die Borsicht zu gebrauchen, daß er sich eine Zeit lang auf keine auswärtige Orthe begebe, und werden Se. H. Allenfalls beh sich ereignender Gelegenheit auf seine convenable Translocirung den gnädigsten Bedacht nehmen 1).

Decretum Stuttgardt ben 7. Febr. 1777.

Carl, H. z. 28. u. T.

#### 115.

## Soubarts Gattin an Miller, in Alm.

Stuttgart ben 6ten Merz 1777.

Befter Gonner und Freund!

Auf Ihre gütige Erlaubtnis nehme ich mir abermals die Fresheit, Ihnen zu schreiben und zu sagen, daß ich glüklich hier angekommen, aber fast alles noch im Alten angetroffen habe. Daß Lavater an den Herzog wegen meinem Manne geschrieben, werden Sie ohne Zweiffel schon wiffen, es machte ein grosses Aussehen, ich und noch viele Persohnen glauben, daß wenn noch

<sup>1)</sup> Dieses Bersprechen ist unerfüllt geblieben, Scholl in Blaubeuren grau geworden und abgestorben, ohne für die That, die ihn Auf und Auhe gekostet hatte, irgend einen Lohn gesehen zu haben. Welche Lehre für alle, die sich dem Dienste eines Souverans, heiße er nun Fürst oder Boll, ohne Borbehalt ihres Gewissens dahingeben!

mehr bergleichen Brieffe einlieffen, mein Mann ohnfehlbar log würde, bann mein Mann ift hier gleich bem Teuffel schwarz gemacht worden, mit gröftem Berlangen Erwarte ich auch Ihren Brief um ben besten Gebrauch barmit machen zu konnen, ich bin überzeugt, daß es gute Folgen nach fich ziehen wird. hier hat boch kein Mensch bas Herz etwaß zu sagen, selbst bie Barbeit nicht, ich bin schon über acht Tage hier und suche immer einen redlichen Freund, aber keinen Miller finde ich nicht mehr, ich wurde gefragt, ob mein Mann nicht auch mit Rlovfftot in Befandschafft gewesen, man hielte vor sehr gut, wenn ein so groffer Mann auch felbst an ben Bergog ein Recommandaciobneschreiben ergeben ließ, besonders wann es ein wenig schmeichelhafft gegen ben Herrn mahre, aber wie kan ich bas in stand bringen; waß halten Sie bavon, glauben Sie es mahre nicht zu viel geforbert von einem Klopftok, so bitte ich Sie in gröfter Demuth, bag Sic auch noch biefe Dube auf Sich nehmen und ben Rlopftot um einen folchen Bricf bitten, ich muthe Ihnen freilich gar zu viel zu, aber waß thut die Noth nicht Berzeien Sie und glauben, daß der Alles belohnende gewiß auch Ihrer nicht vergessen wird. Solte mich Gott noch in einen ftand fezen, daß ich Ihnen auch thätlich zeigen könnte, waß ich iezo nur mit dem Munde vermag, und mein Berze fühlt, so würden Sie in ber That feben, wie ich Sie schäze.

Wie man mir sagte, so stund in der Zeitung, daß das Portret von meinem Manne in Ulm vor 11 auch 5 fl. zu haben sebe, auch über das wurden hier grosse Augen gemacht, alle dersgleichen Sachen gereichen zum Bortheil vor uns.

Bu meinem Manne habe ich noch nicht kommen können, habe auch seid meinem Hiersehn keine Gelegenheit gefunden vor den Herzog zu kommen, besonders da Sie den wenigsten Theil hier sehn, so viel weiß ich aber, daß mein Mann gesund ist. So bald ich einen Brief von Ihnen erhalten, werde ich einen darzuschreiben und nebst Weißzeug das man verlangte, einen Botten mit auf den Aschberg schiken.

Wegen der Chronik kan ich noch gar nichts sagen, es beruhet alles auf Ihnen, von Hrn. Stage 1) weiß ich nichts kann Ihm

<sup>1)</sup> Berleger ber Chronif.

auch nichts schreiben biß ich mehr ersahre, nur möchte ich wissen, ob auß Winterturn keine Antwort gekommen ist, auch hat Hr. Stage meinem Ludwig Bücher versprochen, ich habe aber noch gar nichts erhalten, mag auch nicht deswegen an Ihn schreiben, weil ich sorge, es möchte zu unverschemt heraußkommen. meine Kinder haben mich schon viel Geld gekostet, dann die kleine Montur und Bücher fordert man Alles von mir, der Herzog äusert ic länger ie mehr Gnade und Liebe vor bede.

Der Morgengebanke von meinem Mann ist in das Magazin gebrukt worden..... So bald ich Ihnen mehr sagen kann, werde ich Ihnen wieder Nachricht davon geben....

Ihre

gehorsamme Dienerin Helena Schubartin.

116.

## Sanbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 27ten Derg 1777.

## Befter Gonner und Freund!

Heute an dem Geburztag meines armen Mannes!), ift es mein einziges Vergnügen an Sie bester Freund schreiben zu dürssen; und nun waß macht mein Freund, werden Sie denken, Er ist Gotlob gesund aber noch immer in der grösten Einsamkeit, an Essen und Trank geht Ihm freilich nichts ab, aber ein Schubart auf einmal von allen Seinen Freunden, Berwanden und bekanten verlassen zu sehn, gewiß, daß ist hart, niemand kan zu Ihm kommen als der Hr. Obrist und Männer die Ihm Seine LebensWittel reichen. Die Ursache seines Arests ist noch nicht ganz am Tag sondern lauter Muthmaßungen, Erst kürzlich wurde mir gesagt, daß die geschilderte schlitten Farth von Hrn. Wieg\*)

<sup>1)</sup> Diefer war am 26ten; wahrscheinlich wurde ber Brief an diefem Tage angefangen.

<sup>2)</sup> In der Chronil vom 20ten Januar 1776 wird eine mastirte Schlitten-

auch mit ursache mähre, wann ich mir von Ihnen die Abref an Ihn aufbitten burfte, wollte ich an Ihn schreiben.

Ich gab mir bißher alle Mühe meinen Mann besuchen zu dürffen, aber bißher alles vergebens, ich dachte durch den Hrn. Obrist es dahin zu bringen, und schrieb deßwegen an Ihn, er antwortete mir aber und sagte, ich könnte kommen biß ans Thor aber unverrichteter Sache wieder heim gehen, ich solte mich mit dem begnügen lassen, daß Er gesund und an Seel und Leib wohl versorgt währe.

So viel Gnade habe ich boch erhalten, daß ich Ihm auf Sein Begehren die Bibel, den Meffias, Leß alle seine Schrifften, Seine Todesgesänge, Klopfstoks Lieder und Oden schiken durffte, auch von Kleider und Weißzeug nebst einem neuen Schlaffrok mußte ich Ihm schiken, ich schreibe alle Wochen zwey mal an Ihn, haben aber noch keinen Buchstaben von Ihm gelesen.

Durch einen guten Gönner Erfuhr ich, daß Er erst kürzlich ben Herzog hat bitten lassen, Ihn doch seines Arrests loßzulassen, daß Er ein grosses Verlangen habe, mich und seine Kinder wieder zu sehen, Er versprach auch, Alles zu thun, waß Ihro Durchslaucht besehlen, die Antwort wahr aber es währe noch zu bald, ich glaube freilich Er währe schon loß, wann cs nicht noch immer Feinde gebe die Ihn suchen Schwarz zu machen, Er singt offt von heller Stimme die Frau von Taubenheim hat Ihn selbst aehört, als Er von lauter Stimme sang Nun danket alle Gott ze.

ich glaube wenn ein Klopfstof und Sie dem Herzog eine Schilderung von meinem Manne überschiften, so daß man Seine Fehler zwar bekent aber daß Gute daß an Ihm ist, frey heraußsagte gewiß daß würde von grossem Nuzen sehn. Lavaters Brief hat viel Aussehns gemacht, und wenn obiges geschehe, glaubte ich alle Judaß zu vertreiben, die noch immer bösen sammen einstreuen.

Durch Hrn. Röhler habe ich die mir zugeschifte 30 fl. richtig

fahrt ber Heibelberger Studenten geschildert, von welcher der bortige Oberconfistorialrath Mieg, der eben damals durch Ulm reiste (Sch. L. II, S. 124 f.), dem Chronisscher erzählt haben mag. Aber es ist nichts Berfängliches in dem Artisel zu entdeden; überdieß war ja der Berhaftsbefehl bereits am 18ten ausgefertigt.

Erhalten, aber waß benken Sie wollen Sie bann alles umsonst gethan haben, ich weiß nicht Worte genug zu finden, meinen Dank Ihnen zu bezeugen, Gott sehe der Vergelber, ich war gesonnen wenigstens Ihnen den halben Theil wieder zurückzusschiften, wenn ich nicht sorgte, es würde Sie beleibigen.

um nicht ganz unerkendlich zu sehn, nehme ich mir die Freiheit Ihnen mit gegenwertigem kleinen Wein-Presend aufzuswarten, ich habe mir Mühe gegeben hier den besten aufzutreiben, ich wünsche nur, daß er nach Ihrem Geschmak, und Sie Ihn in guter Gesundheit verzehren möchten. Daß Weitere will ich Gott, und meinem Manne wann Er anderst wieder in bessere Umstände gesett wird überlassen, meine gröste Sorge ist immer wegen meinem Manne, daß sein Geist und Gesundheit nicht zu Grunde geht; Gott stehe Ihm bey.

Daß Sie und Hr. Köhler beh Ihren ohne dem viclen Geschäfften des Chronik schreibens müde sehn, glaube ich gerne, ich weiß auch nicht waß ich Ihnen deswegen sagen solle, es steht Alles zu Ihnen, wann Sie es morgen aufgeben wollen, so muß ich doch sagen Sie haben mehr gethan als wir Erwarten konten. Der Herzog macht freilich immer die Miene, daß mein Mann bald wieder schreiben dörsse, ob Er aber wirklich so denkt und handlen wird, weiß ich nicht, die Neugirde macht, daß hier viele Persohnen wünschen Es wieder dahin zu bringen, wie lange es aber noch ansteht, weiß ich nicht, Hr. Stage hat auch deswegen an mich und Hrn. Pros. Haug geschrieben, wir haben Ihm geantwortet, Er könne wieder eine Anfrag thun, das wenigstens nichts schaden werde, ich habe auch Stage selbst gesagt, daß Sie mir die 30 fl. zugedacht hätten.

meine Kinder werden sehr geliebt und gelobt, der Ludwig hat schon zum öfftern an der Herzoglichen Taffel gespeist und über vier hinaufgestochen von seinen Cammeraden, bede empfehlen Sich Ihrem Wohlthäter gehorsamst, Ludwig wird sich so bald Er Reit hat untersteben Ihnen selbst zu schreiben...

Ich wünsche allerseits vergnügte Feiertage, leben Sie taus sendmal wohl, ich bin nebst aller Hochachtung 2c.

Helena Schubartin.

Bum Beschluß bitte ich Sie sehr, bas nächste Monatgelb zu behalten, Sie muffen es ia sauer verdienen neben Ihren vielen

Geschäfften, und haben vätterlich an uns gethan. Bei dem Hrn. Graffen und Frau Gräffin von Degenfeld bin ich gewesen. Bebe haben mir versprochen, alles vor meinen Mann zu thun.

Den Wein bitte ein paar Tage in Keller legen zu laffen, ehe folcher angestochen wird.

#### 117.

# Banptzoller Bufler') an den Stadtfdreiber Sonbart.

Geißlingen ben 16ten Aug. 1777.

HochEbel Geftrenger, Hochzuberehrenber Hr. Schwager!

..... Bon meiner Tochter Schubartin in Stuttgarb habe ich vor ohngefehr 3 Wochen einen Brief erhalten, welcher mir gute Hoffnung zu Hrn. Brubers balbiger Frebheit machte.

Dieser Tagen aber erhielte ich ein Schreiben von selbiger, welches räthselhafte Bebenklichkeiten enthält, woraus ich nach meiner geringen Einsicht schließe, daß die Frenheit des Hrn. Bruders noch weit entfernt seze, und daß er beh längerer Ans dauer in einem düstern Kerker nicht nur seine Gesundheit, sondern sogar das Leben verliehren kann.

Hor. Obrist Rieger hat meiner Tochter schon zum Ztenmal wissen lassen, ihr Mann wolle haben, sie solle Stuttgard verlassen und sich zu ihren Eltern begeben; soll ich dieses vom Hrn. Bruder vermuthen? Er liebt seine Kinder, und wird wissen, daß selbige ihre Mutter nöthig haben. Was halten Ewer davon, und was mag vor eine Absicht darhinter steden?

Ludwig ist ohne gemachten Excess, mithin unschuldiger Weise praeterirt, und von der 4ten Abtheilung in die 3te gethan worden, ich schliese hieraus eine Ungnade vom Herzog gegen die Kinder.

Der Herzog solle auf alle Rleinigkeiten von meiner Tochter

<sup>1)</sup> Bgl. oben ben Brief Soubarts vom 6ten Juni 1766.

<sup>2)</sup> Schubart's Schwiegervater.

aufmerksam sein, vielleicht sucht man Bergehungen an ihr und

Ursache, selbige zu entfernen, und was bergl. mehr ist.

Rach Hrn. Obrift Riegers ertheilten Nachricht solle Hr. Bruder wirklich unpaß sehn, und eine Cur gebrauchen, dieses wundert mich nicht, dann ich habe glaubwürdige Nachricht, daß solcher zwar passable Kost — aber ein sehr ungesund und beschwerliches Quartier — ohne Lufft und Aussicht, habe, sich keine Motion machen könne, und es in die Länge nicht ausstehen werde.

Bas gehen Hrn. Bruders Fehler Frembde an, welche, so viel bewußt ist, andern wenig, und nur ihme selbst und denen seinigen den grösten und unersetlichen Schaden und Nachtheil gebracht haben.

In Stuttgard und Ulm ift man durchgehends der Wehnung, Herr Baron von Riedt seine durch Beranlassung einiger Cathosliken Hrn. Bruders Ankläger, und es ist wahrscheinlich. Auch glaublich, was einer dem andern ins Ohr sagt, daß keine Freybeit ohne des Anklägers Vorwissen und Willen zu hoffen sey. Hieraus ist wenig Beruhigung zu schöpffen.

Hruber sist nun über ein halb Jahr, so viel mir bekandt ist ohne Berhör und Berantworttung, mithin ohne Urtheil
und Recht, gefangen, die Ursache ist geheim, und gibt allerdinge zu verstehen, daß solche von keiner allzugroßen unverantwortlichen Wichtigkeit sehn musse; kann man gleichgültig sehn, und Ihn noch länger ohne möglichsten Beystand im Elend schmachten und zu Tod martren lassen?

Wann er als Bürger von Ludwigsburg und Württenbersgischer Unterthan betrachtet wird, so laufft die Procedur, wie ich glaube, wider die Württ. Rechte. Wird er als Frembbling angesehen, so ist die Frag, waß den Herzog berechtiget, auf solche hardte Weise mit ihm zu versahren.

Burttembergische Gelehrte können sich nicht einlassen. Sie

muffen fich fürchten, Gefahr zu lauffen.

Ulm hätte die erste Ursache gehabt, sogleich, und noch jezo, sich seiner anzunehmen, weil Er unter Ihrem Schutz gestanden ist. Vielleicht könnte ein Hochschler Magistrat zu Ulm durch gemeinschafftliche Bitte hierzu vermöcht werden, widrigenfalls, oder wenn solches nichts fruchtete, so wäre ich der unvorschreib-

lichen Meynung, eine gründlich wahrhaffte Beschreibung und Borstellung der Sache von einem außländischen geschickten Juristen an Hrn. von Moser, an die Herzogl. Württ. Landschaft, oder an unsern großen, Gerechtigkeit liebenden Kahser, fönnte — oder sollte keinen Nachtheil bringen. Ich glaub, Hr. Bruder habe noch Freunde, welche meiner Tochter besser als mir bekandt sind, und zwar hohe Standespersohnen und Gelehrte, welche sich seiner annehmen würden.

Meine Vorschläge überlasse ich, ohne gehorsamste Maßgabe, Ew. Hochebelgestreng 2c....

Joh. Georg Bühler, HptZoller.

118.

# Oberft Rieger an den Arcidiacouns Boch in Rördlingen.

Hohen Asperg ben 9. Sept. 1777.

HochChrwürdig Hochachtbar und Hochgelehrter Insonders Hochgeehrtester Hr. Diacone.

Ew. HochShrwürden geehrtestes vom 6ten habe mit heutiger Post richtig erhalten. Sehn dieselbe ja versichert, Sie würden Sich sonsten versündigen, daß Dero Hrn. Schwagers scin Schicksal durch nichts von mir erschwert wird. ich würde selbst wieder Serenissimi Clementissimi Absicht anstoßen. Ich befolge höchst Dero vorgeschriebene Ordre nach meinen theuren Pflichten, und unterlasse nichts, was dem Arrestanten an Seel und Leib erträglich, aufrichtend, und stärkend sehn mag. Da ihn sein unglückseliger Zweisel an der Gottheit Isqu'), und Unglaube an den Nahmen, ohne welchen wir nicht seelig werden können, noch sollen, noch wollen, seine Seele nicht wenig umtried und zermarterte; so haben Serenissimus gnädigst erlaubt, daß ihn

<sup>1)</sup> S. S. J. S. I, S. 107. II, S. 169.

ber gelehrte und ebenso wahrhafft fromme H. Garn. Prediger Faber (so aber nun auf eine andere Stelle promovirt ist) hat besuchen, und in meinem Beyseyn ein geistlich Gespräch hat halten börsen, welches von gutem Ein= und Nachdruf zu sehn geschienen hat. Glauben Sie übrigens, HochEhrwürdiger Herr, denen Gezrüchten von seiner Unpäßlichkeit, Verwirrung 1), im geringsten nicht. sie sind völlig unbegründet. Ich provocire auf sein eigenes künsstiges Zeugniß, ob ihm im geringsten was abgehet, was man von mir erfordern kann. was Er nur verlangt an geistlichen Büchern, laß ich ihm alsobald kommen, und Er genießt dieselbe Kost, welche die Hrn. Staats= und Ober=Officiers täglich hier genießen, und sehr davon zufrieden sind.

Ew. HochEhrwürden und übrige hochwertheste Angehörige, benen ich mein gehorsamstes und Ergebenstes Compliment, Dankssaung und Empsehlung zu machen bitte, können Ihm jezo keine andere, und keine größere reelle Liebe und Wohlthat beweißen, als, wenn Sie seiner fleißig vor Gott eingebenk seyn, und deßen Weege, die nicht unsere Weege sind, mit gläubiger Stille, Gebeth und Gedult verehren, und Seine Zeit erwarten, auswarten. Der ich übrigens die Ehre habe in bersenigen vollkommensten Veneration, die man einem solchen hochverdienten und versiegelten Knecht des Herrn schuldig und willig ist, unausgesetzt zu erharren

Ew. HochEhrwürden

ganz gehorsamster Diener B. F. v. Rieger. Obrist Chev. de l'Ordre mil. de St. Charles.

<sup>1)</sup> Sch. A. II, S. 189. Es hatte fich bas Gerucht verbreitet, Schubart liege auf bem Afperg als ein Rafenber an ber Rette.

1778.

119.

### Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 20ten Jan. 1778.

Befter Gönner und Freund!

Schon zehnmal schrieb ich Ihnen in Gebanten, fo lang ich wieder von Geiflingen hier bin, aber zerschiedene Umftande hielten mich ab. ich bin niemalen recht gesund, mag wohl hauptfächlich der Rummer die Urfach sehn, dann ich bin öffters ganz Melancolisch, das ich nicht leugnen tan. ich bete, feufze, und suche Ruhe ber Seelen, aber ber Geift ist willig und daß Fleisch ist schwach; ia Gebult ist Euch noth; hierinnen übte ich mich schon lange, und glaube bag mich Gott nicht über Bermogen heimsuchen werbe. Durch Stillesenn und hoffen werbe ich gestärft, hat mich Gott schon auß so viel Trübsalen Erlöset so will ich auch iezo gebuldig harren, ich thue immer nur soviel als ich glaube daß meine Pflicht fepe, die Menschen gebrauche ich als göttliche Werkzeuge, Erzwingen fan und will ich aber nichts, Gott wird helffen. mein Bornehmen an Hrn. Graffen von Kindeti 1) ist zu nichte worden, weil mir aute Freunde mifrathen haben, Alles weist mich immer zur Gedult, viele Persohnen glauben, wann ich gang ruhig fenn werbe, daß das am besten gethan febe, an Srn. von Riebt will ich nicht mehr benten.

Lezteren Freitag ging ich ohne einen Menschen zu fragen, in die Audienz, zuvor sezte ich eine Danksagung vor die Gnade, die ich und meine Kinder schon seit einem Jahr genossen, auf, bat auch zugleich um Gnade vor meinen armen Mann, ich ließ gerade mein Herz reden, und übergab solches dem Herzog. Er

<sup>1)</sup> Oesterreichischer General, Berf. einer Schrift über Erziehung, der im 3. 1777 — wie man glaubte, im Auftrage des Raisers Joseph — die Carls-Alademie in Augenschein nahm.

schien es gnädig aufzunehmen und versicherte mich Seiner ferneren Gnade. Waß aber ihren Mann betrifft, sagte Er, soll Sie einen gebesserten Mann wieder bekommen, gegenwärtig ist Er aber noch immer auf irrwege. Er wieß mich zur Gedult und sleisigem Gebet zu Gott, daß ist auch meine einzige Zuslucht, ich bin nun wieder Etwaß ruhiger und glaube nach Pflicht gethan zu haben. nüzt es nichts, so kann es auch nichts schaden, Gott hat die Herzen der Menschen in Seiner Hand und kan Es lenken wie Er will, ich hoffe, mein lieber Mann werde doch bald Bestungs Freiheit bekommen, vieleicht auf den Geburztag des Herzogs, geschieht daß, so will ich geduldig alles weitere abwarten.

solte es aber biß bahin keine Beränderung geben, so will ich, mein Bater und Schwäger, gemeinschafftlich die Ulmer Herren bitten, daß Sie ihr Recht gebrauchen und an den Herzog eine Anfrage ergehen lassen, warum Er so hart mit meinem Manne versahre. worüber sich hier alle Menschen wundern, daß es nicht schon lange gescheben ist.

seidem ich wieder hier bin, habe ich schon ein paarmal an meinen Mann geschrieben, und Ihn mit nothwendigkeiten versiehen, aber von Ihm habe ich diß daher noch keinen Buchstaben Erhalten, der Hr. Obriste antwortet mir zwar, auch habe ich Ihn seidem wieder mündlich gesprochen, aber Gott Er sagt mir Sben so viel Er darf, mein Mann soll immer gesund und zufrieden sehn, auch sagte Er mir in der Stille, daß man Ihm daß heilige Abendmahl auf öffters Begehren mitgetheilt hätte 1). Das ist nun alles waß ich weiß und Ihnen sagen kann.

meine Kinder sind Gott sey Dank gesund, bebe lernen mehr als man von ihnen Erwartet, auch mit ihrer Aufführung ist iedermann zufrieden, mein Ludwig macht wirklich den Ciceronis orationes, Virgilii opera, auch Remers Geschichte, und sachen die ich selbst nicht verstehe, hier folget Seine Stundenabtheilung, daß Jullichen macht sich auch brauchbar, kürzlich war der Frau Gräffin Geburztag, viele Feirlichkeiten wurden daben angestelt, Hohenheim wurde im Kleinen im Schloß gezeigt, und ein Baurens Gespräch gehalten, daß meiste wurde aber gesungen, mein Julle ward ein Bauren Mädichen, und muste mit singen, sie wurde von

<sup>1)</sup> Digverftand. G. die folg. Actenftide.

vielen Berfohnen gelobt, bede empfehlen fich Ihnen gang geborfamft, und Julie bittet gehorsamft bas versprochene Liedlein nicht au vergessen .....

mein und Ihrer liebsten Freundin Sprangerin 1) bitte meine

Empfehlung zu melben ....

Leben Sie tausendmal wohl, bester Freund, denken Sie zuweilen an Ihren verlaffenen Freund Schubart, ich verharre 2c.

Belena Schubartin.

Werden Sie wohl daß FrühJahr nach Carlsruh reisen, als bann wurden wir daß Glut haben Sie auch hier wieber zu fprechen. D, wie wolten wir uns freuen, wann unfer Schubart big dahin fren währe.

#### 120.

# Aotizen ans der Registratur des Specials Zisling in Ludwigsburg, unter der Aubrik: Schubartiana.

- 2.) Der gewesene Garn. Brediger Faber erzehlte mir noch; als er den Schubart einmal in Gesellschafft des Hrn. Obrist v. Riegers in seinem Arrest besucht, sen ber Schubart noch gang heiter und rumredig gewesen; habe wol unter Andern auch ge= äussert, er wolle hienächst das h. Abendmal empfangen, doch seh er durch den Hrn. Obrist zu solcher Acuferung veranlaßt worden. Alf aber ber Schubart felber angefangen, einige Aweifel contra Divinitatem Christi zu proponiren, habe ihn ber gr. Obrift barüber constituirt, wie er dann bey solchen Aweifeln dannoch das heil. Abendmal verlangen möge?
- 3.) Bey ber Investitur bes neuen Hrn. Garn. Bred. Payers, d. 26. Oct. 1777. bezeugte Hr. Obrist gegen mich, man werde wol den Schubart, wenn er es wiederum verlangen follte, jum heil. Abendmal admittiren können 2) 2c.; ich fragte, ob sich auch

<sup>1)</sup> Millers Braut.

<sup>2)</sup> Bon beffen Genuß ihn Billing in Ludwigsburg ausgefcoloffen hatte. S. S. S. I, S. 157.

einige Merkmale der Bußfertigkeit bei dem Schubart äusserten? allein der Hr. Obrist wußte noch von keinen zu sagen, sondern erzehlte mir vielmehr allerley Ränke des Schubarts, z. ex. wie er eine Obstruction fälschlich vorgegeben, um einen Kräuterwein trinken zu dürsen, eigentlich aber nur um mehr Wein zu bekommen: wie der Schubart immerdar um ein Clavier, Dinten und Federn zc. anhalte, um tändeln und schreiben zu können: wie der Schubart ihm die geliehene Zeltnerische Bibel so verderbt habe, daß man den Schmoz hernach mit dem Messer abstreissen müssen zc.

Hierauf warnte ich den neuen Garn. Prediger, er möchte den Schubart nicht selber zur heil. Communion veranlassen, viel weniger communiciren, diß er vorher deutliche und zuverläßige Rerfmale einer ernstlichen Sinnesänderung an dem Schubart wahrgenommen, und weitern Bescheid von mir eingehohlt und erhalten habe.

#### 121.

# Garnisonsprediger Paper auf Sohenasperg an den Special Billing in Ludwigsburg.

H. Asperg ben 29 Jan. 78.

[Durch Oberst Rieger wisse er von Schubarts Berlangen nach dem h. Abendmahl; von bessen Seelenzustande könne er, da ihn Schubart seit längerer Zeit nicht zu sich begehrt habe, nichts sagen, als]

Daß ich ihn schon mehrmalen wann ich auf dem Ball spazieren gehe, andächtig, ernstlich und christlich beten hörte, so daß Er sich auch als ein armer Sünder vor seinem Gott erstannte und bekannte, und in seinem Gebet gerührt bezeugte, daß er alle Büchtigungen, wie groß sie auch sehen, wohl verdienet habe; daß ihn nichts so sehr reue, als daß er sich je von der Sünde so sehr habe dahinreißen lassen und Gott und Menschen beleidiget habe. Er wiße wohl und erkenne es nunmehr auch, daß ihm Gott nicht mehr gnädig sehn würde, wann sein Sohn

3. C. nicht auch für seine Sünden genug gethan hätte, um deßewillen hoffe und bitte Er um Gnade u. d. m. Er gelobete auch seinem Gott künftig mit Leib und Seele zu dienen. Ich darf es sagen, daß es rührend und erbaulich anzuhören ware, was er Gott in der Einsamkeit in seinem Gebet vortruge. Hr. Obrift sagten mir, daß es allerdings zu vermuthen sehe, Er möchte im Ernst nach der Gnade G. in C. J. hungern und dursten; bei längerer Verweigerung könte er in Verzweislung gerathen; man könte serner doch nicht wissen, was dieser Genuß für einen heilssamen Einsluß auf seinen Seelenzustand haben könne....

Ew. Hochwürden wollen also so geneigt sehn, und mich unsterrichten, was ich zu thun habe, damit ich Hrn. Obrists Hochswohlgeboren eine Antwort geben kann . . . .

122.

# Special Billing an den Garnisonsprediger Faper.

Lburg ben 2 Febr. 1778.

P. P.

Es freut mich zwar, daß E. H. nunmehro von dem Arrestanten Schubart einigen Anschein und Hoffnung einer ernstlichen Sinnesänderung bezeugen und berichten können: allein beh allen mir berichteten Umständen ist doch auch noch folgendes zu bedenten, und zwar

- 1.) wenn der Schubart ein so gar dringendes Berlangen nach dem Genuß des heil. Abendmals hat, wie Dieselben mich berichten; ja wenn er nur überhaupt ein Berlangen nach Gnade oder nur nach Trost hat; warum hat er dann E. H. schon so lange Zeit nicht mehr zu sich begehrt und ersucht? Dünkt er etwa sich selber sufficient? Oder hält er Dieselben hieben für entbehrlich? oder was mag sonsten die Ursache seiner Gleichgülztigkeit gegen Dero Besuche und Unterredungen sehn?
  - 2.) Es ist nicht bas erstemal, bag ber Schubart, wenn er

in einem Gebränge war, sich von aussen ganz bußfertig angelafsen, und seine Reue mit den kläglichsten Ausbrücken, mit der des mütigsten äusserlichen Gebärdung, auch sogar mit Tränen, bezeugt hat; nachhero aber, sobald er wiederum Luft bekommen, noch ärsger worden ist als er vorhin war. Hievon habe ich nicht nur Einen Beweis, auch sogar in Händen.

3.) Wenn ein Mensch solche Callos und Brandmale, wie der Schubart, in seinem Gewissen hat, so gehört doch auch einige Zeit dazu, diß seldige nur weich — will noch nicht sagen ausgeheilt — werden; folglich hat man bey ihm mit dem heil. Abendmal eben nicht so sehr zu eilen; es möchte sonsten nur eine palliativ-Cur werden. Bei Dero lezterem Besuch und Unterredung mit ihm siengen sie nach Dero Beschreibung erst an weich zu werden, und nach Dero vorgestrigem Schreiben fangen sie nun an zu stinken, zu eitern und zu schmerzen. Auf diesen Umstand habe ich schon lang gewartet, wie Dieselben Sich noch meiner Rede erinnern werden, daß ich bey dem Schubart nicht bälder eine wahre Aensberung vermuthete, als dis er sich selber anstinke, physice & moraliter: und ich hosse nach Dero Beschreibung, beydes tresse nuns mehro zusammen...

Wenn ich nun neben dem Bißherigen auch noch Dieses voraussetze, daß die admission des Schubart ad S. C., wie der Hr. Obrist mich ohnlängst mündlich versicherte, unserem gnädigsten LandesFürsten nicht entgegen, sondern der Schubart auch besonders hierinnen der Disposition des Hrn. Obristen und Commandanten überlassen seh; so geht mein Rath und Meinung kürzlich dahin:

E. H. besuchen nunmehro den Schubart so bald und so offt als Sie können oder belieben, und sorschen vordersamst nach dem Grund und Trieb, warum er seit so kurzer Zeit so sehr auf die admission zum heil. Abendmal dringe? Ob ein wares Gefühl seines SündenGlends und SeelenBerderbend ihn dazu treibe? Oder aber ob derselbe nur fleischliche Absichten und Hoffnungen, z. ex. auf eine Erleichterung seines Arrests, eine desto bäldere Begnadizgung Srmi, oder wol gar etwelche Rechtsertigung vor dem Publico x. darunter habe? wodei Dieselben ihm die große Gesahr und Berantwortung, wenn er es aus unlautern Absichten — folglich unwürdig — empfangen sollte, nachdrücklich vorhalten werden

Erklärt er fich nun gegen Dieselben fo, baf Sie ihm eine gute und lautere Absicht barunter zutrauen tonnen; fo ftellen Sie ihm noch weiter vor, daß er felber burch fein bigheriges Berhalten Schuld baran fen, wenn man ihm in feinem Berlangen nach dem heil. Abendmal nicht alfogleich und auf der Stelle willfahren könne, indem man big daher nicht allein rechtschaffene Früchte seiner Buße abwarten muffen, sondern auch sein greuelhaffter Wandel, seine Aufhaltung der Warheit in Ungerechtigfeit, ja seine Spötteren gegen die heiligste Warheiten, por aller Welt bekannt — und sein baburch gegebence Aergerniß gang öffentlich und allgemein — sey, solchem nach auch seine readmissio ad S. Coenam nicht privata — folglich auch nicht mea — auctoritate vorgeben konne, sondern, weil sie zugleich die readmissionem in Communionem Ecclesiae involvire, sub auctoritate publica geschehen, und von der Ecclesia repraesentativa, nämlich bem hochl. herzogl. Consistorio (auch nach Matth. 18, 17) genehmigt werden muffe: und werbe er fich die turze Frift big die Sache von mir zum hochl. herzogl. Consistorio einberichtet werbe und Resolution barauf erfolge, um so mehr gefallen lassen, als er folche Frift noch zu weiterer Brufung und Borbereitung wohl anwenden könne, und als er auch felber Gott lange genug auf ibn babe warten laffen.

E. H. belieben mir hierauf seine Erklärung, besonders aber die ben ihm sich etwa äußernde Merkmale einer ernstlichen Bußsertigkeit, wiederum zu berichten: da ich dann, wann wir einmal mit gutem und getrosten Gewissen in die Sache hineingehen können, seine Wiedersehr nicht aufhalten, sondern vielmehr, so viel an mir ligt, ben dem h. h. Consistorio (und auch durch meine Fürbitte ben Gott) möglichst fördern werde.

GOTT erbarme sich dieses armen Menschen, der sich in seisner vorigen Frre niemalen über sich selbst und über seine arme Seele erbarmt hat! Die Gnade, die er so lang auf Mutwillen gezogen — ja vielleicht gar geschmähet — hat, werde doch nicht mübe an ihm, sondern ergreiffe und halte ihn vest, daß er ihr niemalen mehr entschleichen oder ausreissen — und jenem Schalkstnecht Matth. 18 wieder nacharten möge. Wann der Schubart nicht eben nur seine phantasie, welche so schlüpfrig als hastig ift, sondern vielmehr sein ganzes Herz und seinen innersten Seelen-

grund diefer heilfamen Gnade hinhalt und überläßt; dann habe ich Soffnung zu feiner Errettung.

Dieses wollte, wegen bermaliger gehäuffter Kirchen- und anderer Amts-Geschäffte, nur einstweilen kürzlich auf Dero vorsgestern angeehrtes in Antwort melben u.

#### 123.

### Garnisonsprediger Faper an Special Billing.

B. Afperg 17. Febr. 78.

Ew. Hochwurden wollte ich hiemit die schuldige Nachricht geben, daß ich bei Schubart gewesen und ihn zu meiner Berwunderung in einem und ebenbemselben starten und bringenden Berlangen nach bem Genuß bes h. Abendmahls; in einer auten Gefinnung und Verfaffung; in einer folden Beschaffenheit, bergleichen bererjenigen ift, welche nach ber Gnade G. in C. J. und nach seiner Gerechtigkeit hungern und dursten, angetroffen habe. 3ch legte ihm die Fragen vor: warum er fo fehr und anhaltend auf die admission ad S. C. bringe? Seine Antwort war, er ertenne wohl und immer mehr, wie weit er fich von Gott burch ben Greuel seines Wesens und Lebens verirret; daß er sich auch durch die Luste bes Fleisches zu groben Gunden habe verleiten laffen; daß er durch Lehren, Schrifften und Leben viel und großes Aergernif und Unbeil angerichtet habe. Dieses bezeugte er mir weh-, reumuthig und mit Thranen, und fagte: nun wünsche er, nun suche er nichts fo fchr, als mit feinem Gott wieber ausgefohnet zu werden; besonders ba er hinlanglich aus beil. Schrift überzeugt febe, bag in Jesu Chrifto auch für ihn großen Gunber Bergebung zc. zu finden sete, und diß glaube er auch gewiß in bem Genuß des h. Abendmahls zu finden .... Er wolle gerne Frau und Rinder, Fregheit und Bequemlichkeit und was bem Menschen nur lieb febn konne, gurucklaffen, wenn er nur mit feinem Gott verföhnt werden und feine Gnabe wieber erlangen tonne. Ich versexte ihm hierauf: Er solle sich wohl prüfen und befinnen, ob er es redlich meine ....; benn bei einem unwürdigen

Genuß würde der lezte Betrug ärger sehn als der erste und er fich und seine Seele in ein noch größeres Berberben fturgen, als er jett fühle. Ach, sagte Er, das weiß ich wohl, das würde ich Gott und meiner armen Seele nicht zu leid thun. Gott bat es gut mit mir gemeint, daß Er mich hieher gebracht hat, wo ich nun einmal recht zur Erfenntniß meiner felbst gekommen bin. Und, sagte Er, was war nur diß für eine Gnade, ich wollte mich öfters in der Verzweiflung umbringen, und Er ließ es nicht zu'). Der Satan gab es mir mitten im Gebet ein, ich borfe, ohne eine neue Sunde und Gottesläfterung ju begeben, Jefum nicht anbeten, und wollte mir meinen Beiland rauben; aber Gott ließ mich aus seinem Wort überzeuget werben, daß ich zu ihm beten und Seil in ihm suchen borfe und solle .... Er sagte, .... tonte Er sich seine Tage, so Er so gottlos bahingebracht, wiederrufen: ganz anderft wollte er sie anwenden, zum Dienst Gottes, zum Beil seiner Seelen und zur Befferung feines Nachsten. - 3ch fragte ihn auch, ob Er sich dann nicht schämen würde, wann es das publicum erfahren sollte, daß Er als ein Berächter und Spotter Gottes und feines Worts und feines Beilandes nun ganz anderst bente und spreche ....? Reineswegs, sagte er: wenn ich Gelegenheit hatte zu schreiben; ich wollte es schrifftlich bekannt machen und ber ganzen Welt vor Augen legen, bag nichts ift über Gott und fein Wort und über Jesum und sein Evangelium . . . . Ich fragte ibn, ob er keine Feinbschaft und Saß auf diejenigen habe, die ihn in seinen Arrest bringen halfen. Ach nein! jezt verbanke er es ihnen, weil er seinen Arrest als ein Mittel zur Rettung seiner Seele gefunden. Gott habe das einige Mittel zur Rettung seiner Seelen noch angewandt. Er bitte auch täglich allen benen, die er beleidiget habe, bei Gott bie Beleidigung und Aergernisse ab, und wurde es vor ihnen felber thun, wenn er fie fprechen fonte. Insbefondere lagt er burch mich Euer Hochwürden eine herzliche Abbitte wiederholen Dieses und noch mehr äußert er. Aeußerlich erkennt und bekennt er mehr als ich wußte und glaubte, er zeigt mahre Reue, Abscheu und ben beften Borfag, alles fünfftighin gur Ausbreitung ber Ehre Gottes und bes Nächsten Wohlfarth zu thun. Sogar seine

<sup>1)</sup> S. S. R. II, S. 153. 161 f.

postische Talente sollen bem Herrn allein aufgeopfert werben. Rurz zu sagen: Wann ich ihn äußerlich betrachte, so sinde ich ihn in einer guten Bersassung. Was E. H. davon urtheilen, erwarte ich. Er fragt mich immer, ob ich ihm noch nicht S. C. reichen dörse. Er bittet mich, E. H. zu bitten, daß Dieselben ihm den Genuß desselben auswirken möchten. Dieses wollte in Kürze berichten 2c.

C. F. Paper.

#### 124.

# Special Biffing an das Berjogl. Confiforium.

Lubwigsburg b. 22 Febr. 1778.

Serenissime.

Der Garnisons Prediger Payer zu Hohenasperg berichtete schon vor einigen Wochen an das Decanat Amt allhier, daß der seit einem Jahr daselbst in enger Verwarung sizende Arrestant, Ch. Fr. Dan. Schubart, beh denen mit ihm in Gegenwart des dortigen Commandanten gehaltenen Unterredungen, besonders auch ein Verlangen nach dem Genuß des heil. Abendmals gegen ihn geäussert habe; und fragte zugleich an, ob er dem Schubart in seinem Arrest S. Coenam administriren und reichen dörfe?

Dieweilen aber bemeldter Schubart mir, dem Speciali, schon von geraumen Jahren her nicht allein als ein sehr leichtsinniger, sondern auch als ein liftiger — und überhaubt als ein ärgerlicher Wensch bekannt ist: so gab ich dem GarnisonsPrediger damalen die Anweisung, er möchte bei dem Schubart vordersamst erforschen, aus was für einem Grund und Trieb der Schubart zum heil. Abendmal admittirt zu werden verlange?....

Hierauf berichtete ber Garnisons Prediger mich wiederum vor einigen Tagen, er habe beh einem abermaligen Besuch an dem Schubart nicht allein ein anhaltendes und immerzu bringenderes Berlangen nach dem Genuß des heiligen Abendmals, — sondern auch viele Merkmale und Zeichen einer bei dem Schubart vorgegangenen ernstlichen Sinnesänderung gefunden....

Nun ware zwar nach biefen Aeusserungen bes Schubarts zu hoffen, daß gegen feine Buffertigfeit und Tüchtigfeit gum würdigen Genuß des h. A. nichts eingewendet - somit derfelbe ohne Bebenken bazu admittitt werben fonte: Dieweilen aber ber Schubart fein Günder von der gemeinen und alltäglichen Gattung ift, sondern vielmehr sowol durch seinen ärgerlichen Wandel, als auch burch allerley Reden und Schrifften fich als einen öffentlichen Berächter und Spötter ber Warheit vor ben Augen bes Publici dargestellt und ausgezeichnet hat, und in folder Rutsicht schon A. 1773. des Landes verwiesen - folglich auch aus der Gemeinschafft ber evangel. — wenigstens Bürtembergischen — Rirche geworfen worben ift, auch feit solcher Zeit von feiner Sinneganderung und Befferung beffelben, fondern vielmehr von einer alljährlichen Berschlimmerung zu boren war: fo wollte mir nicht zukommen, benselben nunmehro propria und privata auctoritate jum Genuß bes h. A. und bamit in die Gemeinschaft ber Rirche zu readmittiren; sondern ich lege vielmehr alle obenangeführte Umstände E. H. zu höchster Einsicht und Entscheidung submilsest vor, und erbitte mir gnädigsten Bescheid, ob ben folder Bewandtniß ber Schubart nach feinem anhaltenden Berlangen nunmehro ad S. Coenam admittirt werben borfe? welcher unterth. Anfrage ich noch schließlichen bepfüge, baß feine allenfallfige admission ad S. C. fo wie ber Obrift und Commandant zu Hiperg mich schon vorläufig versichert hat, auch höheren Orts tein Aufsehen erwecken noch behindert werden, und daß fie auch nicht in der öffentlichen Kirche, als wohin zu fommen der Schubart bermalen noch nicht die Fregheit hat, fondern nur in dem Befängniß vorgehen würde 2c.

#### 125.

# Gberft Rieger an Special Billing.

Hohen Asperg ben 25 Febr. 1778.

2C.

Ew. Hochwürden habe das sehnliche Verlangen des Arrestanten Schubart nach dem h. Abendmal nochmahl zu Herzen tragen sollen, dem hiesigen Garn. Prediger hierzu die Erlaubniß zu geben, der ihn so befunden hat, daß Er nicht das mindeste Vedenlen dehhalb trägt. Es ist ja gestern öffentlich des Herrn freundliche Einladung verkündiget und zugesichert worden: Kommet alle, die ihr mühseelig und beladen sehdt ze. Auch dieser Belasdene sate eine Glaubens-Ansprache daran.

Der ich übrigens in vollkommenster Veneration erharre ze. P. F. v. Rieger.

[Unter bemselben Datum ermächtigt sofort das Consistorium im Namen des Herzogs den Garnisonsprediger auf Hohen Asperg, Schubart, nach nochmaliger Aufforderung zu ernstlicher Selbstsprüfung, wosern er auf seinem Verlangen beharre, zum h. Abendsmahl zuzulassen.]

#### 126.

# Garnisonsprediger Payer an Special Billing.

B. Afperg ben 19 Mart. 78.

ZC.

Nach ber Vorschrifft, welche E. Hochw. aus bem Herzogl. Consistorial-Beschl wegen ber Admission bes Arrestanten Schubarts ad S. C. mir an die Hand gaben, bin ich zu Werk gegangen 1). — Ich habe ihm noch einmal Vorstellung gethan ..... Und seine Acuherung ware eine Besenntniß und Reumuth über

<sup>1)</sup> Bgl. Sch. Q. II, S. 211.

seine abscheuliche Sünden.... Auf dieses sezten wir nun den 13ten Mart, einen Frentag zur Communion fest, bem er mit fehnlichem Berlangen entgegensabe, und weil vorhero eine Betftunde, die hier am Freytag gehalten zu werden pfleget, gehalten wurde, so bate er mich, zu feiner Erbauung, weil er bas Gefang in ber Rirche jebesmalen bore, bas Gefang: 3ch armer Menfch, ich armer Sunder, fingen zu laffen, damit er es mitfingen konne. Bei meinem Eintritt in bas Zimmer fand ich ben Schubart gang gerührt; und nachdem er sein Berlangen nach dem Genuß des h. Abendmahls noch einmal bezeugt, fienge ich die Handlung mit einem Gebet an, und bann hielt ich eine kurze Anrede an ihn, in welcher ich seine mir bekannte schrecklichste Greuel ber Sunden ihm noch einmal vorhielte und baraus ben Schluß auf feinen betrübten Ruftand vor Gott machte. Aber alsbann auch ihn wieber mit bem Evangelio troftete .... hierauf ließ ich ihn seine Beicht ablegen, in welcher er nicht nur bas, was ich ihm vorhielte, sondern noch mehr reu- und wehmuthig bekannte, auf Jesum und sein Berdienst seine gange Hoffnung fegte, und mit burchbringenden Ausbruden feverlich gelobete und fcwur, insfünfftige Gott und seinem Brn. Jesu zu dienen sein Lebenlang. und alle Aergernisse wo möglich noch auszurotten. Und bei biefem allem berief er fich auf Gott, ber fein Berg tenne und wisse, wie er es meine. Rurz, seine Beichte war so, bag fie vor Menschen nicht beffer hatte fen konnen, ja es mare zu munichen, baß Gott auch nichts Falfches in feinem Bergen finde. Auf feine Beicht ertheilte ich ihm auch die Absolution, und nahm fofort bas Weitere vor; wo er alle Andacht zeigete, und den Leib und Blut seines Beilandes auf ben Anien heilsbegierig empfienge .....

#### 127.

#### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 29ten May 1778.

Theurester, bester Gonner und Freund!

Der reblich und rechtschaffene Hr. Elsäßer überbrachte mir Ihr mir zugedachtes Brieflein, aber Gott, waß sag ich Ihnen, ich verftumme über Ihre Großmuth, weil ich feine Worte finden kan mein voll Dank durchdrungenes Herz mit Worten außzudrüfen. Gottes Lohn sehe Ihr Theil, O wie wahr ists, daß ein wahrer und guter Freund ein köstlich Ding ist, so kummervoll und Elend mein Leben auch ist, will ich doch aus neue Muth sassen gerne zu leben, so lange es noch solche Menschen gibt wie Sie, mein theurer, freilich schmerzt es mich, von allem dem das ich liebe und hochschäe entfernt zu sehn, aber waß will ich machen; Gebult bis es Gott gefällt zu ändern.

ob Sie es gut heißen weiß ich nicht, bestwegen ich Sie zum Borauß um Bergebung bitte, ich konte Ihr großmüthiges Bezeugen gegen mich seit ber Abwesenheit meines lieben Mannes nicht verschweigen, ich gab meinem Manne in der Stille von Zeit zu Zeit Nachricht davon, weil ich überzeugt war, daß es Ihm in Seinen verlassenen Umständen Erleichterung machte. so eben komme ich von dem Hrn. Commandanten, der Sich wirklich hier besindet, zurük, der sagte mir folgendes.

Mein Mann rebe gar viel und offt mit Dank und Freubensthränen von seinem lieben Freund Miller, Er grüsse Sie viel tausend mal, bitte aber zugleich, Sie möchten Ihm doch sobald als möglich Ihr neu versertigtes Buch, wie auch den Siegwart, durch mich schiken, der Hr. Obrist wird es im Geheim halten, auch bitte ich Sie gehorsamst, mir ein Exemplar von Ihrer neuen Arbeit zu senden, ich werde es als ein Densmal Ihrer Freundschafst verEhren, und so lange ich lebe als ein Kleinob betrachten.

Ferner sagte er mir im Bertrauen, daß mein Mann gottlob gesund, vergnügt, und was das Ebelste ist, ein volkommener Christ währe, ich würde Ihn kaum mehr kennen nach der groffen Beränderung, er mache öffters Berfe, nur schabe, daß Er Solche nicht schreiben und ber Welt mittheilen barf. Es wurde Bicle Erbauen und gutes schaffen. mir gab er ben 100 und 46ten Bfalmen täglich zu betrachten, meine Kinder lägen ihm fehr am Bergen, Er wünscht, mein Ludwig mochte gur Mulsik angehalten werben, das ich aber nicht ber Meinung bin, weil ich forgen mufte, einen blogen Dugitus zu bekommen, die meiftentheils unglükliche Leute seyn, auch bat Er Ihn im Grichischen ia nicht zu verfäumen. der Bursch will nichts als Jura zu seinem Haupt: ftudium, und die Mulsik als ein neben Geschäffte lernen und ich laffe Ihm seinen Billen, wenn es nicht von höhern Berfohnen gehindert wird. Dak Julle ist auch braf und hat ein gutes Lob Sie wird auch angehalten die Opern mitzumachen, weil Sie ein Geschif barzu hat, wirklich werben einige Opern gespilt wo sie mit macht, mir ist es eben nicht gang recht, boch kan ich iego nichts machen.

Das konte ich leicht merken, daß mein Mann wünschet wo nicht ganz frey doch mehr Erleichterung zu bekommen, wann Er nur mir schreiben dörfte, wünscht Er, ich bin deswegen vest entschlossen, bis über 8 Tage mich wieder dem Fürstenthron zu nahen, und um mehr Freiheit zu bitten, Gott regiere das Fürstenherz zu unserm Besten.

Das ist mir aus neue Erlaubt, Ihm Gutes zu Erweisen, das ich treulich besolge, und Ihm viel zerschiedene nothwendigteiten dieser Tagen schiken werde. D, Freund eine Thränenslut
stürzt auß meinen Augen, waß ist doch die Liebe; D — was leibe
ich; mein Blut wolte ich theilen, wann es meinem Geliebten
Etwaß nüzen solte. Wann ich alle meine außgestandene Leiden
zurütrusse und sogar die, die Er mir verursacht hat; keine Ruhe
sinde ich; ob ichs gleich ungerecht heißen muste, so ward doch
mein Herz immer ganz Sein, und nun da ich Ihn leident weiß,
und glaube, daß Er um der Warheit Willen leidet, od Er gleich
sich offt schwer an Gott versündigt hatte, ist es mir doch dunkel,
warum Er daß gegenwärtige leidet. Doch waß ist zu machen.
"Da werd ich danur im Licht erbliken, Waß ich auf erden dunkel
sah" ze., ob gleich mein Herze blutet, so hülle ich mich wieder
ein und seusze um Erbarmung von dem lieden Gott.

.... folte meine Bitte ben bem Fürften in Etwaß Erhörung

finden, follen Sie gleich Nachricht bavon haben. Hier folgen die Erfte Kirfchen, fo gut als man es bey der Zeit bekommen konnte, ich bitte es als ein Zeichen meiner Liebe zu betrachten.... Helena Schubartin.

128.

### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben oten Juny 1778.

#### Befter Freund!

•

nur ein paar Worte; ich hoffe, Sie werben meinen Brief, ben ich vor achtage an Sie geschrieben, Erhalten haben. Gerstern war ich abermals in der Audiens, bekam aber wenig Trost, der Fürst sagte, Er hätte mir schon lange gesagt, daß mein Mann wohl versorgt, und Ihme nichts abginge, ich solte also zufrieden sen, Hr. von Rieger hat auch ein paartage zuvor eine Bitte um Erleichterung vor meinen Mann dem Herrn vorgetragen. nun weiß ich nicht, ob nicht noch Etwaß nachsolgen wird, das tröstslicher vor uns sehn wird. Gott sehe es geklagt; der unser schuz, hilfse und behstand sehn wird. 2c.

Helena Schubartin.

129.

# Gberft Rieger an Special Zilling.

H. Afperg, den 31ten July 1778.

.... Heut ift Schubart<sup>1</sup>) communicirt worden. Ich habe bem Hrn. Pf. aufgetragen, dismahl ja den Punct der Berföhnslichfeit und Un-Rachgierigkeit nicht zu überschen, und er ist in die AbsolutionsBedingnisse gesext, auch von ihm zugesichert worden.

<sup>1) -</sup> wiederholt -

3ch hab nach bem h. Actu bem Hrn. Pfarrer als wir allein bensammen waren, zu erkennen gegeben, daß ich nicht glaubte, baß Er recht baran gethan, daß Er bie Absolution nicht ad literam, wie sie die Liturgie vorgeschrieben, gesprochen, sondern ben articulum verändert habe. Denn er lase statt: Euch, jedes, mal: Ihnen. Berkundige ich Ihnen. Ich hielte dafür, ba Er an Gottes Statt rebe, Er feine Complimente (benn bafür febe iche an) hatte machen - jondern ben bem vorgeschriebenen Buchstaben: per Euch, hatte bleiben follen, sonft er auch batte fagen muffen: nehmen Sie bin und effen, ftatt: nehmet bin und effet zc. Ich laß mich aber gern zurecht weißen, wenn ich zu rigoureux bin, ohngeachtet ich veft glaube, daß man jum gröften Ronige nicht anders, in diesem Fall, reden solle. Denn man redt nicht mit bem König - fonbern mit bem armen, großen, tiefgebeugten, Gnaden hungerigen Sünder: der froh ift, wenn ein Tröpflein Trost auf sein Gewissen träufelt .....

Ich erharre in all erfinnlicher Chrerbietung zc.

B. F. v. Rieger.

130.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 6ten Ang. 1778.

Befter Freund!

feine Entschuldigung mein Lieber, wann Sie mir auf zehen Brieffe nur einen beantworten, so habe ich Belohnung genug, schon der Gedanke, Miller ist dein Freund, ist Wonne vor mich; wie wohl ist mir, wann ich nur manchmal mein Herz schrifftlich oder mündlich in Ihren Schoß ausschütten darf.

Gott was Empfand ich, als ich Ihren lezten Brief nebst ben zwei Exemplar von Ihrem Natur- und Gefühlvollen Burgheim Erhielt, ich fing gleich an zu lesen und konte nicht auffhören biß es heist Ende bes ersten Theils, offt fand ich Stellen, die mich an das Schiksal mein und meines lieben Mannes erinnerten, ba weinte ich bitterlich, nur bitte ich Sie ums Himmels Willen, Suchen Sie ben liebenden Burgheim und lassen Sie Ihn noch behm Leben, ists möglich, so geben Sie Ihm Scine Emmilia; Blomenthal ist voller Moral und Rechtschaffenheit; dem weib-lichen Geschlecht sehn Sie sehr gut; noch Vieles wolte ich Ihnen sagen aber schon sehe ich Sie lachen über meinen Brief, also genug von diesem.

Daß meinem Manne zugebachte Eremplar schifte ich Ihm gleich zu, und so ber bekomme ich die Antwort vom Srn. O(brift) Sie hatten nicht gewuft, bag bas Buch eine Art von Romman währe, Sie börften ce meinem Manne nicht geben, besonders ba mein Mann gar teine Neigung mehr zu weltlichen Bucher habe. Er schrieb mir, ich folte Ihm nur Bengels reben über die Offenbarung schilen, wann ich Ihm eine Ehre erweissen wolte, ich werde keine Zeit verlieren, Er foll es gewiß gleich haben, allein waß benten Sie von unferm lieben Schubart, o Gott, o Gott, ift Er Etwa ein raub der schwärzesten Melancoli geworden; ach wie blutet mein Berg; bag fürchterliche Warten ift ärger als ber Tob, follen wir bann gang verlaffen, von Gott und Menschen verlassen segn, nein, daß wolle der liebe Gott nicht. ich bin freylich ein schwacher Mensch und habe ber bangen Stunden viel, offt will Religion und aller Troft nichts helffen, sobann pruffe ich mich selbst, gehe alle meine Schiksale burch, nehme Ihre Brieffe zur Hand, lese alle durch, sing und lese Psalmen, bann finde ich Etwaß linderung und fühle, daß ich mir selbst zur Qual bin, sodann seufze ich: ba werd ich einst im Licht Erbliken, was ich auf Erben bunkel sah zc. ich erkenne bie Borsicht und erwarte alles gute von dem lieben Gott. Wolte Gott ich konte immer fo benten, aber ach - ber Menfch, ber Menfch, muß immer im Streit fenn, Gott ftebe uns leibenbe ben, trofte und schenke uns Seinen auten Beift, auffer bem ift alles Schattenwert.

Burgheim schikte mir ber Hr. D. nicht wieder zurüf, mein Mann bat, Ihnen Seinen warmen herzlichen Gruß zu schreiben, und ich benke, vieleicht — boch Sie verstehen mich schon, Mein Mann soll Eben recht fromm werden, übrigens ist Er Gotlob gesund, wie man mich versichert, Gott stehe Ihm serner ben und lasse Ihn nicht über sein vermögen versucht werden. Gedanke

voller Wonne, wann wir balb unfern lieben Schubart umarmen könten, wie glüklich wolte ich mich schäzen ....

Mein Julichen ist schon 5 Wochen sehr krank gewesen, ich hatte auch Ihretwegen viele Bekümmernus, nun aber ist Sie Gotlob wieder besser, mein Ludwig fährt fort, mir mein armes Leben noch Erträglich zu machen, Er hat ein algemeines gutes Lob. bebe Empfehlen Sich Ihnen gehorsamst.

ich werbe vermuthlich nächstens nach Geißlingen kommen, weil meine Mutter sehr kränklich ist, und immer ein großes Berlangen nach mir äusert, da muß ich Ihnen sprechen, vieleicht schikt sichs, daß Sie mit unsrer lieben Jungser Sprangerin Hrn. Köhler und Capoll einen Besuch beh uns machen, wo nicht, so komm ich zu Ihnen. kommt Zeit, kommt Rath....

Leben Sie wohl, bester Freund..... ich recommandire mich und die meinigen serner in Ihre Liebe und Gewogenheit und bin Tag Lebens mit der grösten Hochschtung

Ihre leibende Dienerin

Helena Schubartin.

Noch eine Bitte, mein Freund, Sie haben vor ohngefehr einem Jahr ein Fäßlein Wein von mir Erhalten, und daß Fäßlein möchte ich gern haben, wann es noch vorhanden währe, ich habe in Ulm einen guten Freund, dem ich es gern füllen und schifen möchte, der Fuhrmann Kißler wird es mit nehmen, daß Fuhrlohn bezahle ich.

#### 131.

# Sonbarts Gattin an Miller.

Beiglingen ben 24ten Sept. 1778.

Befter Gönner und Freund!

Berschiedene Ursachen veranlasten mich hieher zu reissen, die ich Ihnen mündlich sagen werde, die gröste Ehre währe mirs und den meinigen, wann Sie nebst einigen guten Freunden uns besuchen wolten, weil ich aber sorge Ihre viele Geschäffte lassen es

nicht zu, bin ich gesonnen bey der nächsten guten Gelegenheit nach Um zu reissen, um Sie meinen theuresten, nebst andern guten Freunden zu besuchen und zu verEhren, Es würde mir zu schwer fallen wieder in mein Jammerthal zu gehen, Ehr ich Sie gessprochen hätte, mündlich ein mehreres,

Hier folgt ein wenig Wein, mit der gehorsamsten Bitte, daß Benige nicht zu verschmehen, ich wünsche nur, daß es Ihnen wohl schmeken möge, daß der Gesundheit unsers lieben Schubart daben gedacht wird, bin ich schon zum Boraus überzeugt zc.

Belena Schubartin.

#### 132.

# Oberft Rieger an den Stadtschreiber Schubart in Aalen.

Hohen Asperg den 24 Oct. 1778.

Hoch Cbelgebohrner Herr,

besonders hochzuverehrender Hr. Syndicus.

Da Ew. HochEbelgebohren nach einer Gelegenheit Sich schon lange sehnen, Ihrem hießigen Hrn. Bruder eine Charité zu erweißen: so würden Sie ihn sehr obligiren, wenn Sie ihm einen rechten guten warmen Schlaffrock und paar gute warme Strümpse, auf den bereits streng allhier angesangenen Winter, je eher je lieber anhero schicken möchten. Sie wollen das Paquet durch die Diligence bis Ludwigsburg lauffen lassen, unter meiner Addresse, so will ich es von da hohlen lassen. Er macht Ihnen und allen lieben Angehörigen seinen 1000sachen Gruß, Seegense wünsche und Empsehlung, und ich erharre in vollsommenster Hochachtung

Ew. HochEbelgebohren gehorsammer Diener B. F. v. Rieger. Obrift.

auch um ein warm Brusttuch von Molton ober bergl. bittet Er.

133.

# Bittidrift von Sonbarts Antter an den Berjog.

Malen ben 28 October 1778.

Durchlauchtigfter Herzog,

Gnädigster Herzog und Herr!

Es ift nun bald 2 Jahre, daß es Euer Herzogl. Durchlaucht gnäbigft gefällig gewesen ift, meinen alteften Sohn aus bochft weisen und gnäbigen Absichten auf ben Afperg setzen ju laffen. Die Breifimurbige und erhabene Gefinnung, welche Bochftbiefelbe allein zu meines Sohnes Beften hierunter geführet, bat fich in diefer gangen Beit burch bas ganze Berhalten gegen ben Arreftanten bermaßen aufs Bollfommenfte bewähret und an ben Tag geleget, daß mein Sohn nebst mir und ben Meinigen bie bringenofte Urfache haben, Guer Herzogl. Durchlaucht für bie hierunter getragene höchfte Borforge lebenslänglich ben unterthänigsten Dank zu Füßen zu legen, und das um so viel mehr, als ich getroft hoffen barf, daß meines Sohnes mahrhaffte Befferung burch Göttlichen Seegen nunmehro erreicht, und fein Moralischer Charafter in dem bald verflossenen Reitvunct von 2 Jahren bergeftalten umgebilbet worden fenn werbe, daß berfelbe seine künfftige Lebens Tage, zumahlen er bereits über die Jahre hineingehet, mittelft ber ihme von Gott verliehenen Talente zu Gottes Ehre und Euer Bergogl. Durchlaucht gnäbigstem Boblgefallen, fo wie zu feinem Gigenen und feines Rebenmenschen Besten anwenden, zugleich aber auch badurch in den Stand gesett werben wird, in meinem herannahenden franklichen und in folcher Lage kummervollesten Alter, und da ich mein gesamtes Bermögen meistens von seiner Jugend auf an ihn verwendet, und meine andere Kinder badurch verkurzet habe, ich aber beg Ermanglung eines hießigen Orts eingeführten Wittwengehalts von der Hulffe und Mittheilung meiner Kinder und anderer Wohlthater anjezo leben muß, mit einigem Beitrag mich zu unterstützen, und seinen kindlichen Antheil benzuwürken, somit am Ende meiner Tage noch einige Tropfen Labsal für die mir durch

ihn zugegangene viele Leiben und Widerwärttigkeiten auf mich fliefen zu laffen.

Euer Herzogl. Durchlaucht würden dahero durch die baldige gnädigste Befrehung meines Sohnes, zumahlen noch vor dem hereinbrechenden harten Winter, und durch dessen huldreichste Versorgung in höchst-Dero Landen, das mit Kummer erfüllte hochbetrübte Herz einer tiefgebeugten Mutter und Wittwe zur erquidenden Freude, zugleich aber auch zu undergeßlicher tiefsten Danksagung erheben. ich erkühne mich in der sudmitsesten Chrsurcht um diese höchste Gnade zu bitten, und ersterbe, als

Euer Herzogl. Durchlaucht

bemüthigst gehorsamste tiefgebeugte Wittwe bes Diac. Schubarts in Aalen.

#### 134.

# Dberft Rieger an den Stadtfdreiber Soubart in Aalen.

H. Asperg d. 7. Nov. 1778.

Euer Hoch Solgeboren, bero I. Frau Mutter und gesammsten lieben Angehörigen, läßt sich der Hr. Bruder vielmahl emspfehlen, für den Schlaffrock, Brusttuch und Schuh (welche ich hier sohlen lasse) höchlich bedanken, und reichliche Vergeltung anwünschen. Er ist Gottlob gesund, und nehmt täglich zu in der Erkenntniß, Glauben und Liebe zu Dem, der allein das Heyl ist, und in dessen Namen wir allein seelig werden können, sollen, und wollen, und Den Er Ihnen allerseits, sonderlich dem Hrn. Schwager, allerangelegentlichst zum Mit-Glauben empfehlen läßt, damit sie einander gewiß im Himmel antressen mögen, welches sonst nicht geschehen würde. 2c.

Ich erharre übrigens in ber volltommenften Hochachtung Ew. HochEbelgeb. ganz gehorfamfter Diener B. F. v. Rieger.

**1779**.

135.

#### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 22 Jan. 1779.

Befter Gonner und Freund!

Den Augenblik komme ich vom Throne des Kürften; ich bachte morgen ift ber schrökliche Tag wo ich meines lieben Mannes beraubt worden bin, vieleicht ift diß der Zeit Punft, wo ich vor ben armen Schubart Etwaß gutes aufrichten tan, ich fezte eine schrifft auf bante bem Fürsten vor die bigherige Gnaben, und bat um die Freiheit meines gefangenen Mannes, die Antwort des Fürsten mahr (Sie fan versichert seyn, daß ich vor Sie und alle die Ihrige forgen werbe, gebe Sie hin und fey Sie ruhia) Gott weist nun, was wieder darauf erfolget. immer fo viel als meine Rräfften erlauben, daß Anbere muß ich bem lieben Gott befchlen und benten: hilfft Er nicht zu ieber Frist, hilfft Er boch wanns nöthig ist, vieleicht bekommt mein lieber Mann doch wenigstens mehrere Freiheit, bigher und noch barf ich Ihn nicht besuchen. schreiben thue ich ihm offt, habe aber bifcher von Ihm noch feine Antwort bekommen, hingegen antwortet mir ber fr. Obrifte auf alle Brieffe, erft gerftern erhielt ich die nachricht, daß unser armer Schubart volkommen gefund und zufrieden mahre, es ginge Ihm gewiß nichts ab, bas Er mit ber Zeit felbst bezeugen muffe. aber Gott weiß ein gefangener Mann ift eben ein armer Mann, und ich lauffe so in ber irre herum und weiß nicht was ich anfangen foll.

ich hätte Ihnen schon lange schreiben sollen, allein ich benke unangenehme Sachen kommen balb genug wann sie kommen, hätte ich Ihnen viel Gutes sagen können, daß solten Sie gewiß balb ersahren haben. als ich im Herbst hier ankam war meine erste Sorge vor meinen 1. Mann und Kinder, ich ging auch damals in die Audienz, bat den Fürsten um die Freiheit meines Mannes oder wenigstens um erleichterung, ich wurd aber damals zur Gedult verwiesen, nach dem erlaubte der Fürst, daß der Hr.

Pfarrer Hahn von Kornwesten meinen Mann auf sein Bitten besuchen dörffte, welches auch geschehen, in Benseyn des Hrn.
Obristen, der gute Schubart soll sehr vergnügt in dieser Gesellschaft gewesen seyn!). auch hat mich ein guter Freund der es gewiß wissen solte, versichert, daß mein Mann die erlaubtnis hätte zu schreiben, aber kein Clavier hätte Er noch nicht, der Hr.
Obrist will aber nichts von lezterem wissen, folglich weiß ich nicht ob es Grund hat.

auch muß ich Ihnen sagen, daß ich nicht mehr ben bem Hrn. Brof. Haug bin, sondern bey dem Elsäßer, Sie wissen zwar schon daß mein Mann gleich von Anfang nicht gern gesehen, daß ich mich ba einloschiert habe, ich konte es aber ohne bose Folgen nicht andern, auf einmal schrieb ber Gr. Obrifte an ben Grn. Haug und fagte, mein Mann währe voller Unruhe in ansehung meiner, Er wisse daß Haug ben Geift Chrifti nicht habe. Er sorge ich stunde in Gefar wegen meiner Religiohn, Haug ward sehr aufgebracht und sagte Er mufte Sich beklagen ben bem Kurften, ich gab Ihm zur Antwort ich mähre ben allem unschuldig und müste mir alles gefallen laffen, inzwischen fage ich Ihm Er solle nicht glauben, daß bas Würtemberger Land die ganze Welt ausmache, Er soll glauben, daß es auch noch Leute geben werde die Sich bes Schubarts annehmen, ich zweifle ob Er uns ungluflicher machen könne, Seine aute Freunde sepen hier und auser Lands bald behfammen. Er folle nun thun mak Er wolle ich werde meine magreglen barnach richten. ich habe aber bigher nichts erfahren konnen, und der Sturm hat fich gelegt, ich bin nun beb bem Hrn. Expeditions Rath Elfäßer ben Tisch, und folglich noch im Hause, es scheint aber alles freundschafftlich und gut, Hr. Elfäßer empfiehlt fich Ihnen gehorfamft, und hofft Sie werben Sich wohl befinden.

Schubarts Brieffe bleiben beg diesen umftänden ungebrukt, es ist mir aber ohne diß sehr mißrathen worden, vieleicht kähme so nicht viel bey der Sache herauß, ich denk es ist noch immer Zeit wan Sie es vor dienlich halten. ists wahr daß die Hrn. Graffen von Stollberg ein Gedicht auf meinen Mann gemacht haben.

meine Kinder sind gluflich und noch die einzige Stuze die

<sup>1)</sup> S. S. R. II, S. 269 f.

uns froh machen kann, bebe führen sich wohl auf und haben ein algemeines Lob, Erst kürzlich sagte ber Herzog zu bem Hrn. Obrist von Rieger, sag Er bem Schubart ich sehe recht wohl mit seinem Sohn zufrieden bede Empfehlen sich Ihnen ganz gehorsamst.

Hier folget, wann Sie es anderst lesen mögen, der Preiß der Tugend und das Bild der Bescheidenheit, das auf der Frau Gräffin Geburztag aufgeführt wurde, ersteres hat Hr. Haug, das andere ein Eleve gemacht.

aber waß machen dan Sie mein theurester Freund; immer viel gutes, daß bin ich gewiß, aber sehn Sie auch gesund und vergnügt, o — daß wünsche ich von Herzen . . . . .

Belena Schubartin.

136.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 12ten Febr. 1779.

# Befter Gönner und Freund!

nach langer Nacht zeigte sich lezthin wieder ein kleiner Sonnenstral; der Hr. Obrist von Rieger hatte die Gnade mir zu schreiben, daß Ser. meinem Wanne gnädigst erlaubt hätten instünfftige dem offentlichen Gottesdienst berzuwohnen 1), am Lichtmeßtage hat unser armer Freund den Ansang gemacht, Er soll ganz gesund, heiter und vergnügt sehn, das ich als ein göttliches Wunder Erkenne, schon bälder würde ich Ihnen diese nachricht ertheilt haben, allein ein Gerlicht das sich in der ganzen Stadt außbreitete hielt mich ab, der ganze Hof, kurz alle Menschen hier wolten behaubten daß mein l. Mann auf dem Geburztag des Herzogs freh und in der Academie erscheinen werde. nun aber sehe ich mich abermals betrogen, der Tag ging vorbeh und ich habe meinen l. Schubart nicht gefunden:

von den Feirlichkeiten des Tages will ich nichts schreiben, ba die Zeitung alle Kleinigkeiten aufposaunen wird. ich hulle

<sup>1)</sup> S. Sa. II, S. 283 f.

mich wieder ein und benke, großer Gott; zwey Jahr gefangen sizen; nicht wissen warum; es vor eine grosse Gnad erkennen, unter Menschen sich wieder zeigen zu dörffen; o hartes schikfal, das quälender ist als Tod. ich mein ich müsse den himmel kürmen, beh Menschen sinde ich doch kein Gehör, doch ich will nun wieder dem lieben Gott stille halten, vieleicht kommt es bald besser, auf Ostern wird mein Ludwig consirmirt, mein Batter will diß dahin auch hieher kommen, geschieht unterdes wieder keine Beränderung, so gehen wir vor den Fürsten, bitten und thun waß sich thun läst, wan ichs nur so weit bringen könte, meinen Mann selbst sprechen zu dörffen.

wirklich werden hier alle Anstalten gemacht zu einem Commebien Hauß, es heist der Herzog werde auß der Pslegschule leute darzu nehmen, auch will man wissen, daß der Fürst auf meinen Mann Absichten habe und Ihn zum Director machen werde, allein daß scheinen mir lauter Schlösser in die Lufft gebaut. auch wüste ich nicht, ob ich mich über eine solche Stelle freuen solte, entzwischen wann ich nur meinen Mann wieder hätte, und solte Er eine Beitlang Nachtwechter sehn, meinetwegen ich bin sein Weib und Er mein lieber Mann, kommt Zeit kommt Nath.

Den Augenblik erhalte ich durch unsern lieben Freund Röhler Burgheim, nebst einem Gruß von Ihnen . . . . ich danke Ihnen gehorsamst vor den Burgheim, der soll mir nun bald mein Berz erleichtern, sobald ich Ihn wieder sinden werde . . . .

Belena Schubartin.

#### 137.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 15ten April 1779.

Befter Gönner und Freund!

Run tan ich Ihnen wieder etwaß tröftliches von unserm guten Schubart sagen, Er hat den 3ten dieß wieder mehr erleichterung erhalten und darf nunmehr auf der Bestung herum Spazieren gehen 1), auch versichert mich der Herr Obrist von Rieger, daß Er am Geist und Cörber volkommen gesund währe, das mir auch andere Persohnen bezeugen die Ihn gesehen haben. So kommt Gott eh wir uns versehn und lässet uns viel Guts geschehn. Die Länge der Zeit macht mich freilich offt ganz tiessstnnig, nun aber will ich gern wieder gedultig tragen und ferner auf die Güte des Herrn hoffen, und vestiglich glauben: Der mich bisher hat ernähret ze.

Am grunen Donnerstag war ber 40te Geburztag meines lieben Mannes 1), ich und meine Kinder wahren sehr bewegt und wünschten ben biefer Gelegenheit bes Fürsten Berg zu bewegen, meine Rinder baten um die gnäbigfte erlaubnis ihrem Bater schreiben zu börffen, besonders mein Ludwig da er im Begrif war feinen Gnabenbund zu erneuren bat Er um ben Seegen feines lieben Baters, ich bemühte mich die Frau Gräffin zu gleicher Reit um ein anäbiges Borwort zu bitten, allein Sie ließ mir fagen, daß Sie sich in bergleichen Sachen nicht einlassen konne, inzwischen tan es nichts schaben, meine Rinder erhielten bie erlaubtnis zu schreiben, ihre Brieffe wurden bem Fürften übergeben und es hieß die Brieffe waren fort an Ihren Bater geschift worben, allein ich schrieb auch zu gleicher Zeit an meinen L. Mann, wie auch an den Hrn. Obrist und bekam zur antwort, daß diesclbe keinen Brief von meine Kinder erhalten, hingegen batte mein Mann die Freiheit erlangt, daß Er Bewegungen in frischer Luft machen borffe, bas ich bem lieben Gott zu verbanken habe, natürlich muffen wir unfere Schuldigkeit gegen Gott und Menichen nicmals vergeffen, bann ber liebe Gott hat ia alle Bergen in Seiner Hand und folglich waß geschieht bente ich ber Herr hats Ihn geheissen, ich fasse mich nun wieder aufs neue in Gebult und hoffe vieleicht balb wieder meinen lieben Mann zu bekommen.

Mein Bater warb hier zugegen als mein Ludwig Seinen Gnadenbund erneurte, bede Kinder machten Ihm und mir viel Ehr und Bergnügen, nur wünschte mein Bater mit uns meinen Man auch zu sprechen, dieses wurde aber nicht erlaubt, mein

<sup>1)</sup> Sd. 2. II, S. 298.

<sup>2)</sup> Bgl. S. S. II, S. 295 ff.

Bater fand dem ungeachtet ursache genug dem Fürsten schrifftlich seinen unterthänigsten Dank zu bezeugen und die ganze Schu-bartische Familie Dessen fernerer Gnade zu empfehlen. hier heist es Je mehr man dankt, ie mehr man erlangt. so viel ist gewiß daß meine Kinder ihrem Bater nichts böse machen, Gottlob daß sie sich wohl halten und uns dadurch Ehre und Bergnügen machen, der Herzog liebt meinen Ludwig besonder, und haben schon viele Bersohnen zu mir gesagt der Mensch währe eine tägliche erinnerzung beh dem Fürsten, vielleicht könne er seinen Bater bald loßbitten.

meine gute Freunde in Ulm kan ich eben gar nicht vergessen, offt benke ich wann ich nur einen Tag zu meiner erholung ben Ihnen sein könnte, alles waß mir nachricht von Ulm geben kan ist mir angenem, kürzlich war der Hr. Schuler und Weißroß-wirth hier, auch der Herr von Baldinger, zwar sah letzterer sehr stolz auf mich herunter, das macht das Bon . . . . .

Belena Schubartin.

#### 138.

# Sonsarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 4ten Juni 1779.

# Mein Göttlicher Freund!

Ja daß sind Sie! Gott ist mein Zeuge, wie offt ich Ihm schon meinen heissesten Dank deswegen zuschiste; ich beschäftigte mich so Eben mit nachdenken über mein Schikfal, worzu mich die Hochzeit meines Bruders veranlaste, ich solte zwar auch darzu kommen wollte aber nicht, dann ob ich gleich zur Liebe und Freundschafft geschaffen din, ist mir doch der Pomp bei Hochzeiten unzerträglich, Kurz ich dachte Eben Gott wie so einsam und verzlassen din nun, von all meinen lieben entsernt, da heißt es Gedult dis das Herze bricht; nicht doch, Plözlich ein Paquet an mich, und als ich Ihre Handschrifft sahe, ward ich voll Herzens Freude und dachte, wann Burgheim hierin währe, ia da ist Er,

und ein Brieflein von Ihnen oben drauf, die Begierde rif mich gang babin, ich verschloß mich in meine Rammer und lag, freilich muste ich öffters weinen, bann es tamen Stellen bie mich an meinen 1. Mann und mein eigen schikfal erinnerten, und wer wolte ba nicht weinen wo die Geschichte ber frommen Marie vorkommt, auch Griffbergs schröklicher Tob ging mir burchs Herz, arme Friberike an beiner Stelle währe ich bes Tobes, und waß hat nun Emilie zu erwarten, auch Todes Boften, boch biefe ift wieber getröftet, aber mein armer Burgheim Gott ftehe Dir ben, auch bein liebes Ulmer Mädichen; verzeien Sie hier mufte ich lachen, ich glaube wohl die Ulmer haben Gleichnuffe gefunden, boch es sen; bem lieben Kind stunde boch Burgheim beffer an als ber alte Get, aber die gute Seele trägt in Gebuld, Eduard verdient zwar sein Glut; Friberike scheint auch wieder getröstet zu werben, aber warum verbannten Sie die Blatern nicht, schon wieber muß daß gute Rind zittern, Lachen Sie meinetwegen über mich, ich muß Ihnen meinen Bunsch sagen, Chuard muß auch im himmel glutlich feyn, den schifte ich babin, hingegen die Emilic in die Arme ihres halb verschmachteten Burgheim, und dem Braunwald gebe ich seine Friderike, dann lebt wohl, mit sehnsucht erwarte ich nun den 4ten Theil, der es entscheiden wird, wie es ben guten Seelen noch geht, gluflich ift berjenige ber fo wie Blumenthal fich immer so gleich leben und handlen kan, die ganze gräffliche Familie, Dorichen, die edle Mutter Griffbergs, turz alles ist ausserorbentlich, ich könte noch viel sagen, wann ich nicht sorgte. Sie würden müde es zu lesen, die Bieberhorft ift ein glufliches Beib. Aber Gott wie erschrak ich als ich daß lezte Blat umwandte, die Begierde hatte mich bis iezo nicht babin sehen lassen, waß benten Sie! habe ich Sie nicht bemuthig und mit gefaltenen Händen gebeten, bas zu unterlassen, und nun ifts boch geschehen, Ach du guter und reicher Gott zu dir flehe ich um Belohnung für diesen Eblen, ich und all mein Dant sehn zu schwach, zwar solten sich meine Umftanbe wie ich hoffe glutlich enben und mein . Mann — boch ich schweige weil ich Sorge Sie möchten es als eine Beleidigung halten, nichts als Gottes Lohn febe Ihr Theil.

so eben kommt die Elfäßerin mit verweinten Augen, den Burgheim in der Hand, schreiben Sie dem Hrn. Willer fragte sie, ia war meine Antwort, Ach sagen Sie Ihm doch Er soll in die Butunfft so Eble Seelen nicht so ungluklich machen, Sie begreiffe es nicht, da Er ia selbst eine so sansst und gute Seele hätte, ich sagte Ihr, liebste Freundin ich wünschte es auch, aber Er schils bert die Welt so wie sie ist, Er und wir könnens nicht ändern.

und nun von meinem lieben Manne, seid Ihrem schäzbaren Besuch hörte ich wenig von Ihm, vor vierzehn Tagen erhielt ich von dem hrn, Obrift einen Brief, der Inhalt ich folte meinem Manne ein Augenglaß nebst Detingers biblisches Wörterbuch schi= ten, welches-ich sogleich besorgte, auch hatte ber Hr. Pfarrer Sahn meinen Mann wieder befucht, worüber Er viele Freude geäusert hatte, übrigens mahre Er volkommen gefund, daß ift aber auch alles was ich gegenwärtig fagen kan, an Hrn. Pfarrer Sahn habe ich mich noch nicht gewandt, weil mirs fr. Hopfengartner mißrathen, der kennt den frn. Obriften gang, und fagt, es wurde mehr schaben als nuzen, geht mir aber nicht ganz mit ber Sprache herauß, versichert mich aber auf seine Ehre mein Mann sepe voltommen gefund, und auch jur Berwunderung beiter, ber Hr. Obrift tan freilich viel thun, an ben foll ich mich aber gang allein wenden, Gott regiere Sein Herz, und stehe meinem lieben bey; wann mich Menschen nieber beugen, denke ich gleich an Sie, ba Sie mir einmal fagten, ich folte nichts von Menschen sondern Alles von dem l. Gott erwarten, daß thue ich auch und wird mir leichter ums Herz, ich werbe aber baben niemalen meine schulbigfeit vergeffen: Ihren und anderer guten Freunde Auffenthalt hier habe ich meinem 1. Manne geschrieben nebst tausend Gruffe und Seegens Bunfchen und ich glaube Er wird es mit ber gröften Freude gelefen haben.

als ich nach Ihrer Abreise von hier meine Kinder besuchte, wurde ich aufs neue gerührt, dan nicht nur sie sondern noch viele gute Seelen waren voll erwartung und wünschten Sie zu sehen, viele Thränen flossen als ich sagte Sie währen schon wieder fort, ich wieß sie zur Gedult und sagte Sie hätten mir versprochen, wann mein lieber Mann loß sehe, als dann kommen Sie wieder und werden sodann eine Zeitlang hier bleiben und alle besuchen, nun schrie alles, daß wollen wir von Gott erbetten, daß es bald geschieht, alles ließt Ihre Schriften und seegnet Sie, nicht eigensliebe sondern Gott und der Wahrheit zum Preiß darf ich sagen meine Kinder sahren sort uns Eltern Ehre und Bergnügen zu

machen, das ich dem l. Gott verdanke und sie zu allem Guten erinnere.

im Stäubleschen Hause war ein groffer lerm um Sie. ich ging gleich den andern Tag hin und sagte Alles waß Sie mir aufgaben, der iunge Ständle 1) war noch hier und sagte, Er währe die ganze Nacht nicht von Ihrer Seite gewichen wann Ers gewußt hätte, Er wird nächstens etwas herausgeben und es Ihnen nehst einem Brief zuschiken....

Berzeien Sie meiner langen Predig, ich konte nicht balber aufhören . . . .

Helena Schubartin.

139.

### Soubarts Gaftin an Miller.

Stuttgart den 24ten Sept. 1779.

#### Befter Gonner und Freund!

..... und nun von unserm lieben Schubart, groser Gott hier size ich noch im Dunklen, schrekliches Warten das ärger ist als Tod. noch immer bekomme ich von Zeit zu Zeit nachricht von dem Hrn. Obrist, aber noch keinen Buchstaben von Ihm selbst, gestern war die Magd des Hrn. Obristen beh mir, die mir alles erzehlen muste, sie sagte, mein 1. Mann währe vollkommen gesund, sehr stark und frölichen Muths, wann der Hr. Obriste Gesellschafft habe, so komme Er allemal auch darzu, Er schlage Clavier und singe Wunder schön darzu. Er gehe in alle Kirchen und auch fleissig spazieren, Bücher bekomme Er so viel Er wolle aber schreiben dörffe Er noch nicht, an lebens Mittel ginge Ihm gar nichts ab, ich hätte Ihn auch schon lange besuchen dörffen, aber Er wolle es nicht haben, der Hr. Obriste währe Ihm sehr gut, aber daben streng, vom Losswerden hätte

<sup>1)</sup> Gotthold Friedrich, ber Dichter, von bem oben in Schubarts Brief vom 10ten Dai 1776 bie Rebe war.

Sie noch nichts gehort. ach bag muß ber liebe Gott thun, von Menschen haben wir nichts zu erwarten, noch viel aber unbedeutendes saate mir das Weibsbild. Gott weiß waß wahr ift. Er ist eben noch immer ein gefangener und armer Mann und ich nicht viel beffer, einsam und verlaffen sehe ich nun abermals dem Winter entgegen, wo mir die Haut schaurt, wan ich nur dran gebente, zwar wollen mich einige gute Freunde troften, weil Sic hoffen, Schubart werde auf den Geburztag des Fürsten loß, aber wie offt hat mich schon daß Hoffen betrogen. Gott Erbarme fich unser, unbegreislich ist mirs, daß mein Mann meinen Besuch nicht leiben will, wann es wahr ift macht auch dieses mein leiben schwehrer, weil ich es als eine Kaltfinnigkeit betrachten mufte, ich will aber daß beste hoffen und immer so viel vor Ihn thun, als in meinen Rräfften steht, nächstens werbe ich bem Kurften abermals zu Kuffen fallen und um die erlaubtnis bitten schreiben au börffen.

klirzlich war ich dem Tod sehr nahe, ein hiziges Fieber überfiel mich, zugleich bekam ich eine Geschwulft am Kopf und Hals dis auf die Brust, so daß ich keinem Menschen mehr ähnslich war, Endlich zog sich ein Geschwär am Kin zusammen, wo ich die graußamste Schmerzen hatte, meine Aerzte wollten daß äuserliche Ausbrechen verhüten, weil es sich nicht zertheilen liesse, ich muste mir also drey Bähn außziehen lassen um Lusst zu machen, demungeachtet bekam ich auch äuserlich eine Wunde, nun marterte mich der Gedanke meinen l. Wann nicht mehr zu sehen, ärger als schmerzen und Tod, nun ist aber Gottlob mein Cörber wieder zimlich hergestelt, aber daß Herz ist tief verwundt, osst liegt die schwehrste Melancolie auf mir, Ach ich din zum leiden gemacht und mein schmerze ist immer vor mir 2c. doch genug hievon,

meine Kinder sehn noch immer daß einzige was mir mein Leben erträglich macht, bede fahren fort und Ehre und Bergnügen zu machen, bede empsehlen sich Ihnen ganz gehorsamst, mein Ludwig schätzte sich sehr glüklich nur ein paar Zeilen von Ihnen zu erhalten, Er ist ganz entzükt wenn Er von Ihnen und Ihren schrifften spricht, auch hat Er mit mir ein grosses Verlangen, bald den 4ten Theil des guten Burgheims zu lesen....

hier folgen ein wenig Trauben, bitte gehorfamft, hrn. Kern

und Hrn. Köhler einige versuchen zu laffen, meine theureste Igfr. Sprangerin daß versteht sich von selbst.....

Belena Schubartin.

Der Hr. Hofrath Deinet ward fürzlich hier, ber sagte mir von zerschiedenen Hohen Persohnen die meinen Mann sehr bebauren und auf Seine Befreiung benten, Er war auch auf bem Aschberg, konte aber meinen Mann nicht zu sehen bekommen.

140.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 16ten Dec. 1779.

BerChrungswürdiger Gonner, befter Freund!

Schon einige Reit sprach ich in Gebanken mit Ihnen, täglich faste ich den entschluß, du must diesem Eblen schreiben, nein du must noch dif und ienes abwarten um mehr sagen zu tonnen, aber wie gluflich machten Sie mich nicht unter biefer Reit, ben 14ten bif als an bem acabemischen Jahrstage erhielt ich früh eine Schachtel, die Ueberschrifft fagte mir gleich von wem es fomme, o ba folten Sie mich gesehen haben, ich ward gang auffer mir bor Freude, ein Brieflein finde ich hierin gewiß, wo nicht Burgheim selber, flugs ausgepatt mufte es fenn, nun batte ich Freud und leid zugleich, ich Narr mufte weinen, aber waß benten Sie auch um Gottes Willen, daß mahr zu viel auf einmal, Burgheim, einen Brief vor mich, den andern vor meinen Ludwig, alles volgestopt mit ulmer Brobt, und boch nicht genug, Gott waß foll ich fagen, ftum feufzte ich, groffer Gott schreibe es auf meine Rechnung, und belohne biefe großmuthig und Eble Seele, boch ich tenne Sie, lege beswegen bie Sand auf den Mund und schweige.

nun sollen Sie erft hören, wie es um uns, hauptfächlich aber um unfern armen lieben Schubart aussiebet, vor einiger

Reit ging ich abermals in die Audienz, bat vor Ihn um mehrere Frenheit, wurde aber gur Gebult verwiesen, auch sagte ber Fürft, meine Rathgeber meintens nicht gut mit mir, ich sagte, E. D. mein Berz ift mein Rathgeber, schon aut hieß es, nach einiger Reit erhielt ber I. einige erleichterungen, nehmlich statt einem balben schoppen Wein bekommt Er alle Tisch einen schoppen, auch wurde die Roft verbeffert, und erlaubt so offt es dem Hrn. Obrift gefalle. Ihn auf Sein Rimmer zu nehmen, wo er Clavier Spielen kann, sein liebster Bunsch schreiben zu borffen, wurde Ihm abgeschlagen,

auch ward ber Hr. Obrist seid 14 Tage hier, ich machte Ihm meine Aufwartung und banfte bemuthiast vor alle bikberige Gnaben, erkundigte mich um ben gegenwärtigen Zuftand meines 1. Mannes und Empfahl Ihn zu ferneren Gnaden, die Antwort, ihr Mann ift an Leib und Seele fo gefund als Er in feinem Leben nie gewesen ift. Er hat vor einiger Reit sehr gebetten, Bahrbts Teftament zu widerlegen, der Fürst schlug es ab und fagte es ware nicht üblich daß ein Gefangener Bücher schrieb, bis hielt mein Mann vor unbillig und bewieß auß heiliger Schrifft, wie ba bie schönfte Sachen von Gefangenen verfertigt worden sehn, besonders nante Er Baulum, Er fand aber kein Gehör, 2tens Er wünschte fehr, daß sein Ludwig die Medizin studieren börfte, ob daß gut und rathsam ist weiß ich nicht, 3tens Er bat mich, ich folte mir weiter keine Mühe geben vor In au bitten, Er verlange teine Bilffe von Menfchen, fonbern währe ganz überzeugt, daß Ihn der liebe Gott in diefe Gefangenschafft gebracht, und Ihn aber auch wieder heraufführen werde. im Grund hat Er recht, doch weiß ich nicht ob Er gerade so benkt, wir muffen doch immer auch daß unsere thun, und die Menschen als göttliche Wertzeuge betrachten, genug hievon.

nun follen Sie aber mehr horen und ich bins gewieß Sie freuen sich mit mir, ein anderer redlicher Freund, ben ich aber nicht nennen barf, ber aber täglich um meinen lieben Mann ift1).

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel ber hauptmann, ber nach Sch. 2. II, S. 286 bie Aufficht aber bie Gefangenen hatte; muthmaglich berfelbe hauptmann Pfeifie, ben wir bernach als ben Bermittler ber erften Briefe Soubarts an feine Gattin finden werden.

biefer fagte mir unaufiprechlich viel im Bertrauen, mein I. Mann versicherte Ihn meiner Berschwiegenheit und bat Ihn sehr mich zu besuchen, benken Sie, der l. Gott regierte dem großen Manne Alopfftot fein Berg, diefer schrieb an ben Brn. Obriften, fragte nach dem Ruftand bes armen Schubarts, und sagte Er währe gesonnen fich vor Ihn zu verwenden, wann Er auch des Raiffers hilffe gebrauchen mufte, hier bachte ich gleich an Sie, ba Sie mir einmal gefagt haben, ich werbe sehen, ber L. Gott werbe gewiß einmal Hulffe senden, an die ich iezo nicht bente 2c. Breiß und Dant und Lob bem göttlichen Erretter, ber gr. Obrift foll Ihm wieder geantwortet haben, waß aber, daß weiß ich nicht, daß weiß ich aber gewiß daß mein l. Mann mit der Antwort nicht zufrieden war, doch ich überlasse es der weiteren göttlichen Borfehung die über uns wachet, dieses ist nun daß wichtigste und geschah vor ungefehr brey Wochen, wunderbar ist mirs, daß Eben um diefe Rett ber Hr. Baron von Rieth in die Ewigkeit gehen mufte, ich weiß nun gang gewiß, daß wo biefer nicht ber einzige Urfächer unfers Ungluts war, Er boch vieles darzu bem getragen hat, bes Beders will ich gar nicht gebenten, auch biefer hat alles gewuft zc. ich lese ben 73 Pfalmen, ben mir mein lieber Mann Empfehlen ließ, und sage, bannoch bleibe ich stets an Dir u. wir find Sünder, und Gott ist unser Richter, o wie wunderbar ift die Gerechtigkeit Gottes, Sie fagten mir in 3hrem 1. Brief auch bey biefer Gelegenheit viel wahres und tröftliches, ich bente Alles diefes zusamen kan tröftliche Folgen vor uns hervorbringen, doch will ich dem l. Gott nichts vorschreiben, sondern in Gebult alles weitere erwarten, benten Sie der Sache nach, wuste ich die Gebanken meines Mannes, wurde ich Sie gehorfamft bitten, bem göttlichen Rlopfftote zu schreiben,

weiter sagte mir der redliche Freund, Schubart hatte in einem Spalt einen Bleystefft gefunden, und sodann viel schönes in Seine Bücher geschrieben, daß wurde der Hr. Obrist gewahr, Er wurde scharf verhört, da Er aber die Warheit gleich gesagt hatte, wurde Ihm der Bleystefft abgenommen, das ihm sehr webe that.

nun bekam ich noch viele Commissiohnen, die ich getreulich besorgte, ich muste Ihm unterschiedliches schiffen, worunter auch innliegendes Zettelle sein Berlangen anzeiget, ich bitte Sie gehor-

samst mir dieses Buch so bald als möglich zuzuschilen, ich weiß freilich nicht ob daß Buch theur ist, doch dem sehe wie ihm wolle, solte es Hr. Wohler nicht gern lehnungsweise hergeben, so will ich es bezahlen, auch ließ Er mich fragen nach allen seinen guten Freunden worunter Ihr Nahme der erste wahr, Er grüft Sie nebst allen andern auss Herzlichste, und bittet um Ihr serneres Gebet und Liebe, läst Sie auch von Ihm ein gleiches versichern, Biele Briefse von allen Orten und Enden her kommen an den Hrn. Obrist, der Hr. Obrist läst Ihn in der Stille alle lesen, wie auch meine Briefse.

auch ließ Er mir sagen, ich solte zu allen den Lehrern und Borgesezten gehen die seinen Kindern unterricht geben, ich solte Ihnen auch in seinem Nahmen herzlich danken und Sie der serneren Liebe bestens Empsehlen, waß nicht schon geschehen ist werde ich noch nachholen,

baß ber groffe Mann Gothe nebft feinem gnabigen Rurften bier ift. werben Sie schon wissen, ich ward gang entgutt beb beffen Antunfft, Gott bachte ich, vieleicht ift auch biefer ein gottliches Bertzeug uns Freunde zu erwerben, ich entschloß mich fobald als möglich Ihm meine Aufwartung zu machen, dieses wird aber schwerlich fenn konnen, Gr. Elfäßer hatte gleich ben zweiten Tag bas Glüt, Er brachte auch meinen Bunfch hervor, Gothe versprach mich aufzusuchen und zu sprechen, aber bigher vergebens, nun wurde ich freilich keinen Augenblit verfäumen. Ihm nachaulaufen um mich biefes Gluts wurdig zu machen, aber benten Sie eine Schwarze Seele hat Gelegenheit gefunden, unfern Rarften wieder ben groffen Mann einzunehmen, baf Er fogar einigen von seinen Gelehrten verbot, mit Ihm umzugehen, ich barf nicht mehr fagen, daß übrige tonnen Sie felbft benten, Gothe würde barüber lachen wan Er es erfahren folte, aber mir möchte mein Berg zerspringen, laut spricht mein Berg mit Ihm und boch barf ich es beb benen umftanben nicht wagen Ihn zu suchen, wann es nicht von ungefehr geschehen tan, bann ich mufte Gorgen mehr bose als gut zu machen, Ausserbem wird bem Fürsten von Sachsen-Beimar allembaliche Ehre angethan, bas Sic auf ben Zeittungen erfahren werben, weswegen ich Ihnen auch die andern neuigkeiten nicht schreiben will, weil Alles genug aufibofaunt werben wirb.

mein Ludwig hat sich beh dem Exsamen gut gehalten, er hätte nach allem Urtheil etliche Preiß verdient, hat aber keinen bekommen, Er mußte mit dem Lob vorlieb nehmen, der Fürst hat seine Absichten, ein guter Freund glaubt dieses währe die Ursache, weil bei den Preiß allemal die Bätter mit vorgelesen werden, so sehe dieß die Ursache weßwegen Er keinen bekommen habe, dem sehe wie Ihm wolle, ich din zusrieden wann Er nur Fromm ist und etwaß rechtschaffenes lernt, Ihr lieber lehrreicher Brief machte Ihm mehr Freude als ein Preiß, Er dankte Ihnen mit Tränen und wird sich die Freiheit nehmen so dalb als möglich Ihnen zu antworten, um seinen gehorsamsten Dank selbst abzustatten.

auch daß Jullichen ward voller Freude, Sie dankt Ihnen gehorsamst vor Ihr gutes Andenken, wie auch vor daß Ulmer Brodt, Sie läst sich auch zimlich gut an und hat ein gutes Lob, besonders zeigt sie viel Gaben zur Mussit, Singt gut, und hat sich auch schon ausem Theatter Lob erworben, ob ich daß gut heisen soll weiß ich nicht, doch will ich hossen es werde Ihr keinen schaden dringen, so viel ich weiß hat Ihr l. Batter sich darüber gesteut, gesund sind wir gegenwärtig alle, wosür ich dem l. Gott herzlich danke,

nun werbe ich erft den lieben Burgheim lesen, bisher hatte ich nicht Zeit, doch habe ich schon darinnen gestirt, o Gott wie freute ich mich, daß Sie am ende alle diese lieben noch so glützlich machten, tausend Dank gebe ich Ihnen iezo, und werde es im durchlesen hundertmal wiederholen, hier möchte ich noch einen ganzen Bogen voll schreiben, aber daß hiesse Ihre Gedult misbrauchen, ich schweige demnach und empfinde mehr als ich mit der Keder außdrüten kan.

..... o, wie danke ich dem L. Gott, der mich Sie finden ließ, einen so Eblen Mann dem ich mein ganzes Herz sagen kan und darf. doch ich schweige, eine dankbare Thräne versiegle den Brief, wormit ich Ewig sehn werde

Ihre gehorsamme Dienerin

**Б**: **Б**ф:

N. S.

Die Heimlichkeiten darf Niemand wiffen als Sie, sobald ich mehr erfahre, sollen Sie weitere Nachricht haben.

beygeschlossener Brief ist von einem jungen Magister Heller, Er wohnt schon 2 Jahr in unserm Hauß, nährt sich von Privat Stunden, die schönen Wissenschafften sind sein Haupt Geschäfft, Er bat mich schon lange seinen Brief beizuschließen.

1780.

141.

### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 18ten Jan. 1780.

Allerliebfter Berr Bruber!

Tausend Dank vor Ihren I. Brief, D, er siel auf ein bürres Land das Sie sich selbst vorstellen können, ich will es Ihnen Frey gestehen, das ich ganz trostloß bin, ia ganz in der tiefsten Welancolie und fast verzweiflungsvoll size ich hier, Cörberliche schwachheiten und der schmerz von der abermals sehl geschlagenen Hossimung wittet durch alle meine Adern, daß ich öffters sinnloß herum taumle, nicht betten sondern nur seuszen kan, Ach Gott! wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, ach du siehest meine Schwachheit, erdarme dich und laß mich nicht so ganz über mein Bermögen versucht werden.

D, mein Lieber warum kan ich nicht in Ihre Arme fliegen, und meinen Gram nebst allem waß ich weiß in Ihren Schoß außschütten, viel wolte ich Ihnen sagen, aber schreiben läst sichs nicht.

turz ich glaube daß eine schwarze Seele Gelegenheit gefunben, bes Fürsten Herz aufs neue zu berüten, sonst währe unser armer Freund gewiß loß, unbegreifflich ist mirs,

ich hatte im Sinn in die nächste Audienz zu gehen, dem Fürsten vor die mir und meinen Kindern bisherige Gnaden zu banken, hauptsächlich aber demuthigst zu ditten, daß Ser. die kürzliche Gnaden Verheissung meinem Sohn in erfüllung bringen möchten, allein ganz unvermuthet erfuhr ich gerstern abend, daß unser Herzog heute früh um 6 Uhr verreissen werde und zwar

über Frankfurt, Söttingen, Hannosser, Hamburg u. s. w. Er soll 6 Wochen außbleiben, auch wird Er alle Gelehrte besuchen, hauptsächlich den grossen Klopstof, hier sehe ich eine Aussicht, die wie ich zu Gott hosse zu unserm Trost außfallen könte, schon hatte ich im Sinn diesem vortrefslichen Manne selbst zu schreiben, und um ein günftiges Vorwort demüthigst zu bitten, allein es darf weder von mir noch von meinem armen Manne etwaß gedacht werden, daß wir es gesucht hätten. Weßwegen ich Sie um Gottes Willen ditte, schreiben Sie doch gleich diesem Edlen Manne. waß aber, daß wird Ihnen Ihr Theil nehmendes Herze sagen, Ach säumen Sie nicht ich wills Ihnen noch in der Ewigseit danken, vieleicht ist es der Weg unsern armen Freund zu retten,

folte auch daß umsonst seyn, so bleibt mir noch der einzige Weg übrig, daß ich bey der Wiederkunfft des Fürsten meinen Gnaben Gehalt den ich außer dem vor Bludt Geld ansehen muß dem Fürsten zu Füssen lege, und dann die ganze Christenheit um hülfse aufsodere, vieleicht schift mir der Erbarmende Gott einen Menschen Freund der die Macht hat uns durch göttlichen Beystand zu retten.

Biel könte ich Ihnen noch sagen aber mein Herz ist zu tief verwundt, also nur noch ein paar Worte, vor einigen Tagen liß mir unser armer Freund unter anderem sagen, ich sollte Ihm alle seine Freunde herzlich grüssen aber Miller mit dem Rachdruf wie man die lezte Worte eines sterbenden erzält. Auch weiß ich, daß Er ein sehr rührendes Gedicht an Sie verfertigt hat 1), ich kan es aber nicht bekommen, übrigens ist Er wohl, leidet aber so wie ich neue Qual und sehnet sich nach Freyheit, der Gott des Trosstes schenke Ihm wieder neue stärke und muth, daß harte Joch gedultig zu tragen, ia der Allmächtige wird mit Ihm sehn,

Ich schließe mit tausend Thränen und bitte Sie nochmals sehr dringend auch um unstrer eignen Ruhe willen, schreiben Sie doch gleich 2c.

Belena Schubartin.

1

<sup>1)</sup> Burbe nebft andern von Rieger confiscirt und ift verloren gegangen. Sch. 2. II, S. 192.

#### 142.

### Sonbarts Gattin an Miller 1).

Stuttgart ben 22 Juny 1780.

Ebler BerEhrungswürdiger Gonner und Freund!

Auß beygeschlossenem Brief werden Sie sogleich meine Absicht ersehen, alles waß ich geschrieben ist Warheit, und ich bitte Sie so hoch ich kan, mir und meinem l. Manne diese Freundschafft zu ersweissen und den Brief so bald als möglich an Klopstot zu schiken es koste waß es wolle ich will es herzlich gern bezahlen, wollen Sie noch etwaß darzu schreiben, so wird es gut sehn, hätten Sie aber keine Zeit, so bitte die überschrifft wenigstens zu besorgen, es geht alles auf bitte und Verlangen meines Mannes.

die Bitte Brieffe zu wechseln ift uns abgeschlagen worden, Gott weiß wie es weiter geht, nur will ich auch ben Menschen nichts versäumen, übrigens ist Er Gottlob ganz gesund, hat offt Besuche, nur ich darf nicht zu Ihm.

Der Hr. von Sekendorf brachte mir Ihren Gruß und sagte daß Sie nächstens Hochzeit halten würden, vieleicht ist es schon vorben, es seh wie es wolle, so wünsche ich Ihnen des Himmels Seegen,

Ich werde vermuthlich die künfftige Woche nach Geißlingen reissen, weil mir eine erholung sehr nöthig ist, vieleicht geht es vollends nach Ulm, doch daß steht noch im weiten Feld, so viel in größter Eil . . . . .

Helena Schubartin.

<sup>1)</sup> Seit dem 18ten April beffelben Jahres Pfarrer in Jungingen mit dem Sig in Ulm.

#### 143.

### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgart ben 4ten Dec. 1780.

Bester Freund und Bruder, freuen Sie sich mit mir, zuvor aber gebühret dem Allmächtigen Lob und Preiß und Anbettung von nun an biß in Ewigkeit Halleluja;

Heute war der glüklichste Tag, wo der gnädige Gott des Fürsten Herz zu unserm Besten lenkte, Seine Herzogliche Durchslaucht hatten heute Mittag die Gnade, meinem Sohn deh Tische zu sagen, Er wird bald seinen Bater sehen, Er wird Ihn besuschen, unsere freude ist unbeschreiblich, das Sie sich vorstellen können, die glükliche Stunde seiner Ankunst kan ich noch nicht bestimmen, auch weiß ich noch nicht unter waß vor Umständen es geschehen wird, doch din ich ruhig und überzeugt, daß Alles nach Gottes Willen gehen muß, sagen Sie es allen guten Freunden.

Daß mein Ludwig im griechischen den Preiß erhalten habe werden Sie wissen, in der Philosophie mustens die Würffel entsicheiden, in den Römischen Alterthümern so auch in der lateinisschen Sprache wurde er unter den Besten verlesen, wie es weiter gehen wird kan ich noch nicht sagen, das Jullichen hat auch daß beste Lob und erhielt auch fürzlich von Ihro Excelenz der Frau Gräffin ein Geschenk von Silber, so viel in gröster Eil, leben Sie wohl . . . . ich bin

Ihre

nunmehr glükliche Fr. Helena Schubartin.

# Sonbarts Leben

in seinen Briefen.

Bweiter Banb.

|   | · | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |   |  |
|   |   | · |   | • |  |

# Inhalt des zweiten Sandes.

| (Anf | dem | <b>M</b> | pe | r g.) | ١ |
|------|-----|----------|----|-------|---|
|------|-----|----------|----|-------|---|

|                    |      |    |     |    |    |   | •         | ••• |                   | - ' |     | -   | . 1 1 |    | . D. | ,  |      |    |    |     |     |     |                 |
|--------------------|------|----|-----|----|----|---|-----------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------|----|------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----------------|
|                    | II.  |    |     |    |    |   |           |     | <b>ni</b> i<br>78 |     |     |     |       | mu | tet  | wi | ledi | er | ſф | eit | rn  | de  | <b>.</b>        |
| leberfic<br>Briefe |      |    |     |    |    |   |           |     |                   |     |     |     |       |    | •    |    |      |    |    |     |     |     | Seite<br>1<br>8 |
| ]                  | Ш.   |    |     |    |    |   | e ,<br>87 |     | Œt!               | lei | ħt  | eru | ug    | en | ;    | en | blic | ф  | F  | rei | hei | t ! |                 |
| leberfid           | Ģŧ   |    |     |    |    |   |           |     |                   |     |     |     |       |    |      |    |      |    | ,  |     |     |     | 122             |
| Briefe             |      |    | •   |    |    | • | •         | •   | •                 | •   |     |     |       | •  | •    | •  | •    | •  | •  |     | •   | •   | 127             |
|                    |      |    |     |    |    |   | 9         | R   | ı dj              | þ   | e n | 1   | Uſ    | pe | r g  | •  |      |    |    |     |     |     |                 |
| Einleitu           | ng   |    |     |    |    |   |           |     |                   |     |     |     |       |    |      |    |      |    | :  |     |     |     | 215             |
| Briefe .           |      |    |     |    |    |   |           |     |                   |     |     |     |       |    |      |    |      |    | •` |     |     |     | <b>22</b> 8     |
| 5 <b>hluß</b> b    | etra | фŧ | unę | 3  |    |   |           |     |                   |     |     |     |       |    |      | •  |      |    |    |     |     |     | 805             |
| Raglefe            | Ju   | •  | фu  | ba | rt |   |           |     |                   |     |     |     |       |    |      |    |      |    |    |     |     |     | 822             |

| ,   | • |   |   | i      |
|-----|---|---|---|--------|
|     |   |   | • |        |
|     |   |   |   | ,      |
| . · |   | , |   | 1<br>1 |
|     |   | • |   | 1      |
|     |   |   |   | 1      |
|     |   |   |   | !      |
|     |   |   |   | :      |
| . • |   |   |   |        |
|     |   |   | • | 1<br>1 |
|     |   |   |   |        |
| •   |   |   |   |        |
|     |   |   |   |        |
|     |   |   | • |        |
|     |   |   |   | I      |

# (Asperg.)

II.

# Vergebliche Bemühungen,

immer wieder scheiternde hoffnungen.

1780-1785.

Wenn der vorige Abschnitt der schrecklichste in Schubarts Leben war, so ist dieser der traurigste. Eine unabsehliche Sandwüste, über welcher eine lähmende Sticklust brütet, und wo die Wasserquellen, die hie und da in Aussicht treten, sich immer wieder als wesenlose Luftspiegelungen ausweisen.

Bwar zeigt fich Schubart wieber felbst und unmittelbar por und - aber wie haben fie ibn augerichtet! Befonbere bas erfte Jahr der Gefangenschaft, die einsame Saft in dem dumpfen Thurmloche, hatte ihn auch geistig furchtbar mitgenommen. "Damals hatte - fchrieb er fpater an feinen Sohn (ber uns Diefe Briefstelle in ber Borrede jum zweiten Theil von feines Baters Leben aufbehalten bat) - mein Gebächtniß fo nachgelassen, meine Phantafie mar so fprobe und dufter, mein Berg fo gepreßt und erschöpft, mein Berftand fo furchtsam, mein Gefichtstreis so schwäl und enge, daß ich mich felbst nicht mehr kannte, und bittere, fürchterliche Thränen über ben Nachlaß meiner Seelentrafte weinte. Der Dampf meines Kerkers — benn feine Luft konnte durchftreichen - frag meine Bruft an, fenkte tödtliche Mattigkeit in meine Glieder, und spannte alle Triebfedern meines Rorpers ab. Mit ibm fcrumpfte auch meine Seele immer trauriger zusammen. Seitbem hab ich mich zwar durch die freie

himmlische Luft und bessere Kost wieder etwas erholt, werde aber nie — nie den ehemaligen Schwung und Rusammenklang meiner geistigen Kräfte wieber erhalten." — So finden wir jett den Mann, ben wir in Ulm strogend von Lebenstraft und Lebensluft verlassen hatten, zum wimmernben Betbruber zusammengeichwunden. Richt nur ein ungeordneter Mensch, ein ungetreuer Chemann und nachläßiger Bater erkennt und bereut er gewesen zu sein, sondern einen Feind Gottes, einen Abgefallenen und Genoffen bes erften Abgefallenen fieht er in fich, für ben teine Hölle tief genug sei. Er freut sich seiner Gefangenschaft, wenn fie bazu biene, ihn ben Strafen ber Ewigfeit zu entreißen, vor benen er wiederholt eine gewaltige Angst bezeigt. Er begehrt die Freiheit aar nicht mehr, wenn es ihm nicht vorbehalten ist. in berselben noch für bas Reich Jesu wirksam zu sein. Selbst nach Frau und Kindern sich zu sehnen, getraut er sich nur halb. weil ihm bas Wort Christi einfällt: Wer Weib und Kinder mehr liebt als mich, ber ist mein nicht werth.

Man fieht, sie haben ihm die Natur ziemlich gründlich ausgetrieben : boch bem alten Spruche zu Ehren tehrt fie auch bei ihm — schon im zweiten Briefe theilweise wieder, wie sie bereits in ber Kürstengruft gang zu erkennen gewesen war. Der Bergog hat das Versprechen seiner Befreiung, dessen wir uns vom Schlusse bes vorigen Abschnittes her erinnern, nicht gehalten: "Gs ist graufam, ruft Schubart, einen Elenben mit falfchen Soffnungen zu äffen!" Gottlob, er schimpft doch wieder. Aus der erwarteten Anstellung an der Alademie war nichts geworden: Es ist aut: "ich taug' an keine Sklavenfabrik!" Auch wieder ein Laut aus vergangenen beffern Tagen. Doch macht ihm noch immer sein Berg mit seinem Trot und seiner Luft mehr bange als seine Gefangenschaft; noch immer zittert er nicht wenig vor der Hölle. und tröftet sich bes Wiebersehens im Paradiese. — Das geht auch ferner noch so bunt durcheinander, daß er in einem und eben bemselben Briefe gang chriftlich refignirend nur im Tod Erlösung hofft, und doch wieder an seiner Frau eine heidnische Arria zu haben wünscht, die durch ein schmerzhaftes Opfer seine Kesseln brechen helfe; daß er jett reumuthig bekennt. es um die Seinigen nicht verdient zu haben, daß fle etwas für ihn wagen, und dann in Einem Athem mit genialem Uebermuth bingufügt, von ihnen

als gewöhnlichem Menschenschlage sei etwas Großes freilich nicht zu erwarten. Besonders anschaulich schildert der Brief eines neuen Ankömmlings auf dem Asperg aus dieser Zeit die tollen Umsprünge in Schubarts Unterhaltung vom Salbungsvollen ins Gemeine; die schwbarts Untehrung des bekannten Wunsches von Caligula, deren er gedenkt, zeichnet eben so getreu unsern cynischen Menschenfreund, wie jener Wunsch den menschenschilichen Kaiser.

Doch wir müssen dem Gange von Schubarts äußeren Schickfalen während dieses Zeitraums nachgehen. Gegen Ende d. 3. 1780 — des vierten seiner Gesangenschaft — sehen wir ihm endlich Mittel und Erlaubniß zu schreiben ertheilt. Doch mußten die Briefe, die er abgehen ließ, gleich denen, die er bekam, erst dem Commandanten zur Durchsicht vorgelegt werden; eine Borsschrift, die sich übrigens, wie wir sinden werden, durch Vermittslung vertrauter Personen umgehen ließ. Auch seine unerlaubter Weise aufgesetzte Lebensgeschichte durste jetzt zum Vorschein kommen; doch unterlag auch sie erst Rieger'scher Censur. Das lang ersehnte Klavier scheint ihm gleichsalls jetzt endlich frei gegeben worden zu sein.

Um dieselbe Zeit erhielt Schubart Restungsfreiheit, d. h. er war von da an nicht mehr auf sein Zimmer, sondern nur noch auf die Ringmauern der Festung beschränkt, innerhalb beren er fich frei bewegen und mit Jebermann sprechen konnte. Biele tamen jest von nah und fern, den Gefangenen zu besuchen alte Befannte wie literarische Berühmtheiten, welche ben burch fein Unglud faft noch mehr als burch feine Schriften befannt geworbenen Mann tennen lernen wollten. Unter diesen hat Rikolai im Aten Bande seiner Reise seinen Besuch auf bem Asperg beschrieben, wo dem trockenen Bedanten der saftige aber haltungslose Dichter ungleich weniger behagte, als der Recrutenbreffirer Rieger, der freilich auch eitel und gescheidt genug war, den federfertigen Reisenden möglichst zu bezaubern. Auch Schiller kam um diese Zeit zum Besuche, und das Zusammentreffen der amei merkwürdigen Landsleute wurde von Rieger flugs zu einer Mpftification benutt: — die großen Geister waren ja in den Angen jenes Geschlechts nur bazu ba, um bie großen Herren zu Also wurde bei Schubart eine Recension der eben amilfiren. erschienenen Rauber bestellt, ber angetommene Schiller sobann als ein Dr. Fischer bei dem Arrestanten eingeführt — dieser liest ihm seine Recension vor, die mit dem Wunsche schließt, den Dichter der Räuber persönlich kennen zu lernen: — da steht er vor Ihnen, fällt Rieger ein — worauf der überraschte Schubart Schillern mit Freudethränen um den Hals fällt. So v. Hoven in seiner Autobiographie, der Augenzeuge und Vermittler dieses Besuches.

Dazumal lag eine zahlreiche Garnison unter Rieger'schen Befehlen auf bem Afperg. Sie blos jum Erercitium, jum Gaffen laufen u. dgl. zu commandiren, genügte Rieger nicht: auch die Erholung, ber außerdienftliche Zeitvertreib bes Solbaten follte nach feinem Commando vor fich gehen. So fah man commanbirte Tange, Gefange, gefellige Spiele: - und ba er einen Boeten und Componiften zur Berfügung hatte, wie hatte er ihn unbenutt laffen follen? Alfo flugs muß unfer Schubart Singspiele, Komödien verfertigen und den Soldaten einstudiren: es entstand auf bem Afperg eine Buhne, beren Borftellungen von ber gangen Umgegend, bisweilen felbst vom hof und bem herzog besucht, dem Commandanten manches Lob eintrugen. Fiel hievon immerhin etwas für den Dichter mit ab, so wurde er dagegen auch, wenn es bei ber Aufführung irgendwo fehlte, vom Commandanten vor bem Bublicum mit den gröbsten Schimpfreden überschüttet. Bon berfelben Art waren dann hinwiederum die Lobsprüche, mit welchen gelegentlich auf Bestellung ber poetische Arrestant seinen Borgesetten überhäufte. Ebler Rieger! hob einmal bei einer Borftellung an beffen Geburtstag, welcher Hoven beiwohnte, ber Prologus an: ba flatscht Rieger und ruft da capo! also ber Prologus abermals: Ebler Rieger! - E3 hieß ba: wie ber Berr, so ber Diener. Denn auch ber Herzog ließ sich um bieselbe Zeit von Schubart in Theaterprologen preisen, mahrend er sich bewußt sein mußte, ben Dichter burch hartnädiges Berfagen ber billigften Wünsche in eine Stimmung verscht zu haben, in welcher berfelbe zu jedem Lobe, das seine Feder auf Befehl niederschrieb, den entgegengesetten Schimpf im Bergen murmelte, ju jebem Segen ben Fluch fnirschte. Wer sich sonft schmeicheln läßt, ber täuscht fich doch mit ber Borftellung, bag bem Schmeichler bas Lob von Bergen gehe; aber ein Lob nicht blos annehmen, fonbern beftellen, von dem man weiß - und weiß, daß es jedermann weiß -, wie ber gezwungene Lobredner bas bittere Gegentheil benft, bazu gehört eine Durchlauchtige Unverschämtheit.

Durch biese Komödien kam Rieger mit dem Gewissen seines geistlichen Recruten in eine eigene Collision. Er hatte ihn zum Bietisten gemacht, ihm alles weltliche Wesen und Treiben als Sünde und Teuselswerf dargestellt; zu diesen Teuselslarven gehört aber nach pietistischer Lehre in erster Linic das Theater: und nun, wie man linksum commandirt, soll der frommgemachte Arrestant sich mit diesem sündlichen Krame auss Thätigste befassen. Wir sinden in seinen Briesen, wie es ihm im Gewissen zu schaffen machte: wie sein Chef ihn darüber beruhigt hat, ersahren wir nicht. Aber wo blieb nun der zur Schau getragene Besserungsplan? Darf ein Besehrer die Schwachheit des Neubeschrten so gewaltsam irre machen? Sollte nun schwarz auf einmal weiß sein, weil den Festungs- und Gewissens-Commandanten eine neue Liebhaberei angewandelt hatte?

Am 15ten Dai 1782 ftarb Rieger, - zum Glud für Shubart und mahrscheinlich noch für manche andere, die von seiner Härte und seinen Launen zu leiden gehabt hatten. Wit ihm sehen wir von des Dichters Geiste einen schweren Druck genommen; er lebt orbentlich auf, und gleich im erften Briefe nach diesem Todesfall verlangt er zum erstenmale wieder nach Homer und nach neuerer Literatur. Der neue Commandant, General v. Scheler, war ihm, seiner eigenen Aeußerung nach, wic zur Erholung gesandt, er nennt ihn eine Johannesseele und wir glauben dieß schon auf die wenigen, aber herzauten Reilen bin, die er bem Briefe Schubarts vom 10ten October 1782 an den Rand schrieb. Eben so glücklich war nach des guten Schelers plötlichem Tobe ber gefangene Dichter mit beffen Nachfolger, bem General v. Hügel; aber obgleich beibe manches Fürwort für ihn beim Bergog einlegten, blieb diefer doch im Buntte von Schubarts Freiheit unbeweglich. Noch weniger fruchteten die wicherholten Bitten und Fuffälle der armen Frau und ber greisen Mutter; ja sie scheinen ben verstockten Fürsten eher ungebulbig gemacht zu haben, wie aus ber schnöben Behandlung erfichtlich ift, die er sich mehr als einmal gegen die hulflosen Beiber erlaubte. Die brutale Scene in Heibenheim spricht für fich selbst; wenn bagegen ein andermal ber Herzog Schubarts

Sattin, welche ihren Mann besuchen zu bürsen bat, mit der Antwort absertigte: "das hat sie nicht mehr nöthig, denn der Arrest ihres Mannes ist zu Ende" — und wenn dann Schubart nach wie vor Arrestant bleibt: so wissen wir in der That nicht, wie wir das nehmen sollen, ob als Hohn oder Ernst, den hinterher Rieger durch Ausbetzerei und Deuteln am Herzogsworte zu Nichte gemacht hätte. Eine von Schubart in seiner Mutter Namen entworsene Bittschrift an den Kaiser, die eine Klage gegen den Herzog in sich schloß, getrauten die Seinigen sich nicht abgehen zu lassen; einen Fluchtversuch zu wagen, wozu ihm mehrmals Vorschub angeboten war, und der sich besonders zur Zeit der theatralischen Vorstellungen auf dem Asperg in der Verwirrung der Absahrt so vieler Fremden wohl hätte durchsühren lassen, dazu sehlte es ihm selbst, wie sein Sohn bezeugt, an Muth und Entschlossenheit.).

Je weniger so vorerft an Befreiung zu benten war, besto fehnlicher wurde allmählig ber Bunfch bes Gefangenen, feine Frau und seine Kinder wenigstens bei fich auf ber Festung wie berfeben zu burfen. Dieß lag um so naber, ba feit erlangter Festungsfreiheit Schubart ungehindert mit Jedermann verfehren konnte, ber ben Afperg besuchte. Durfte fonft Jebermann ju ihm, so war nicht abzusehen, warum dieß nicht auch seiner Frau - burften ihn zwanzig, breißig Atabemiften in ihren Kerien besuchen, so lich fich tein Grund benten, warum es nicht auch feinem Sohne gestattet sein follte. Befürchtete man etwa Dittheis lungen, die fie einander zum Nachtheil ber Untersuchung machen könnten? Aber es schwebte ja keine Untersuchung gegen Schubart. und ein ber Bechselfälschung Beschuldigter, ber neben ihm gefangen faß, und bei welchem ein folches Bebenken weit eher Plat areifen tonnte, burfte bie Scinigen fprechen, fo oft er es wunfchte. Wollte man die Strafe schärfen? Allein Gallioten, Räubern und Mörbern versagte man Besuche der Ihrigen nicht. Ober befürchtete man von Gattin und Kinbern eine Störung bes hochwichtigen Besserungsgeschäfts? — das man durch die **Romö**bien nicht gestört glaubte — burch die Rahrung nicht, welche bie Frembenbesuche ber Eitelkeit bes Dichters zuführten - nicht

<sup>1)</sup> Soubarts Rarafter S. 161 f.

burch den Umgang mit einer verborbenen Garnison — dem sollte Die Bieberanknupfung ber menschlichften, sittlichften Banbe mit Beib und Kindern hinderlich sein? Das glaubte man selbst nicht, und es liegt urfundlich vor, bag man es nicht glaubte. Gibt nicht ber Oberft Seeger bem Bergog ben Rath, ber Gattin Schubarts auch nach seiner Befreiung ihre Benfion zu laffen, damit fie ferner helfen folle ihren unruhigen Mann in Schranken au balten? Also warum schlug Herzog Carl die Bitte ber ungludlichen Menschen, ba er von Freilaffung bes Gefangenen nichts wiffen wollte, boch wenigstens bisweilen bei einander sein au burfen, hartnadig immer wieber ab? Er finbe es nicht für gut - rescribirte er bem General Scheler auf seine Dießfällige Berwendung - Schubarts Angehörige mit ihm fprechen au laffen. hier ftogen wir auf ben nadten, tablen Steinboben des Defpotismus, der im Berfagen fich bas Gefühl seiner Machtvollkommenheit gibt, ber in unendlicher Rache für bie mindefte Berletung ben unendlichen Werth ber allerhöchsten Berfon zu bethätigen glaubt.

So schrecklich das Schauspiel ist, einen gefangenen Gatten und Bater in vergeblicher Sehnsucht nach ben Seinigen, zulett mit frampfhafter Anspannung bes Gemuthes, fich abarbeiten zu sehen: so wohlthuend ift ce babei boch, zu beobachten, wie die Liebe au Beib und Rindern, welche Schubart awar nie gefehlt, aber von den Rerstreuungen seines früheren Lebens immer wieber übermuchert, erft in Ulm ein Fledchen freieren Bobens gefunden hatte, jest so mächtig aufwuchs - zu einem Baume, welcher bas ganze spätere Leben bes Dichters wohlthatig überschatten follte. Diefe gartliche Gatten- und Baterliebe mar, nebst feiner Begeifterung für Baterland, Freiheit und Recht, ber gefunde Rern in Schubarts Natur: biefem Nahrung zuzuführen, ben Gefangenen mithin nach ber langen Entbehrung ber erften Rerterjahre bisweilen wieber bas ftille Glud bes Rusammenlebens mit ben Seinigen toften zu laffen, bavon mar eine heilfamere Birtung auf fein Inneres zu erwarten, als von den Grübeleien über ben Unterschied zwischen bem Geist Gottes und Christi, über die Art und Beife, wie wir im fünftigen Leben Gott feben werben u. bgl., in welche seine geiftlichen Leiter ihn verwickelt hatten. Aber gerade das geschah nicht: zum Beweis, wenn es noch beffen

bedürfte, daß die vorgeblich guten Absichten des väterlichen Despositismus in der Regel entweder schlecht ausgeführt werden, oder vielmehr, daß sie von Hause aus schon eitel Lügen sind.

#### 144.

### Soubart an seine Gattin.

(Ohne Anfang und Soluf. Muthmaklich gegen Enbe b. 3. 1780 gefdrieben.)

.... wie schreklich hab ich dich und beine Eltern beleidigt! und wie fehr hab ich nur an euch meine schon vieriährige betrübte Gefangenschaft verdient! - Seid barmbergig, ihr Lieben, und verzeiht es mir, nicht um der viel taufend Thranen willen, die ich aus Reue in den Staub meines Rerters niedergoß, sonbern um Jesu Christi willen, ber für mich am Rreuze blutete und nun zur Rechten Gottes fizt und mich vertritt. D wie feelig bin ich, daß mich Gott noch hier zu bicfer Selbsterkenntniß gebracht hat! Wie fuß ich den Kerferboben, der meine Bußthränen eingeschluft hat! Wie freu ich mich meiner Banbe, wenn ich sie als eine Versicherung ansehe, daß mich Gott vor den Feßeln ber Ewigfeit verwahren wird. — Ach, du ehmaliges Beib meines Bergens, bete, ringe, tampfe für mich, daß so viel Liebe, jo viele Brufung, fo ftarte Buchtigung an meiner Seele nicht vergebens ift. Ich ware verdammter als einer, wenn bas ware. Doch Gott ift getreu, er wird bas in mir angefangene Wert ber Beiligung auch in mir jum Preif feines Rahmens vollenben. Er sorget für Pflanzen die verwelken, sollt' er das Gemächs des Beiftes in mir wieder verdorren lassen? - Rein, Liebe, ich hoffe burchzubringen burch bie enge Pforte und meinen Preifigefang am Ufer der Ewigkeit vollenden zu können: Jesus nimmt die Sünder an! -

Gott thut nichts halb, Er thut es gar.

Erwarte nicht von mir, erste Freundin, daß ich dir schreibe, wie ich diese 4 Jahre zugebracht habe. Dieß ist kein Werk eines

Briefes, sondern eines Buchs. Du sollst es boch auf eine andere Art erfahren, wiewohl erft in ber Ewigkeit vollständig genug. Sott hat Groses an mir gethan, dieß ist mein bigheriger Lebenslauf in der Rurze. Er hat mir die Augen geöfnet, daß ich den Abgrund sah, an welchem ich schwindelte, er hat mir Kräfte gegeben, ungablige Leiben, Qualen, Aengsten, Beinigungen, Erniebrigungen, grabahnbenbe Schwachheiten bes Leibes und schrekliche Rämpfe der Seele ertragen zu können! Er hat mich in die Hölle geführt und wieber heraus! Er half mir siegen im beiffen Streite mit der wüthenden Sehnsucht nach dir und den meinigen! Er hielt mich mit hohem Arm, wenn ich im Meere ber wilben Berzweiflung unterfinken wollte! Er entrig mich fo vielen qualvollen Zweifeln und gab mir heitre Ueberzeugung, so daß ich nun mit ber vollfommenften Beruhigung fagen fann: ich weiß, an wen ich glaube, und Jefum, den ich fonst - ach weh mir! verlante und schmähte, gegen die Riefen des Unglaubens und gegen alle Welt zu bekennen und zu vertheidigen bereit bin! -Ja, folltest du das wohl glauben? — Er gab mir oft eine fo unaussprechliche Ruhe und Rufriedenheit ins Berg, daß ich mich in den frolichsten Stunden meines Lebens keiner so heiteren himmlischen Rube zu entfinnen weiß. Draußen in ber Welt war meine Freude Raserei und meine Traurigkeit Berzweiflung. Und nun ift meine Freude Licht von Gott, Borschmat bes himmels und eine Stille bes Herzens, in der ber friedsame Gott wandelt und mich seiner väterlichen Huld und Gnade verfichert. Bin ich trauria, so iste eine göttliche Trauriafeit, ein Wölkchen, das in Freudenthränen zerfließt und das neue, tommende Licht verschönert. — Doch hab' ich nicht immer bergleichen Stunden bes Geistes. Oft regt sich noch die alte Finsterniß in mir; ich fühle meine Fessel, ich bin fatt und mube auf Dornen zu geben, ich reibe meine Fersen und wünsche mir ben Tob. Ach in solchen Stunden mußt' ich vergeben, wenn nicht mein auter hirt Jesus feinem verlohrnen Schäfgen zueilte und mich wieder auf ben Achseln ber Beerbe zutrüge. Ach, bu Traute.

Dit unfrer Rraft ift nichts gethan zc.

Bieberhohle diefen ganzen Berf unfres geiftvollen Luthers, er war schon oft mein Triumfgefang.

Sagen tann ich bir nicht Alles, was Gott an meiner Secle

gethan. Dorten, wo Engel meinem Gedächtnisse zu Hulfe tommen, will ich dirs sagen. Genug, ich din ein Bunder und ein neuer Beweiß der alten Wahrheit, daß Gott keinen Gefallen hat am Tode des Sünders.

Im Aeußerlichen muß ich zwar burch manche Büchtigung geben, — benn bick brauch' ich! — boch erweißt mir Gott auch hier unaussprechliche Gnaben. Der herr Obrift hat mir schon grose Gutthaten an Leib und Seel erwiesen, und wenn ich bran bente, so kann ichs leicht vergeken, wenn er mich oft mikhandelt. Es gibt Leute, die ihm meine chmalige Ausschweifungen wieder vorhalten und an meiner reellen Berbefferung gang und gar verzweifeln, dann wird der Hr. Obrist gemeiniglich gegen mich aufgebracht, und schreft mich mit Ausbruten, die ich ohne ben Beistand des Geistes Gottes unmöglich ertragen könte. Daburch wird mir meine Gefangenschaft oft unleidlich gemacht. Doch der aute Gott hilft mir, bewahrt mich vor Bitterkeit gegen meinen um mich fo verdienten Borgefezten und lehrt mich besto brunftiger für ihn beten. Ich lasse mir die Bucht Gottes gar gerne gefallen, wenn ich zurutbente an mein ruchloses Leben und ich es tief in ber Seele fühle, wie ich diese Sklaverei für meine so oft mißbrauchte Freiheit, diese Kriechsucht für meine ehmaligen Erhebungen, diese angstliche Sorgfalt in Kleinigkeiten burch meinen alten Leichtsinn, diese Enthaltung für meine ehmalige **Wollüst**e, biefe eigene Angft für diejenige Aenasten gar wohl verbient habe. die ich ehmals andern zuzog. — Doch muß ich dir auch zum Troft sagen, daß die Unangde des Hrn. Obristen gegen mich fich mehrentheils bald wieber verzieht; benn Gott, der in fein Berg wirft, gebietet es ihm. Sein Br. Sohn, ber Br. Maior ift ein gang vortreflicher Mann, ber mir ichon taufend Gutthaten erwieß, bie ihm Gott vergelten wolle. Sei bu auch bankbar gegen biefen wahren Menschenfreund, ber nach Gottes Art mit einfältigem Bergen Gutes thut und rufts niemand vor.

Meine Befreiung stell' ich in die Hände des mächtigen Gottes, der meine eisernen Riegel so leicht zerschmettern kann als ein Rieß einen Faden zerreißt. Kann ich fürs Reich Jesu noch würksam sehn (außer diesem hab ich gar kein Berlangen nach der Freiheit) so wird er sie mir geben und meine Umstände so ordenen, wie sie zu diesem heiligen Zweke mitwürken. Weltliche Ab-

sichten, Ehren, Beifall, Wohlleben, selbst bein Umgang, so reizenb er für mich ift, sind nicht unter ben Bewegungsgründen, die mich um die Freiheit, beten heißen.

Der am Rreuz ift meine Liebe, meine Lieb' ift Jefus Chrift, weicht von mir des Citeln Triebe, Alles, was nicht ewig ift.

Dir darfs gar nicht um mich bange seyn, meine Freundin. Kommen wir nicht mehr zusammen, so dent', ich sei gestorben, und lerne daraus die Bergänglichkeit auch der edelsten Freuden des Lebens — der ehlichen Freuden schäzen. Wer Weib und Kinder mehr liebt als mich, der ist mein nicht werth; dieser Gedanke leitet mich, wenn die Liebe zu dir und meinen Kindern die verzehrende Flamme der vergeblichen Sehnsucht entzündet.

Uch Gott verlaß mich nicht, wenn ich die Gattin benke, Den Sohn, die Tochter — ach! Dein göttliches Geschenke.

Wenn meine Seele fich um ihre Seelen flicht; so sei mir fuhlbar nah: ach Gott, verlaß mich nicht! 1)

1781.

145.

# Soubart an feine Gattin.

Den 7ten Jenner 1781.

Beiliegende Briefe, die ich dir schon vor einigen Monathen durch einen Freund zuschiken wollte, aber nicht konte, sagen dir alles, was du von meiner Gesinnung zu wissen brauchft. Weil

<sup>1)</sup> Aus bem Lieb: Um Erbarmung, unter Schubarts geiftlichen Gebichten, 5. 148 f. ber acab. Ausg.

aber die Igfr. Pf. nach Stuttgard geht und mir und die die grose Freundschaft erweisen will, diese Briefe zu bestellen; so leg' ich noch einen bei, um dir über meine neusten Angelegenheiten meine Meinung zu entdeken.

Der Herzog bat sich über den wichtigen Artikel meiner Freis heit noch nicht erklärt, und ich begreife kaum, woher biefer unvermuthete Stillftand kommen mag. Go viel mert' ich aus ben Reben bes hrn. Obriften, bag es mit einer Lehrersftelle in ber Atademie, wie alle Menschen vermutheten, nichts sei. Ich gestehe bir, daß mir biefe Täuschung beinahe so wehe thut, als meine erste Gefangenschaft. Es ift graufam, einen Elenden mit falschen Hoffnungen zu äffen. — Im übrigen bant' ich Gott, baß ich nicht in die Atademic tomme. Diefer Boften hat für mein Temperament und iezige Grundfaze fo viel widerliches, baß ich bir meinen Etel nicht beschreiben fann. Ich taug in teine Stlavenfabrik. Lieber als Dorfschulmeister fürs Reich Jesu arbeiten; als mit bem Titel eines Professors Stlav febn und Stlaven machen. Unterwürfigkeit werd' ich mir überal gefallen laffen, denn bas hab ich gewiß in meiner vieriährigen Gefangenschaft gelernt, aber meinem Geift Feffeln anlegen laffen und felbft Geifter in Retten legen helfen

bafür behüt mich lieber Berre Gott!

Ich überlaß' also meine Angelegenheiten ganz und gar Gott; er wird Austunft sinden, wo du und ich keine sehen. Denn das ist Ehre für Gott, da zu helsen, wo sich alle menschliche Hülse enbigt. Hat Er beschlossen, daß ich im Gefängniß sterben soll, so wird' ich nicht Gott, sondern mich selbst anklagen, daß ich durch meinen Leichtsinn und Starrigkeit des Herzens — Ihn als die ewige Liebe nöthige, so schrekliche Wege mit mir durch dieß Leben zu gehen. Wenn das Elend nichts mehr nüzt; so hörts aus. Wenn der Kranke gesund ist; so läßt der weise Arzt mit Medisamenten nach.

D, liebste Freundin, glaube mir, nicht meine Gesangenschaft, sondern mein Herz macht mir bange. Ach, dieß Herz voll schielender Tite, Ungeduld, Troz, Menschensurcht, teuflischer Lust — noch lange nicht so zermalmt und zerquetscht, wie es durch die Gebürglast eines so schweren und dauernden Elends hätte zerzquetscht werden sollen — Jesus Christus hat alle seine Liebe und

Rraft nothig, um mir Armen und Elenben burch die enge Bforte durchauhelfen. — Ach, meine Liebe, was find körperliche Leiben gegen bie Leiben bes Geiftes! - Bufteft bu bie anhaltenbe, bauernbe Rampfe meines Herzens, bas ftate Ringen nach Gnabe, bas Blizen anaftvoller Seufzer burch bie Wolfennacht, bie öfters meine Seele bett, das Schweben zwischen Licht und Finfterniß, Soffnung und Berzweiflung - - bu würdest beinen alten Freund bedauren und Gott um seinen Tod — ben einzigen Befreier von all biesem Jammer — bitten. Doch, muß ich auch in ber hangenden Racht bes Rreuzes meinem Beilande oft nachseufzen: Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlassen? - so tröstet mich immer wieber ber nahe lichtvolle Ausgang bes bun= feln Preuzweges. — Ach, wenn ich nur nicht erliege! Richt gang und gar erliege! Denn nach einer folden Beimsuchung, bei so viel angebotener und bereits geschenkter Gnade wieder zurudfallen - welche Solle ware tief genug für mich! -

Ueber bein Berhalten in meinen Umftänden schreib ich dir nichts. Genieß. deiner Pension im Frieden und lerne mich verzgessen. Ober scheint dir dein Gehalt ein Preiß für meine Freiheit zu sehn; so leg es wieder zu den Füßen des Fürsten und verlaß dich auf den Gott, der die Sperlinge süttert. Aber, wie gesagt, ich schreibe dir nichts vor und dars es auch nicht thun, da mich Gott so schwer gedemüthigt hat, daß nicht ich dir, sondern du mir nuzen kannst. — Vielleicht wird dir ein christlicher Rathgeber sagen, was du zu thun hast.

Deine schwächliche Gesundheitsumstände betrüben mich im Innersten. Wir beebe werben nicht lange mehr zu leben haben; und ach! daß es Gott fügte, daß wir in seinem Paradise wieder zusammen kämen und uns unserer ewigen Liebe freuten! — Sei geduldig, du liebe Dulderin, am Ende der Lausbahn strahlt die Prone.

Daß du mir keinen Neuiahrwunsch zuschiktest, wollt' ich Ansfangs für erkaltende Liebe halten; aber ich bitte dir meinen Argswohn ab und wünsch dir auch in diesem Jahr, wie in den vorisgen, Gottes Wunderbeistand. Gott ist in den Schwachen mächtig; ein großer Trost für mich und dich; denn wir sind beede mehr als schwach, — ohnmächtig sind wir. Bergiß deines armen gesfangenen Mannes nicht, der bald das fünste Jahr seiner schwes

ren Gefangenschaft beginnt, und schon lange iedes Glied seiner Rette rostig geweint hat. — Seit einiger Zeit erleichtert mir der Hr. Obrift meine Gesangenschaft sehr. Ich komme in alle seine Gesellschaften; aber selten mit einem theilnehmenden Herzen. Eine Seele, die den Berlust der Freiheit so wie die meinige fühlt, wird felsenstarr gegen die Eindrüfe der Menschenfreuden.

Gruß und tuße beine Kinder. Laß es nicht zu, wenn fie ihren armen Bater vergeffen wollen und ermuntre fie beftändig

zum eifrigen Gebeth für mich.

Willst du, so gib der Igfr. Pf. einen Brief an mich mit. Hast du mich noch ein wenig lieb; so verbrenne meine Briefe so bald du sie gelesen hast, damit du mich nicht durch ihre nur wahrsscheinliche Offenbarung noch elender machst.

Lebe wohl meine Traute! Der Friede Gottes fäußle in beinem Herzen. Empfiehl mich allen beinen Lieben.

Ewig bein

iezt armer gefangner einst durch Christus Gnade ewig freier Freund Schubart.

Ich habe meinen Lebenslauf — 48 Bogen start — aufgeschrieben; auch einige Lieber gedichtet, die ich dir nächstens übersenden zu können hoffe. Bielleicht ersezt es dir künftig einmal
ben Auswand, den du in meiner Gefangenschaft auf mich wenden
muktest.

Lebe wohl. Schike mir durch die Igfr. Pf. ein Battein guten Tobak. Hr. Sekret. Rößler hat mir Anaster versprochen, wenn du mir nur diesen schiken köntest! Schreibe mir auch alles, was du von meinen Angelegenheiten weißt.

#### 146.

# Die Todter an Bater Sonbart.

Stuttgarbt, ben 14ten Aprill 1781.

Innigft geliebter, gartlichfter Bater!

.... Ich hoffe durch Gottes Gnade den 22ten Aprill confirmirt zu werden .... ach, möchte es Gott gefallen, daß auch Sie ein Augenzeuge sehn könten. Wie glüklich wären wir Alle! ich will unaufhörlich den lieben Gott darum bitten. Weinen lieben Bruder sehe ich nicht oft, kann auch niemahlen viel mit ihm resden, aber ich höre immer viel Gutes von ihm ....

Meines liebften Baters

gehorsame Tochter Juliane Schubartin.

[Gleichlautend heißt es in einem Briefe Lubwigs an feisnen Bater aus bem folgenben Jahre:

Mein liebstes Julichen bekomm ich felten zu sprechen; such mich aber burch Briefe enger mit ihr zu vereinen und sie näher kennen zu lernen: bann ich versichere Sie, daß wir ohne dieß kaum einander kennten.

Nach einem andern Blatte von Ludwig und nach einer Ansbeutung in Schubarts Briefe vom 7ten Mai 1783, vergl. mit dem vorhergehenden, wurde auch der Berkehr der Kinder mit der Mutster erschwert. Freilich war dieses Isolirungsspstem zugleich ein Stild von der Herzoglichen Erzichungsweisheit. Bgl. Nikolai's Reise, X, S. 68.]

#### 147.

### Soubart an feine Gattin.

Im Mai 1781.

Ich schreibe bir biefen Brief, meine Geliebte, burch einen Freund, der ins britte Jahr ein Gefährte meines Ungluts mar, und dem nun der treue Bater im Himmel, der Befreier aus allem Elende, seine Bande abgeftreift bat 1). Wie wohl ifts mir, wenn einer meiner Brüder erlößt wird! und wie aufrichtig ist ber Dank, den ich dafür dem Herrn bezahle! — Ach! hatt' ich auch Hoffnung, bald von meinem nun ins fünfte Jahr baurenben Elende durch den Tod befreit zu werden und im Reiche meines theuren Erlösers von all - all diesem tiefen Rummer auszuruhen, ber mit iedem Tage meine mube Secle eiserner brutt! - An meine leibliche Befreiung barf ich nicht benten. Alle Gelegenheiten, die mich mit matter Hofnung erfüllten, sind verschwunben und ich bin gebundener als iemals. Die Anwescnheit des Bergogs und die Unterredung mit ber Gräfin von Sobenheim ift ohne Frucht für mich vorbeigegangen. Bon allen meinen Freunben werd' ich verlassen und wie der hungrige zum Fenster des Unbarmherzigen hinaufschmachtenbe Bettler mit einem talten: Helf dir Gott! abgewiesen. Ja, Gott wird mir auch helfen und ich werd' an ienem Tage die Sand mit Freudenthränen nezen und mit der Wonne des ewigen Lebens füßen, die mich allein - allein, ohne Ruthun einer bloben Menschenscele aus meinem Elende herausriß. — Freilich tann ich mich oft bes fußen Traums nicht erwehren: Wie? wenn bu ein Weib hatteft, die mit eblem Unwillen ein Jahrgehalt zu ben Füßen bes Fürften legte, womit man ihr die Freiheit, das Leben, die Rube, die Glüffeligkeit ihres Mannes abgefauft hat? — Eine Arria, die den Dolch in die

<sup>1)</sup> Bgl. das Schubartische Gedicht: Meinem Freunde R... am großen Freiheitstage geweiht. Aehnlichkeit des Inhalts und einzelner Ausdrücke können auf die Bermuthung führen, daß Brief und Gedicht sich auf denselben Fall beziehen; wogegen die Jahreszahl 1783 in der Frankf. Gedichtausgabe keine erhebliche Instanz wore.

Bruft ftogt und lächelnb spricht: Es schmerzt nicht; benn bie Liebe hat mir die Sand geführt! — Wie? wenn du einen Sohn hattest, ber sich ju ben füßen bes Fürsten würfe und ihn weinend um die Freiheit seines armen Baters anflehte ? - Gine Tochter, die mit den Bugen ihres Baters im Antliz gezeichnet, auch sein Feuer hatte und eine eble, große, unsterbliche That zu feiner Rettung versuchte!! - Aber, nein! bent ich wieber, bieß Glut haft du nicht verdient. Dein ehmaliges Leben, wo bu fo wenig Sorgfalt auf die Deinigen verwandteft, hat bich bes Gluts unwürdig gemacht, ein Beib von helbenmuthiger Gefinnung und Rinder von grofen Anlagen zu haben. — Bergeltet mir immer mein euch angethanes Unrecht mit Raltfinn, Bergeffenheit - ober mit ohnmächtigem Mitleiben; ich hab's nicht beffer um euch verbient. Gott lag es euch wohl gehn, und mache mein Elend für cuch zu einer Quelle alles zeitlichen und ewigen Bobls. Ich will euch gerne mit meinen Seufzern nähren und mit meinen Thränen tränken.

Inzwischen glaube du ia nicht, meine Liebe, haß ich uns dankbar für die Wohlthaten sei, die du mir Unwürdigen in meisnem Gefängnisse erwiesest. O nein! Noch hab ich nicht eine einzige Gutthat vergessen, die mir aus deinen Händen zugeslossen ist. Ich habe sie alle vor Gott genennt und Ihn um Bergeltung oft mit Thränen angesleht. Euer Betragen gegen mich versdient auch keinen Borwurf. Ihr seid gewöhnlicher Wenschenschlag, solglich kann ich auch keine andre, als gewöhnliche, alltägsliche, kleine Handlungen von euch erwarten. — Ein goldgeschwingster Roßkäfer in der Hand ist mir lieber als der steigende Abler in der Luft, so denkt die gewöhnliche Seele. — Aber die Seele von himmlischer großer Anlage läßt den Roßkäfer summen und ersteigt des Ablers Felsennest. — Berzeih mirs, Weib, daß ich so sigürlich mit dir rede. Wich dünft, du hast mich verstehen gelernt.

Bon meinen iezigen Umftänden sag ich dir nur wenig. Was hilfts dich! Du kanst mir doch nicht helsen und dist zu klein, etwas zu meiner Rettung zu wagen. Kurz, ich din noch nie so elend gewesen, als iezt. Ein Sklav — ein bedaurungswürdiger Sklav von Morgends diß in die Nacht. Man hat mich in Gesschäfte verwikelt, die mein Gewissen nicht gut heißt, und mein

Leib und Seele leidet drunter. Meine Belohnung für ungähliche Arbeiten ift Angst, Furcht, Qual, mit der ich des Morgends erwache und des Abends mein Tagwerk schließe.

Ach, lieber Jesu, ich habe viel gesündiget; aber die Folgen meiner Sünden, die nun ins fünfte Jahr wie Feuer auf meiner Seele liegen, sind auch schreklich.

Nehme dir, I. Weib, an mir das entsezliche Beispiel, wie elend sich der Mensch durch die Sünde macht. Alles, was du mit mir ausgestanden haft, wird dir iezt reichlich vergolten. D wohl dir, wenn dich dieß mein Beispiel behutsam macht, und dich vor den Uhndungen des Richters hier und dort bewahrt. — Wehr brauchst du nicht zu wissen; denn ich din für dich todt — und wie ich ahnde, auf immer todt! — D wie glätlich wär ich, wenn sich Gott meiner erbarmte und mich hinübernähme in die Schatzten des Paradises, wohin der Wetterstral des Drängers nicht reicht.

Beib, nur noch eine Gnabe von dir! Bitte Gott um mein secliges Ende! Denn länger kann ich die Qualen nicht ertragen, die meine Seele bestürmen! — Küße meine Kinder im Nahmen ihres elenden Baters. Seegne alle, die mir fluchen, und verwünsche sie nicht. Ich habe wohl noch mehr verdient, als dieß mein Lebenselend. Froh will ich sehn, wenn ienes Leben für mich ohne Strafe beginnt.

Grüße beinen lieben Bater und alle meine und beine Lieben. Wenn bes Hrn. Obrist Magd zu dir kommt, so trau ihr nicht; sie ist falsch — ich habe sie so zu meinem Schaben gefunden.

Mein Lebenslauf ist nun in den Händen des Hrn. Obrift. Ich dachte einen Roman für dich zu schreiben; aber die Komösdie läßt mir keine Zeit. Ich habe Komödien, Schäferspiele, Lieber mit Musik, Klaviersonaten die Wenge gemacht, und versertige iezt ein Trauerspiel; ich will sehen, daß es alles zusammen geschrieben und dir übermacht wird. Bielleicht entschädigts dir die Unkosten, die dir meine Gesangenschaft gemacht hat, einisgermaßen.

Gott sei mit bir. Bete für mich, wenn bu nichts mehr für mich thun willft. Dein: Helf bir Gott! welches bu mir so oft juschreibst und gurufft, wird mir alsbann gum Secgen gereichen.

Ich hatte wohl noch manche Bitte an bich; aber ich bin muthloß geworden. Ich will warten, big ich birs bezahlen kann.

Schubart.

#### 148.

### Auftrag von Soubart.

herr Hauptmann Pfeiffle werben gehorsamst gebeten, meisner lieben Frau in meinem Nahmen zu sagen:

1. Daß ich ihr ben heifseften Dank sage für die reellen Beweiße ihrer Liebe zu mir und weinen möchte, daß mein Dank berzeit in nichts — als blosen Worten bestehen könne. Doch tröste mich der Gedanke, daß der Gott der Liebe und des Mit-leids statt meiner die Vergeltung gewiß über sich nehmen werde.

2. Sei ich gesund. Gott bewahre mich wie durch ein Bunder. Die häufigen Zerstreuungen dieses Jahres mit Schauspielen, Musiken, Instruktionen, Kompositionen musikalischen und poetischen Inhalts hätten meiner Gesundheit keinen Schaben gesthan — dagegen mein Herz oft mit Unruhe erfüllt und mir manschen bittern Seelenkampf biß auf diese Stunde zugezogen.

3. Es betrübe mich freilich, daß mir gerade vor einem Jahr die Freiheit so nahe gewesen — und daß sie mir nun so ferne geworden. Biele Geduld, Stärfung von Gott und Resignation gehöre darzu, in hofnungsloser Stlaverei schmachten zu müßen. Der Tod, der alle Fessel zerreißt, sei noch immer meine gewieseste Hofnung und süßester Trost.

4. Meine Frau sahe an meinem Beispiele, wie wenig Hulfe von Menschen zu erwarten sei. Man vertröst uns nun ins 5te Jahr vergeblich, und ohne Bunder von Gott werd' ich meine Freiheit nicht erhalten.

5. Sie möchte ihre Benfion ruhig genießen und mich als einen Tobten betrachten, bessen die Welt nicht mehr gebenkt.

6. Wenn sie in die Audienz gehe; so dürfe sie wohl ihre Befremdung über meine lange Gesangenschaft äußern und nach der Ursache fragen, warum Seren. das Wort meiner Befreiung wieder zurück nahm.

- 7. Der Wachsthum meiner Kinder freue mich unaussprechlich — und hierin sind ich öfters in den Stunden der Schwermuth die süßeste Erleichtrung. Ich schift ihnen meinen väterlichen Gruß und Seegen. Mein Sohn dürft' es wohl wagen, wenn er deutschen Muth hätte, den Herzog an sein Versprechen zu erinnern.
- 8. Wenn meine Frau die Erlaubniß erhalten könte, mich von Zeit zu Zeit besuchen zu dürfen; so wär' es mir lieb. Wird es ihr aber nur Einmal erlaubt; so verbitt' ich mirs; denn das würde die Wunde meiner Seele nur aufs neue frisch bluten machen.
- 9. Der Herzog von Gotha, Rifolai aus Berlin 1), der Preusische Gesandte 2) und andere Menschen von Bedeutung hatten mir Hosnung gemacht, sich für mich zu verwenden ich verlasse mich aber nicht auf Wenschen, auch wenn sie Kronen tragen.
- 10. Sie möchte mein Andenken bei meinen Freunden fleißig auffrischen mich ihren Eltern sonderlich empfehlen auch meine Mutter und Geschwister grüßen und fleißig für ihren armen Mann beten.

#### 149.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgarbt, ben 22ten Nov. 1781.

Berehrungswürdigfter Berr Bruder Professor 1).

Tausend Dank vor Ihren mir so lieben Brief. Boller Ers-wartung und Begierbe laß ich, o dachte ich warum kan ich Ihnen

<sup>1)</sup> Rifolai's Befuch auf hohenafperg fallt in ben Juli 1781. S. beffen Reife burch Deutschland zc. X. Band, S. 160 ff.

<sup>2)</sup> fr. von Mademeis, ber, mit feiner Gattin, als Gonner ber Schubartifchen Familie noch biters in Diefen Briefen portommen wirb.

<sup>3)</sup> Um 14. August beffelben Jahres war ibm eine Profesur am Ulmer Symnasium (neben seiner Pfarrei, die er 2 Jahre später mit einer Predigerftelle am Ulmer Munfter vertauschte) übertragen worden.

nicht auf iedes Wort gleich antworten, ich weinte, kan aber nicht sagen find es Thränen der Freude oder der Wehmuth gewesen! vermnthlich beides. Aber waß benken Sie daß Sie sich abermals wegen dem Zukerbrodt unkosten machten, kan ich Ihnen doch Tag lebens nicht vergelten waß Sie an mir und den meinen gethan haben, der Allmächtige muß und wird Sie belohnen, ich werde es mit meinen Kindern auf Ihre und Ihrer lieben Frau Gessundheit verzehren und danke herzlich...

und nun zu meinem l. Manne; ach mein lieber wie gern wolte ich Ihren Bunsch der ia auch der meinige ist erfüllen, aber daß unerbittliche schiffal läst es nicht zu und ich muß Ihnen leider sagen, Alles steht behm Alten, daß die Nachrichten von seiner Gesundheit mir tröstlich sehn ist sehr natürlich, aber wie nieder schlagend ist zugleich der Gedause, einen lieben Mann schon sünst Jahr lebendig tod zu wissen, o daß ist ärger als der Tod, besonders da Er mir von Zeit zu Zeit die traurigste Nachzrichten von seinem Aufsenthalt gibt und inständig dittet auf retztung vor Ihn zu denken, nun schliessen Sie selbst auf mein Herz, nichts bleibt mir übrig als der Trost einen gnädigen Gott zu haben, dann seusze ich: Auf Gott und nicht auf meinen Rath ze. aber ach wie quälend ist des Menschen Herz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Eben so, wie es Ihnen mit ber Hoheit gegangen gings auch mir, bigher bachte ich eine gnäbige Borbitte konte mehr bog als gut machen weil die Hohe Familie nie gut zusammen stund, bingegen ben dem lezten Auffenthalt schien alles vereinigt, weil nun die Hoheit schon vor einigen Jahren sehr gnädig gegen meinen Mann warb, so zweiffelte ich nicht mit Gottes Benftand burch Sie viel gutes aufzurichten, weil aber ber Herzog gar ein beson= derer Herr ift, und mir befohlen ich folte mich ganz allein an Ihn halten, so wünschte ich durch die dritte Persohn meine Bunsche zu erfüllen, ich ging zu dem Hrn. Leibmedikus Hopffengärtner der alles bey der Hoheit gilt, bat ihn sehr dringend um die erfüllung meiner Wünsche, allein er schlug mirs ab und sagte ce wurde gewiß nichts nuzen, nun erfuhr ich zugleich, daß bie vortrefliche Frau Gräffin von Degenfeld nebst Ihrem Hrn. Gemal hier währe, nun eilte ich bahin um ebendaßienige außzurichten, hier fand ich mehr als ich suchte, o warum steht es nicht

in beffen Dacht uns zu helffen bie Eble Menschenfreunde wurden keinen Augenblik säumen uns glüklich zu machen, alles waß in Ihren Aräfften ftunbe versprachen Sie zu thun, auch ratheten Sie mir ich folte einen Brief an Ihro Sobeit schreiben, aber natürlich so einrichten, daß ihn allenfals ber Herzog lefen börfte, ich folgte, aber ehe der Brief fertig war kam eine Nachricht, die hoben Gafte hatten fich von bem Bergog beleibigt gefunden und währen plözlich von hier abgereift, nun war auch meine Hoffnung weg, bif ben Tag por Ihrer ganzlichen Abreisse gefiel es unserm Fürsten Sie in Hochberg zu besuchen, wo es schien daß Alles wieber gut mahre, ich schifte eilend meinen Brief fort in Soffnung Sie würden noch länger da bleiben aber vergebens, fort wahren Sie, und ich betam meinen Brief wieber gurut, follten Sie wie ich hoffe bald wieder hieher kommen, bann will ich mir gleich ben ersten Augenblik zu nur machen, welches ich auch Sie inständig bitte wo möglich zu thun.

Den Brn. Hofrath Deinet habe ich vor ein paar Jahr selbst gesprochen, Er ift ganz so, wie Sie sagen, auch ist Er ber beste Freund zu meinem Mann, hat auch schon Bersuche seinetwegen gemacht, theils ben unferm Fürsten, theils ben bem Rapfer, ist aber bißher alles sehl geschlagen, demungeachtet will Er noch mehr thun, Gott fegne feine Bemühung, iest will ich Ihm nicht schreiben, sondern zuwarten big bie Ersamen und ber Jahrstag vorben ift, solte alles ohne Hoffnung vor uns vorben geben, bann will ich alles auffobern und thun waß sich thun läst, an Gewalt ist freilich nicht zu benten, wann wir nicht noch unglütlicher werben wollen, wann nur ber O(brift) kein Unmensch währe, bann konten wir immer mehr Gutes hoffen, doch ich will es Gott befehlen, und bitten daß Er Eblere Berzen zu unferm Beften lenken möchte, alles muß freilich bittweiß und Klug geschehen, wann es nuzen foll, ben unbekanten Freund in Wien feegne und lohne Gott, noch vieles konte ich Ihnen fagen, aber schreiben laft sich nicht Alles, meine Rinder fahren Gottlob fort uns Ehre und Freude zu machen ....

Die Tobatpfeiffe erwarte ich mit bem gröften Berlangen. B. Schubartin. 1782.

150.

# Lindquift 1) an (Fr. Bang?)

Hohen Afperg, ben 20ten Mart.

Berthefter Freund.

Berzeih mir meine Nachläffigkeit im Briefschreiben; unersteigbare Hindernisse sexten sich jedem Borfag entgegen; aber balb wird eine Reit kommen, wo ich bir bann ruhiger und intereffanter schreiben werde, als diese verbammte Erdwarze zuläßt. Da tan tein groffer Gebante gesponnen, teine cole That begangen werben; alles wimmert in Reffeln und friecht unter fnechtischem Awang. Selbst der hellbenkende Schubart ift von diesem Lafter nicht frei, und fo fehr man feine groffe, aber leiber gang schief gerichtete Talente bewundern und anstaunen mus, so verächtlich sind feine friechenbe Schmeicheleven. Er hat mir mein Awerchfell schon oft erschüttert, aber boch geh ich öfters aus meinem Zimmer, damit ich nicht bei Reiten bankerott werde. Der Kerl fauft wie ber Schlauch ber Danaiben, und mitten in bem ernfthaftesten Gespräch von Religion und dem Unendlichen wünscht er wieder, daß die Menschheit ein einzigen A - haben möchte, um fie aus Liebe im A - I - ju tonnen. Diefer Contraft, diefe Supfung von einem Gebanken zum andern, dieser Uebergang von einer Empfindung zur ganz entgegengesetten machen ben 42jährigen Mann zum leichtfinnigen Buben, und in manchen Augen verliert er seinen Credit. Ich habe ihm beine Gedichte zum Lesen gegeben; er machte hiebei die schon oft erwähnte Anmerkung, daß beine ganze Anlage zu einem komischen Helbengebicht ober zu Luftspielen gerichtet; die Dbe aber folltest bu verlassen. Er war just bei mir aufm Rimmer, wie ich beinen Brief las; weil er bann fo neugierig war, fo hab ich ihm bic erfte Seite bavon vorgelefen, worfiber er besonders über den altdeutschen Stil ein entsegliches

<sup>1)</sup> Zögling ber hoben Carlsicule, bamals Officier in Buriembergifchen Dienften, benen er fich fpater burch bie Flucht entgog.

Gelächter ansieng. Ueberhaupt habe ich noch keinen so originellen Kerl in allen Handlungen gesehen, oft aber behauptet er die absurbeste Sachen. Neulich kam er zu mir und widerlegte durch Beweisse aus der Bibel das Copernicanische System. Darüber gab ich ihm folgende grobe Antwort: Hr. Prof. ich seh schon, es neigt ihr Alter. Diese derbe Wahrheit bracht' ihn wieder zurüf und er umarmt' mich.

Bas meine Lebensumstände betrift, so befrag' Er Pfassen'), ich mag solch wetterläunische Sachen nicht wiederholen. Bon gesammelter Wenschenkenntnis ist die Zeit noch zu kurz. Alles geht hier auf  $\mathfrak{H}-\mathfrak{n}$ , und alle Intriguen auf nichtswürdige Kleinigkeiten. Kächstens ein mehreres bei ruhiger Wuse; eben izt holt man mich in Visite. Vebc wohl und denk an deinen dich immer liebenden Freund

Lindquift.

#### 151.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgarbt, ben 28ten Merz 1782.

BerEhrungswürdigster, bester Freund und Bruder!

Schon lange haben wir einander nicht geschrieben, daß ist wahr, doch aber bin ich überzeugt, daß es weder von Ihnen noch mir auß Mangel der Freundschafft unterlassen wurde, nichts als mein gar zu lang anhaltend trauriges Schissal ist die Ursache, da es immer undeweglich zu sehn scheint, zwar hatten wir auch unter der Zeit gute Hossinungen, die ich aber verschweigen wolte diß sie erfüllt währen wo ich Ihnen alsdan wahre Freude zu machen hosste, aber lauter sehlgeschlagene Hossinungen daß, war diß iezo mein Theil.

Sie sollen es nun iezo hören, letteren Jahrs Tag durften alle Bätter in der Academie an der Herzogl. Taffel neben ihren Söhnen speissen, dieses bewegte meinen Ludwig zu sehr, daß Er

<sup>1) 3. &</sup>amp;. Pfaff, Bogling ber Carlsichule, fpater Profeffor in Riel.

gleich ben anbern Tag einen fehr wehmuthigen Brief an feinen orn. Obrift fchrieb wo Er um die Erlaubtnis bat, feinem anabigften Befchuzer zu Fuffen fallen zu burffen und um die Fren beit scines lieben Batters bemuthigft zu bitten, Diefen Brief lag nach unferm Bunich ber Bergog, allein ber gute Menich befam feine Antwort, ich magte es also ben 11ten Jan. ging in bie Audienz und bat um die erlaubtnis meinen l. Mann besuchen zu borffen, natürlich bat ich auch zugleich um feine Befrepung, Die Antwort war (bag hat fie nicht mehr nöthig ihren Mann gu befuchen, bann fein Arreft ift auf und fie wird ihn nachstens feben, fie tan fich nebst ben ihrigen ferner auf meine Gnab verlaffen) wie mir ba ward konnen Sie fich felbst sagen, fast batt ich ben S. umarmt vor Freude, ich fußte und bankte taufendmal, ich hoffte nun von einem Tag jum andern aber vergebens, auch hörte ich daß der Herr von R(ieger) aufgab ich hätte den Herzog nicht recht verftanden, allein ich borte auch auf ber andern Seite baß mein Mann auf Befchl des Bergogs einen Brolog auf beffen Geburztag folle gemacht haben, ber von iebermann befonders aber von bem Bergog felbst öffentlich gelobt wurde, auch wufte ich baß ich recht wohl gehört hatte, allein ber Geburztag nebft ben Feirlichkeiten alles ging vorbey und ich konte ben nicht finden ben ich so angstlich erwartete, turz ber Bergog war gesonnen uns gluflich zu machen, aber ber R. fuchte alles zu hintertreiben, bes lebe und sterbe ich, warscheinliche Grunde fonte ich Ihnen genug fagen, aber schreiben läft fichs nicht, warum Gott folch schröflichem Menschen so viel Gewalt läst verftebe ich nicht.

Daß der Prinz Fridrich karzlich nebst dessen Hohen Familie hier war, werden Sie wissen, ich machte mir diese Gegenwart zu nuz und schrieb an Ihro Königl. Hoheit, ich bat Sie demüthigst ein gnädigstes Vorwort bey unserem Herzog vor uns zu sprechen, auf Ihre Erlaubtnus sagte ich auch von Ihnen nehmlich daß Sie mit meinen Bitten einstimmen, gern währe ich selbst hin gegangen, aber der Herzog würde es gleich erfahren haben, dann hätten wir mehr Schaden als Nuzen zu gewarten. Sie sind nun wieder sort und ich weiß noch nicht waß geschehen ist, daß von meinem Wanne die rede war schliesse ich, dann der Herzog führte die Hoheit zu meinem Sohn, und sagte daß ist der Schubart — bessen Sohn, ward die Frage — ia — so, führt Er sich wohl

•

ľ.

Т.

ï

...

ĬĊ.

1:

auf — Ich bin mit ihm zufrieden, daß ist nun alles was ich weiß, doch will ich noch weiter hoffen, vieleicht hat es noch gute Volgen.

Auch werden Sie vermuthlich schon wissen daß wie ich gehört habe ein Brief auß Hamburg von Hrn. Campe soll an die Frau Gräffin von Hohenheim eingeloffen sehn, der in den schönsten Außdrüten um die Freyheit meines Mannes abgesaft sebe, auch sagt man mir daß der nehmliche Brief in einem öffentlichen Blat erscheine das mir aber nicht lieb währe,

Bürklich arbeitet mein l. Mann an einer Commöbie die ben Tittel, der Reichs Bürger bekommt, es soll bald vollends fertig sehn.

ich will nun noch eine kurze Zeit zuwarten, bleibt es so, so gehe ich wieder in die Audienz, solte es auch da fehlschlagen, so hoffen wir bald den Groß Fürsten ), nebst andern hohen Gästen hier zu sehen, vieleicht ist alßdann etwaß aufzurichten, daß heist menschlich gedacht werden Sie denken, wahr ists, allein glauben Sie mir daß ich schon lange verzweisselt währe wann ich mich auf Menschen verliesse, nein ich gebrauche sie nur als Göttliche Wertzeuge und glaube vest daß der Allmächtige die Erlösungs Stunde bestimmt habe, und diese kan nicht überschritten werden. Ach! gar zu viel hätte ich Ihnen noch zu sagen, aber wer wolte die Predig leßen, es sehe also vor dismal genug.

.... So offt ich Nachricht von meinem 1. Manne erhalte ift allemal auch die frage nach Ihnen nebst einem warmen Gruß, auch Plagt Er mich immer um die versprochene Todals Pfeisse, solte der Mann nicht willens sehn solche dald zu machen, so geben Sie mir doch nachricht damit ich eine andere kauffen kan. 2c.

Ihre Diener und Freundin Belena Schubartin.

mein Ludwig hat nun ben Hrn. Prof. Abel zum Lehrer ben Er gleich einem Gott verEhrt.

<sup>1)</sup> Paul von Aufland. Es ift jener Besuch gemeint, welchen Schiller ju feiner Flucht benutte.

152.

## Soubarts Gattin au Miller.

Stuttgardt ben 22ten April 1782.

Befter Gonner und Freund!

Den Augenblik lefe ich in ber Zeittung daß ber berühmte Gottes Mann Rlopfftot nach Wien tommen werbe, ach? befter ber Eblen Menschen solte daß nicht eine Gelegenheit sehn unsern armen Freund zu retten, ich bitte Sie um Gottes willen benten Sie der Sache nach, oder noch beffer schreiben Sie gleich diesem groffen Manne und bitten Sie Ihn auch in meinem nahmen aufs wehmuthigfte bag Er fich bey Seiner Repferlichen Majeftat unserwegen nachbruklich verwenden möchte, dieß könte noch meines erachtens bas einzige Mittel zu unserer errettung sehn, freplich muß die sache klug angegriffen werden, daß versteht sich, mein Beiber Berftand ist natürlich hier zu kurz Anschläge vorzulegen, nur bente ich daß die Sache nicht klagbar ober gewaltsam anzugreiffen ist, soubern durch List ober Gefälligkeit, wann ber Repser ju bewegen mahre, daß Er meinen Mann in Seine Dienste verlangte ba wurde es schnell geben, dieß ift freilich ein bloffer Gebanke von mir, da ichs fo sehnlich wünsche,

behliegendes Zettelle nehmen Sic als einen Beweiß, daß es hohe Zeit ist auf rettung zu benken, freilich wünscht der arme schon lange, daß ich den schrit thun möchte, aber wie ist es möglich daß ich ohne Unterstüzung so etwaß wagen könte, auch haben mirs bißher alle Wenschen mißrathen, glauben Sie nur daß es an meinem Willen gewiß nicht fehlte,

an Hrn. Hofrath Deinet habe ich unter ber Zeit nicht gesschweisen weil ich gewiß weiß, daß Er schon vor anderhalb Jahren einen Bersuch am bewusten Orthe gemacht hat, der aber Fehlschlug, demungeachtet weiß ich daß Er neuerdingen alles anwensben würde, wann ich Ihn darum ersuchte, allein ich dente Klopfstof wird mehr außrichten, ach mein lieber verlassen Sie mich nur dießmal nicht, ich weiß zwar daß ohne Gottes Willen nichts zu erzwingen ist, aber hat nicht auch eben der Gott die Obrigs

keiten eingesetzt um da Gerechtigkeit zu suchen und zu finden, Er der alle Herzen in Seiner Macht und Gewaldt hat lenke alles zu unserm wahren Wohl.

.... Bor acht Tagen ging ich abermals in die Audienz ich bat den Fürsten um die Erfüllung Seiner Gnaden Bersicherung, auch bat ich zugleich nur auf eine Probe Zeit meinem Mannc hier eine Bersorgung gnädigst zu geben, die antwort war Sie wolten meine schrifft lesen und mir antworten, das aber diß iezo nicht geschehen, hingegen waren Sie lezthin auf dem Aschberg und gaben zwey Gesangene loß, auch wurde die Stelle des Cappel Meisters auf die wir immer begierig waren durch den Hrn. Poli besezt, Sie sehen also was vor traurige Aussichten wir haben, wir wollen also in Gottes Rahmen diesen schrit wagen und den Allmächtigen um Seegen und Bepstand slehen.

.... Soviel in gröfter Gil, ich hätte Ihnen freilich noch viel zu sagen, allein ich bente Sie wissen schon genug zu unserm Borbaben, solten Sie wieber mein Bermuthen ben anschlag nicht billigen ober über sich nehmen so berichten Sie mich boch ben rutaebender Boft....

Belena Schubartin.

### N. S.

Der Hr. Professor Abel ist ein göttlicher Mann, das Er auch an meinem Sohn mehr dann vätterliche Beweisse gibt.

### 153.

# Auftrag von Sonbart 1).

Guer Gnaden werden unterthänigst gebetten:

- 1. Meiner Frau für ihre fortbauernde Liebe zu mir und bie häufigen vielen Beweise bavon aufs zärtlichste zu banken und sie zu versichern, daß ich sie ewig lieben werde.
  - 2. ihr zu fagen, fie möchte fich boch nicht burch schaale

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich für ben in ben Briefen ber Gattin Schubarts vom 22ten Jun. 1780 und vom 1ten Dai 1782 ermähnten forn. von Sedendorf.

Bertröstungen einschläfern lassen, sondern statt für mich zu seufzen — auch für mich handeln.

- 3. An den Raifer schreiben und ihn um meine Loßlassung in den demuthiasten Ausdrufen anslehen.
- 4. ihm meinen Jammerstand und die Tirannei, unter der ich seusze, aufs lebhafteste schilbern, sonderlich, wie ich Gefahr laufe, unter dem Druke undankbarer Geschäfte zu erliegen.
- 5. Meine Kinder mit meinem besten Baterseegen zu seegnen, und ihnen Religion Wissenschaft und Kunst aufs beste zu empsehlen.
- 6. Meiner Frau zu sagen, sie möchte ben preußischen Gesandten fragen: wie weit er sich bereits für mich verwendet habe?
- 7. Meine alte Mutter, Schwiegereltern, ben Profesor Miller und alle meine übrig gebliebenen wenigen Eblen herzlich zu grüßen und sie um Mitwürfung zu meiner Befreiung zu ermuntern.

Alles Uebrige überlaß ich ber tiefen Einficht und bem menschenfreundlichen Herzen Sr. Gnaben — die am besten wissen werben, welche Mittel zu meiner schleunigen Errettung die besten sein könnten.

### 154.

# Soubarts Gattin an Miller.

Stuttgarbt, ben 1ten Day 1782.

# Befter Freund und Bruber!

Hoffentlich werben Sie meinen lezten Brief, ben ich vor ungefehr 10 Tage durch die Post an Sie ergeben ließ, erhalten haben, nur muß ich Ihnen noch sagen daß lezteren Wontag auch unser Herzog von hier abgereist und nach Wien gehen wird.

ich bitte Sie also nochmals, ia ich beschwöre Sie sogar ben allem waß Heilig ist, wann Sie nicht schon an Hrn. R. geschrieben gleich zu schreiben bann ich sehe einmal biese Gelegenheit als ben rechten Zeit Punct an, unsern armen Freund zu retten, könte nicht Hr. AfSprung 1) auch Etwaß barzu behtragen, boch will ich Ihnen Alles überlassen und den Allmächtigen bitten baß Er Sie und unser Borhaben Seegnen wolle.

Der Herr von Sedendorf hofft nächster Tagen Sie zu sprechen.

.... Gott seg mit Ihnen 2c. Helena Schubartin.

### 155.

# Soubart an seine Gattin.

(Muthmaßlich von Sommersanfang 1782.)

Endlich, du meine ewiggeliebte Freundin, kann ich dir eine mal einen Brief zuschiken und mein Herz vor dir lüften, das noch immer so zärtlich für dich schlägt, wie in den ersten Wonden unfrer Liebe.

Der Ueberbringer dieß ist Henrici, des hiefigen Regimentschirurgus Sohn, der nach Ulm zu Hrn. Krämern in Kondition tommt. Ich hab ihm auch Briefe an deinen Bater und an Millern mitgegeben.

Ich preiße zusörderst Gott, daß du noch lebst, die epidemische Seuche glüklich überstanden haft, und mich noch immer — nach einer so langen, qualvollen Trennung — deines zärtlichen Witzleidens und Andenkens würdigst. Gottes bestet Lohn — das Lächlen der Hofnung im Tode und die Seeligkeit des Genusses im Reiche Issu — sei dein, Beste, für Alles, was du mir Zeit meines Lebens, sonderlich in den bittern Stunden meiner Gesanzgenschaft, Liebs und Guts erwiesen hast.

Ich muß dir nur gestehn, daß ich einen sehr harten Früling gehabt habe. Erstlich mußt' ich die Seuche aushalten, und dann wurd' ich von meinen gewöhnlichen Uebeln — Schwindel, Nervenschwäche, Hämorrhoidalbeschwerden — sehr hart mitgenommen. Ich fühls, daß ich meine längste Zeit gelebt habe, und

<sup>1)</sup> Freisinniger Schriftheller, aus Ulm geburtig. Bgl. Sch. L. II, S. 79. 98. Chron. 1776, S. 110 ff. 119 f.

arbeite bran, teinen Bunfch mehr ju haben, als ben - im Glauben an meinen Beiland feelig zu fterben und bort in feinem Reiche alle meine Lieben wiederzufinden. Der einzige Gedanke, als ein Gefangner fterben zu müßen, martert mich zuweilen meift beinet- und meiner Kinder wegen. "Dein Mann — euer Bater ftarb als Arreftant!" biefer verächtliche Scitenblik ber Belt, ben ihr zu erwarten habt, ift mir unausstehlich. Ich habe zwar viele Sunden begangen und vor Gott schwere Rüchtigungen verdient, aber die Malefikantenschmach des Todes in Fesseln hab' ich um bie Menschen nie verschulbet. Ich liebte mein Baterlanb mit Ungestüm, war ein herzlicher Freund der Menschen, konte auch meine Feinde lieben, fatrifigirte mich fast für einen ieben und niemand tann auftreten, ber mich einer Tute ober Kalschheit beschuldigen konte. Demohngeachtet muß ich nun schon ins 6te Jahr - gleich bem gröften Bogwichte - in Geffeln fcmachten und habe feitbem Erniedrigungen ausgeftanden, die ich nur burch höhern Beistand zu ertragen vermochte. Auch iezt ahndet mir meine Freiheit nur wie in trüber Ferne. Zwar find sie alle tobt, von benen ich vermuthen tonte, daß fie meine Freiheit verzögerten. Maria Therefia ift nicht mehr, ber General Ried liegt in der Bermefung, das Ansehen der Bfaffen ift gefallen und der General Rieger ift plozlich dahingegangen. Und boch lieg' ich noch in Fesseln und weiß nicht, wer mir fie abstreiffen wirb. Aber, Liebe, ich lege mich in Staub und bete bie Hand an, bie mein Schiffal lenkt. Ifts Gottes Wille, daß ich im Rerfer fterben foll, nun fein heiliger Bille geschehe! Driben werb' iche erfahren, baß ers gut mit mir meynte. Inzwischen muß man nichts verfaumen, was meine Freiheit beschleunigen tann. Denn es gibt Freudigkeit im Tode, wenn man fich nichts vorzuwerfen hat.

Ich habe bei bem vorigen Kommandanten viel schwere Leiben ausgestanden. Er behandelte die Menschen nicht selten wie Bestien. Doch lenkte Gott zu Zeiten sein Herz, daß er mir Gutes that. Und wenn ich daran benke; so verschwindet aller Unwille gegen ihn und verwandelt sich in Seegen. Bon dem liegenden Feinde sliegt mein Groll wie ein Abler gen Himmel.

Der gegenwärtige Kommandant ift ein Engel. Sanft und gut — eine wahre Johannesseele. Gott sei Dank, der mir diesen zur Erhohlung gab. Ich will mit Freuden seine Kinder unterrichten, benn er wird mich nie, wie der vorige, aus Interesse an meiner Freiheit hindern. Schreibe ia fleißig an ihn und sei dankbar für Alles, was er beinem armen Manne Gutes erweißt.

Und nun einige Bitten an bich:

- 1. Sieh doch, daß du mir Homers fammtliche Berte von Bodmer übersezt auftreibest. Bielleicht hat sie Stäudlin.
- 2. Schife mir manchmal, so bu Gelegenheit hast, etwas aus ber neueren Literatur, damit ich nicht ganz verliege.
- 3. Wenns möglich ist; so sieh, daß du mich besuchen barfft. Gott wird mich stärken, die freudigen Schreken des Wiedersehens und das Schaubern der neuen Trennung ertragen zu können....

Schiller ift ein grofer Kerl — ich lieb' ihn heiß — gruß ihn! Miller in Ulm schreibt iezt sehr kindische Sachen 1). Sein Ruhm wird bald dahin sehn. Das Liebeln und Bübeln kann ich vor meiner Seel nicht leiben.

Unser Ludwig kann ein ganzer Kerl werben. Möcht er boch nach meinem Tob die Stüze seiner Mutter seyn!

Das Julchen wird auch dem Geift nach ihr Bater. Sie hat Gefühl für Gröse und Schönheit. Gott sei Dank, daß wir so liebe Kinder haben.

Ewig

Dein Schubart.

156.

# Nod etwas im Jone des Gerzens.

Befte,

Unmöglich kann ich dir einen Begrif von all meinen Leiben machen. Jahre vergehen und ich ächze vergebens nach Freiheit. Mörder, Sodomiten, Straßenräuber, die mit mir eingekerkert

<sup>1)</sup> Sollte mohl gar der Burgheim gemeint fein, der Die gute Schubartin jo entzudt hatte?

wurden, haben ihre Erlösung erlebt, - und ich! bein Mann! bin ohne alle Hofnung elend. Wann ich nur aushalte und nach meinem Temperament, bas zum Aufferorbentlichen fo geneigt ift. nicht einen Streich mage, ber mich ganz elend macht 1). D ber Tob war' immer für mich bas Beste. Du sagft, ber Leibenbe muße braf arbeiten — aber, wann er tann! Bunden bes Bergens erstiten die Gluth der Erfindung. Ich habe Tage, wo mich alle Arbeit anstinkt. - Dein Troft, nächst Gott, ist ber herzaute Rommandant und feine Gemahlinn, die mich chriftlich behandeln. — Weib, der Gebanke an dich vermehrt meine Leiden oft biß zur Höllenqual. Du weißt, daß ich dich liebe — und kennst das Feuer, mit dem ich liebe. Kein Tag vergeht, daß du nicht hundertmal an meiner Seele vorbeigehft, und Nachts martern mich schrekliche Traume von bir. Ich erinnere mich die gange lange Beit meines hierseyns nicht einen einzigen guten Traum von dir gehabt zu haben. Immer fliehft du vor mir - begegnest mir kalt — scheust meinen Anblik — verfolgst mich — und ich erwache alsbann wie in töbtlichen Schweissen.

Doch hof' ich, dieß Leben werde balb ein Ende nehmen. Ich bin mübe in allen Gliebern, hab wenig Schlaf, effe felten mit Appetit und zäle feinen vergnügten Augenblik.

D bete um meinen Tob! ich habe genug gelitten unter ber Geiffel ber Tirannei. Gott wird mich erlösen, um Jesu willen, Amen.

Ich gönne dir deinen Wolftand von Herzen und preisse Gott deswegen mit Thränen. Aber wisse, mit meiner Freiheit — und wahrscheinlich mit meinem Tode mußt ich dir diese Rube ersaufen.

Sei demüthig, meinc Freundin; wenn du Staat machen möchtest, so denke: mein Mann ist ohne Hosnung gefangen, — und du wirft dich kleiden in die Farbe der Trauer und der bittern Klage.

Ich könte dir noch vieles schreiben; aber was nuzen traurende, wehmütige, blutausschaurende Klagen.

Gott verzeihs meinen Feinden, die mich bif aufs Blut und Leben verfolgen. Ich hab es um die Menschheit nie verdient, denn ich liebte die Menschen.

<sup>1)</sup> War nicht fo gefährlich. Bgl. Sch. Rarafter, S. 160 ff.

Nun droben wohnt mein Richter — und das Schwerd liegt bei der entscheidenden Waage. Ich füß ihm die Hand schon iezt. Er wird mir Recht schaffen in Kurzem. Wär' ich schon bei meinem Herrn, den ich unaussprechlich liebe!! —

Wenn du geheime Dinge an mich zu schreiben haft; fo schreib fie mit Einschluß

Un Mamfell Bfeiflerin

ober

Un Brn. Sauptmann Pfeifle.

Gott seegne dich. Das Herz möchte mir bersten — und mein Aug ist zu Thränen versiegt. Schik mir ein paar Hemdknöpse, die du getragen hast. Auch Kleinigkeiten sind mir theuer, wenn sie von dir sind. Ich küße dich und bin ewig

Dein

armer Freund Schubart.

p.

Auf diesen Brief darfst du mir nicht durch Hrn. Hauptmann Bäurlen antworten, denn ich schrieb ihn heimlich. Den andern Brief aber schrieb ich öffentlich.

157.

# Soubart an Miller.

Asperg im Juni 1782.

Bom Tobalsgotte Telesphor hat unterschriebner Ropf und Rohr auch Ulmer Stahl und Schwamm und Stein nebst einem Tobal extrasein empfangen durch der Freunde Hand. Grießbach, der erste wird genannt, ist Rath — doch Biedermann ist mehr; drum hat er so viel Fett und Schmeer. Der andre, Miller lobesan ist gar ein hochberühmter Mann, der Bücklein schreibt so sein und zart, daß einem's Wasser läuft in Bart.

Der dritte, der ilingst bei mir war, heißt Absler und ist Sekretar. Empfindsam ist das Herzlein sein Drum liebt ihn auch manchs Mädel sein. Mit vielem Danke dieß testirt Mit Brief und Nahmen — unpettschirt, denn ein Gesangner siegelt nicht mit Lad — weil Thränen vom Gesicht ihm tröpfeln statt des Siegelwachs.

Schriebs

Schubart, Dichter wie Hans Sachs.

158.

# Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgardt ben 13ten Juny 1782.

Befter Freund und Bruber!

Ihr lieber Brief nebst dem beggeschloffenen kam mir gerade zu einer Zeit wo ich an Leib und Seele trant warb, die allgemeine bose Seuche traf mich so sehr daß ich 14 Tage daß Bett hüten mufte, auch erhielt ich eine Nachricht um die andere von meinem 1. Manne wo Er mich um Gotteswillen bittet iezo feine Beit gu verfäumen, da der M(ieger) tod währe folte ich alle Thuren aufftoffen um Ihn zu retten, allein biefes heftige Berlangen tonnte ben mir nichts hervorbringen als bie auferfte schwermuth, benn Itens war ich frant, zweitens war ber Herzog in Wien, ben ben hieffigen Minister, Gott maß ist ba zu machen, die guten bie Achfeln, versprechen einem alles, und halten nichts, Enblich tam 3hr Brief ber mir wieber Muth und ftarte gab, ach wie bantte ich ber Borficht, die mir fo Eble menschen zuschifte. ließ also bigher alles andere, wandte mich besto stärker zu bem Allmächtigen, und dachte in Gebult abzuwarten ob nicht die Hohe reiffe unfers Bergogs von Wien auß gute Folgen nach fich ziehen

Run broben wohnt mein Richter — und das Schwerd liegt bei der entscheidenden Waage. Ich füß ihm die Hand schon iezt. Er wird mir Recht schaffen in Kurzem. Wär' ich schon bei meinem Herrn, den ich unaussprechlich liebe!! —

Wenn du geheime Dinge an mich zu schreiben haft; so schreib sie mit Einschluß

Un Mamfell Pfeiflerin

ober

Un Brn. Sauptmann Pfeifle.

Gott seegne dich. Das Herz möchte mir bersten — und mein Aug ist zu Thränen versiegt. Schik mir ein paar Hemdknöpse, die du getragen hast. Auch Kleinigkeiten sind mir theuer, wenn sie von dir sind. Ich küße dich und bin ewig

Dein

armer Freund Schubart.

p.

Auf biefen Brief barfft bu mir nicht burch Hrn. Hauptmann Bäurlen antworten, benn ich schrieb ihn heimlich. Den andern Brief aber schrieb ich öffentlich.

## 157.

# Soubart an Miller.

Afperg im Juni 1782.

Bom Tobalsgotte Telesphor hat unterschriebner Ropf und Rohr auch Ulmer Stahl und Schwamm und Stein nebst einem Tobal extrasein empfangen durch der Freunde Hand. Grießbach, der erste wird genannt, ist Rath — doch Biedermann ist mehr; drum hat er so viel Fett und Schmeer. Der andre, Miller lobesan ist gar ein hochberühmter Mann, der Bücklein schreibt so sein und zart, daß einem's Wasser läuft in Bart.

Der britte, der ilingst bei mir war, heißt Abgler und ift Sekretar. Empfindsam ist das Gerzlein sein Drum liebt ihn auch manchs Mäbel sein. Mit vielem Danke dieß testirt Mit Brief und Nahmen — unpettschirt, denn ein Gesangner siegelt nicht mit Lad — weil Thränen vom Gesicht ihm tropfeln statt des Siegelwachs. Schriebs

> Schubart, Dichter wie Hans Sachs.

158.

## Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgardt den 13ten Juny 1782.

Bester Freund und Bruder!

Ihr lieber Brief nebst dem beygeschlossenen kam mir gerade zu einer Zeit wo ich an Leib und Seele trant warb, die allgemeine bose Seuche traf mich so sehr daß ich 14 Tage daß Bett hüten muste, auch erhielt ich eine Nachricht um die andere von meinem 1. Manne wo Er mich um Gotteswillen bittet iego feine Beit gu verfäumen, ba ber M(ieger) tob mahre folte ich alle Thuren aufftoffen um Ihn zu retten, allein Diefes heftige Berlangen konnte ben mir nichts hervorbringen als die auferfte schwermuth, benn Itens war ich frant, zweitens war ber Herzog in Wien, beb ben bieffigen Minister. Gott waß ist ba zu machen, die zuken die Achfeln, versprechen einem alles, und halten nichts, Endlich tam 36r Brief ber mir wieber Muth und ftarte gab, ach wie bantte ich ber Borficht, Die mir fo Eble menschen zuschifte. ließ also bifher alles andere, wandte mich besto stärker zu bem Allmächtigen, und bachte in Gebult abzumarten ob nicht bie Sobe reiffe unfere Bergogs von Wien auf gute Folgen nach sich gichen

würde, ich habe aber biß iezo nichts erfahren können, alle Mensichen vermuthen da der R. tod ist die Befrehung meines L. Mannes werde gewiß bald erfolgen, allein dieß sind eben Wünsche, auch heist es schon 8 Tage alle Tag der Herzog werde auf den Aschberg gehen um allda neue einrichtungen zu veranstalten, ob es aber auf meinen armen Mann einen einsluß haben wird, wird die Zeit lehren.

Der Hr. Obrist von Scheler ein rechtschaffner Mann verssieht gegenwärtig die Stelle des Commandanten, ob Er aber bleiben wird weiß ich noch nicht, Sein Wunsch soll es nicht seyn, gestern schrieb ich Ihm und empfahl meinen Mann Seiner Gnade.

Daß ich fürzlich in der Audienz war und zur Sedult verwiessen wurde hab ich Ihnen wie ich glaube schon geschrieben,
auch daß ich Ihro Königl. Hoheit einen sehr wehmüthigen Brief
geschrieben, und Dieselbe um Ihr gnädigstes Vorwort demüthigst
gebetten, aber auch von da auß keine Antwort Erhalten wissen
Sie auch, ich denke nun alles dem Allmächtigen zu überlassen,
Obgleich mein Mann wünscht daß ich wieder in die Audienz
gehen solle, so müste ich gegenwärtig mehr Sorgen Etwaß zu
verderben als gut zu machen, da unser gnädigster Herr ganz verbrüßlich zurüt kam und es noch ist. auch kan ich ia nicht wissen
ob nicht in Wien etwaß zu unsern Vortheil vorgegangen ist,
solte keine Veränderung vorgehen biß der Großfürst hieher kommt,
so ist vieleicht als dann etwaß zu machen, wo ich auch Sie um
Ihren treuen Rath und Veyhülsse inständig bitte.

Ob und wann ich diesem wahren Menschenfreund von W ... antworten soll, erwarte ich Nachricht von Ihnen, als ich den Brief laß dachte ich, Ach! warum kann ich diesem Edlen nicht die Hände küssen, Gott setz es gedankt daß es noch solche Menschen gibt, solten Sie weitere Nachricht bekommen oder schon haben so theilen Sie es mir mit, meinem Manne gab ich schon einen Wink von seinen Edlen Gönnern die sich vor Ihn verwens den, doch so daß nichts daben zu befürchten ist.

.... Von meinem Bater habe ich Nachricht erhalten, daß Er mich gegenwärtig so sehr nöthig hätte, indem meine Mutter immer trank und zu allen Geschäfften untüchtig währe, .... Er wünscht also sehr daß ich Ihm behstehen und ihm seine Hausbaltung einrichten möchte, Liebe und Bflicht befielt mirs zugleich

ich werde also vermuthlich kunfftige Boche nach Geißlingen geshen, tonte ich alsbann auch Sie fprechen besto beffer . . . .

H. Schubartin.

Daß Ihnen mein 1. Mann taufend warme Grüße zuschift versteht sich. Seine ungedult müssen Sie Ihm verzeihen, bann ach! Er ist ein armer gesangener Mann.

## 159.

## Soubart an feine Gattin.

Afperg ben 10ten Oftober 1782.

Meine Liebe.

Hilgrimschaft, worin bu eine so wichtige Rolle spielft. Der Reft soll folgen.

Für beinen lettern Brief und Geschenk bank ich bir! — Gott sei bein Bergelter!!

Was ich von dir denke — wie ich dich liebe — dir für beine Liebe so bankbar sei, — soll mein Lebenslauf vor den Augen der Welt — und Jesus am Tage seines Gerichts bezeugen.

Runftig werd' ich nichts mehr von dir fordern, um dir nicht beschwerlich zu fallen. Gott wird mich erhalten.

Mein gegenwärtiger Hr. Kommandant läßt mich meine Fessel wenig fühlen — das ihm Gott lohne!

Eben hab' ich Aber gelassen und die Aber ist mir angegansgen, daß ich etwas schwach bin. Ich kann dir also nicht mehr schreiben. — Leb wohl! Küsse meine Kinder! —

Ewig

Dein armer Schubart.

NB. Schreib ia Alles auf, was dir seitdem begegnet ist — und führ ein Tagbuch, wie ich — weil ichs brauche.

[Randbemerkung von der Hand des Festungscommandanten, Generals Scheler:

Sein Sie ohne Sorgen, der Herr Professor ist nicht schwach, nur etwas ängstig, ich habe offt Aber gelaßen, daß es mir wieder angesprongen, man hält es für gut.]

### 160.

# Sonbart an Sofrath Deinet in Frankfurt 1).

Hohen Afperg ben 18ten Dec. 1782.

Berehrungswürdigfter Gonner und Freund!

Ich bin unfähig, ben Dank auszudrüken, wovon meine Seele so voll ist gegen Sie, großer, uneigennüziger Menschenfreund. — Es fluthet im Herzen, schwimmt im Auge und bebt auf den Lippen. Ich weiß, was Sie bereits für mich gethan haben; aber all dies ist noch zu wenig für Ihr Herz. — Sie wollten gern einen Theil Ihres Eigenthums für meine Befreiung ausopfern. — Herrslicher Mann, womit vergelt' ichs Ihnen? — Sind Sie zufrieden, wenn mit der Loh' meines Morgens und Abendopfers auch Ihr Name gen Himmel fliegt, und wenn der Allbemerker jeder guten Menschenthat diesen Namen in seine Hand zeichnet, um ihn am Tage der Vergeltung laut vor allen seligen Geistern zu nennen? — "Ich bin gesangen gewesen und du hast mich besucht." O dieser Segen ist gewiß der Ihrige

— am Tage der tonenden Bage Und bes vergeltenden Lohnes 2).

Indessen fahren Sie fort mir Ihr Mitleib und Ihren Beistand zu schenken. Ich will es hier noch — oder gewiß dort laut genug sagen, was Sie mir Armen Gutes gethan haben. Einste weilen fließt Ihnen eine dankbare Thräne, von meinem Engel gesehen und ausbewahrt zur Perle für Ihre künftige Krone.

<sup>1)</sup> Diefen Brief und ben folgenden entnehme ich dem Morgenblatt, 1838, Rro. 135 f. Der Ort, heißt es da, wo fie lange Zeit nach ihrem Datum aufgefunden wurden, beweißt, daß es Schubarts Wächter nicht der Mühe werth geachtet, die Briefe zu beforgen.

<sup>2)</sup> Deffias, VI. Bef.

So begierig ich auf die mir zugedachten Schriften war, so schwer fiel mirs auf, daß Ihr liebes Schreiben nur allein und ohne Die Bücher anfam. Sie muffen auf bem Poftamte zu Frantfurt liegen geblieben sein. Erfundigen Sie fich boch sogleich barnach. benn mir ift Biel - Biel baran gelegen. Ich bin begierig, wie Ramolris, ben Staub bes Rerters aus meinem Barte gu fcutteln, mich umzusehen und zu fragen: Landsleute, mas habt ihr binnen feche Jahren gethan ? - D, Bruber Deinet - (erlauben Sic mir biefen fußen Ramen schon hier; bort wird er ewig in unsern Gesprächen ertonen), ja Bruder Deinet, ich liebe mein Baterland, hab ichon oft mit Thranen für bie Bewahrung seiner innern Rraft, seiner Ehre vor der Welt, seines Aufflugs zur erften Größe unter allen Boltern ben himmel angefleht. Lieben Sie mich, so erzählen Sie mir fleißig seine neusten Thaten vor. — Bleibt nur Chriftus uns theuer, seben wir nur in ihm die Rulle der Gottheit leibhaftig ober verforpert, in ihm der Menschheit höchste Ehre und den Strahlenvunft, in dem Jehovah das Universum umarmt, so wird Gottes Gnad unter uns mandeln, und Bahrbeit, Licht und Recht wird im Gefolge ber Größ' und Schonheit unser Baterland weit über jedes stolze Ausland erheben. -

Sonst befind ich mich in meinen Umftänden ziemlich wohl. Religion ist mein Halt, wenn ber Geduld das Knie bricht und ich sint' in Staub meines Kerkers. Wenn mir mein Heiland, ben ich innig liebe, ben Kelch des Leidens bereitet, dann seufz' ich:

Schent ein den Relch, o Gott, ich trinte fo ftandhaft wie ein Mann, und folgsam wie ein Rind, Und wälze Laften, wenn ich finte, auf Schultern, die allmächtig find.

Ich umarme Sie, Bester! — Grüßen Sic all meine Freunde — die Gelehrten und Ungelehrten — die Männer und Weiber — die Wichtigen und Unwichtigen meiner Bekanntschaft.

Ewig

Ihr armer, leidender Freund Schubart.

Mein gnädiger Kommandant empfiehlt fich Ihnen.

### 1783.

#### 161.

## Sonbart an feine Gattin.

Hohenasperg, Samstag 6ten Febr. 1783.

Heute ist Haug ') fort; er ist ein trefslicher Gesellschafter, hat große komische Anlagen und inniges Dichtergefühl. Er kann die Messiade sast auswendig; seitdem hab' ich ein brennendes Berlangen, die neuste Ausgabe des Messias zu besizen. Klopstok könte sie mir wohl zum Geschenk machen. Doch Cotta muß sie mir anschaffen; ich denke ihm ein Gesangbuch zu sammeln und ein Gebetbuch nach meiner besten Ueberzeugung beizusügen, und da wird er mir diese Gesälligkeit leicht erweisen können.

Heute Nacht hatt' ich einen ängstlichen Traum von dir. Mir träumte, ich käm' in dein Zimmer, da fand ich dich mit einem andern Mann verheirathet. Ich wollte dich umarmen, du aber entzogest dich meiner Umarmung und sagtest: Zwei Männer kann ich nicht haben. Ich weinte bitterlich und erwachte. So quält mich auch im Schlaf meine Phantasie. Uch, wann ist's gar?

> Wann endet sich mein Rummer? Wann schnellt die Rette ab? Wann schlummr' auch ich im Grab Den lezten sugen Schlummer? Wann klirrt nicht mehr Die Fessel um mich her?

Schrekbare Melancholie brütet über mir. Wenn Fremde hier sind, so zerstreu' ich mich; find sie aber wieder fort, so fällt die zerrissene Wolke wieder zusammen und ich schaure wieder in der alten Nacht. Hier sind wenig Menschen mit denen ich simpathissire. Du weißt, meine Beste, wie wenig Nahrung für den Geist deines Mannes hier ist. Lesen mag ich auch nicht immer, und das

<sup>1)</sup> Friedrich Haug, der berühmte Epigrammatift, Sohn von Schubarts altem Freunde und Correspondenten, dem Prosessor und frühern Pfarrer, Balthafar Haug.

Informiren fällt mir oft äußerst sauer. Selbst was zu schreiben vermag ich jetzt gar nicht. Nur "wer frei darf benten, dentet wohl". Doch will ich meinen Lebenslauf vollenden und ihn dir schiften. Ich wünschte, du setzest die Hauptbegebenheiten beines Lebens auch auf. Der Herausgeber meines Lebenslaufs kann sie kunftig benüzen.

Bas ist also in meiner traurigen Lage zu thun, als daß ich mich sest mit dem Herzen an Gott hänge und hoffe, er werde mein langwieriges, endloses Leiden mir tragen helsen und mich durch den Tod erlösen von allem Uebel.

Meine Freunde in Aalen und Nördlingen betragen sich recht unchristlich gegen mich. Weber Böth noch mein Bruber hat eine Beile hieher geschrieben, seitdem der Herr General hier ist. Auch meine Mutter rührt sich nicht, die sehr viel für mich thun könte. D das kränkt mich oft sehr in meinem Herzen! Wenn nicht du und landfremde Leute mir noch zum Troste gereichten, so müßt' ich glauben, die Menschen sehen zu Felsen erstarrt.

Vom Julchen erwart' ich einen Brief. Berhinder' es nur um Gotteswillen, daß sie keinen Tänzer und Comödianten heis rathet — lieber einen Musikus. Das Theater ist leibs und seels verderblich. Mir ist unter meinen großen Bekanntschaften kein tugendhafter Schauspieler oder Schauspielerin bekannt worden. Und meine mir so unaussprechlich liebe Tochter sollte in dieser Wistpfüze umkommen? Da sey Gott vor!

Debell, unser größter Wohlthäter, ber mir Kleibungsstüte, Bücher, Pfeisen, Tabat u. s. w. schon mehrmalen geschenkt hat, für mich handelte und sprach, liegt ohne Hoffnung barnieber 1). Gott lohne sein ebles Herz in ber Ewigkeit! Hier mögen alle meine Gönner sterben: mein erster Gönner und Freund, Christus Jesus, stirbt doch nicht.

### Abends 4 Uhr.

Ich komme eben von einem Spaziergange vom Wall zurük, Da seh' ich so einsam, so verlassen in die weite Welt hinaus, segne das Menschengewimmel und weil am liebsten auf der Gegend, wo Stuttgardt liegt, das alle meine Schätze für dies

<sup>1)</sup> Er war einem viel schrecklichern Schickfal aufbehalten, bas ihn sechs Jahre später traf. Siehe unten ben Brief vom 25. Merz 1789.

Leben enthält, mein Beib, meine Kinder! Wie oft ich schon nach biefer Gegend hingeweint habe! Wie meine Segnungen flogen nach dem Weibe meines Herzens, nach den Kindern meines Herzens!

Schubart.

### 162.

## Sonbart an feinen Sohn.

(Ohne Datum.)

Diese Dbe ift feine von beinen besten, in Betracht aber beines Alters gut. Ich wollt' aber ein anderes Gedicht auf Die Einsamkeit machen, daß bir die haare gen Berg stehen sollten; denn ich habe das Gegenbild von dem erfahren was du hier befingft - vierjährige, schrekliche, gräuliche Einfamkeit, jebe Stunde mit Schlangengeißeln, mit Zatenflügeln, mit Greiffenklauen gerüftet, mich geiffelnd, mich schrekend, mich zerfleischend. D wie ächzt ich da nach menschlicher Gefellschaft! wie glaubt ich einen Engel zu feben, wenn bas bartige Geficht eines Feldwais bels mir die Speise durchs Kerkerthurchen bot! — Mit einem Bergen voll Menschendrang voll Druf und Bug gur mittheilenden Bruderliebe einsam seyn: — ift Hölle. Dein Bater briet Sobald die Muse mich besucht so sing ich ein in dieser Hölle. Gedicht auf meine Ginfamkeit. — Frege Ginsamkeit ist suß, weil hinter ihr gleich einer Sonne bas holbfeelige Menfchenantliz wieder lächelt; aber gezwungene Ginfamteit, die mag ber Teufel loben. Glaub mir, Sohn, ich mögte nicht in ben himmel, wenn feine Menschen darinn maren. D! bie Denfchen! wie lieb ich fie!! - Rlovstof faat:

> Ginen Becher der Freude hat die Einsamkeit in der Rechten, In der Linken den blinkenden Dolch. Dem Glücklichen beut fie den Becher der Freude,

Dem Grantigen bent fie ben Beider per Grenoe

Dem Elenden ben blintenben Dold -

Mir bot sie den blinken den Dolch. — Du schreibst mir nichts von Klopstoks neuester Ausgabe des Messias. es ware traun schlimm, wenn du ihn nicht goutirtest.

Schubart.

### 163.

## Sonbart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 5ten Aprill 1783.

Meine Geliebte,

Endlich wieder ein Odemzug von mir! — von beinem lebens big-begrabenen Mann, der dich herzlich liebt und bessen bitterstes Leiden die Entfernung von dir ist.

Ueberdringerin dieses ist des Feldwebel Meules Tochter, die mich schon ins siebende Jahr treu und redlich bedient hat. Sie sah meinen Jammer, als ich wie ein Missethäter im Thurm lag, und ist oft Zeuge meiner Thränen gewesen. Das Mädgen ist gutartig, redlich und verschwiegen. Nur hat sie teine Gelegenheit gehabt, etwas zu lernen. Sie verlangt also in einen Dienst, wo sie in häußlichen Geschäften und anständiger Sitte was prositiren kann. Ich kenne dein edles Herz und hosse, du werdest ihr zu ihrem untadelhaften Borsaze sörderlich sehn. Lieb wär' es mir, wenn du sie einige Monate unter deinen Augen behalten könnstest. Doch es sei alles deiner Güte heimgestellt. — Wenn es dir nicht beschwerlich sällt; so gib ihr etwas zum Mittagessen und empfihl sie in guten Häusern.

Und nun auf ben traurigen Gegenstand beiner einsamen Rlage — auf mich selber zu kommen.

Ich bin so ziemlich gesund; nur fürcht' ich immer noch unter Schlagssüssen leiden zu nüssen. Wenn dadurch meinem elenden Leben plözlich ein Ende gemacht wird, so bin ichs zufrieden; nur zittr' ich vor Lähmungen. Mein Gemülth ist fast immer niederzgeschlagen; denn woher soll Heiterkeit in meiner Lage kommen? Ich sehne mich nach Freiheit und seh doch keinen Stral von Hossinung darzu. Der Herzog hat sein Antliz ganz von mir abgekehrt und läßt mich unschuldig im Gefängniß versaulen. Er mags verantworten. Mein Kommandant ist sehr gnädig gegen mich. Ich hab' noch kein böses Wort von ihm bekommen. Fast alle Tage speiß' ich bei ihm. Freilich muß ich vieles für sein Hauß thun. Ich muß seinen ältern Sohn für die Universität zubereiten und die andern Söhne im Rlavier und Briessschen

insormiren. Doch beklag' ich mich nicht, sondern freue mich vielmehr, nicht ganz unnüz für die Welt zu sehn. Gott wirds auch meinen Kindern wol gehen lassen, da ihr Bater so gerne und so ohne Belohnung seinen Unterricht fremden Kindern mittheilt. — Welch ein Trost wär's für mich, wenn du manchmal auf einige Tage hieherkommen und mir Trost und Liebe mitbringen dürstest! Aber das läst sich wol schwerlich erwarten. Also last uns fromm sehn, daß wir im Reich der Ruh und ewigen Freiheit einander wieder sehen.

Der Ludwig freut mich ausserordentlich. Er wird so recht nach meinem Schlage. Nur bitt ich dich um Gottes willen, ihn zu warnen, keine Aussälle mehr in seinen Gedichten auf den Herz zog zu thun. Sein Eiser für seinen Bater ist zwar groß; aber mir hilft er nichts. Würde der Herzog einmal so was lesen; so wäre mein Ludwig verloren. Denn der Herzog hat an Schillers, an meinem und mehreren Beispielen gezeigt, wie wenig Achtung er für Genies hat. Also warn' ihn sogleich in meinem Nahmen.

Das Julchen wird von iedermann wegen ihrer treflichen Gaben gelobt. Ach, daß ich meine Kinder nicht foll heranwachsen und ihren Geift entfalten sehen!!! Erbarm es Gott!!!! —

Darf dich der Ludwig besuchen? — wie iezt andre Söhne ihre Eltern besuchen dürsen?? — Ich wünsch' dir Glut zu diesem Wonnegefühl.

Deinem Bater, Mutter, Geschwifter — meiner Mutter und Geschwifter taufend Grufe.

Wenns dir nicht beschwerlich fällt, so schift mir ein Batlein Tobak.

Inzwischen umarm' ich dich mit lautaufschlagender Bruft und bin ewig

ganz Dein Sch.

Antworte mir alles, mas bu auf bem Bergen haft.

#### 164.

# Sonbarts Gattin an Soubart.

Stuttgart den 7ten April 1783.

## Mein Befter!

Erst iezo kan und will ich dir deinen mir so lieben Brief beantworten, und dir womöglich die Gedanken meines gequälten Herzens schilbern, ach Gott wie ist es nicht ein Elend Jämmerslich leben wann man so leben muß wie wir.

feit ungefehr 3 Wochen brutte mich ber Jammer fast zu Boben, ban ich murbe in einem Brieffe gefragt, ob ce mahr fepe, baß du neuer Dingen in fo groffe Ungnabe gefallen mabreft, man fage bie Fürsten Grufft mabre öffentlich im Drut erschienen. bieß hatte ben Herzog so aufgebracht daß Er dich in bein erstes Gefängniß hatte bringen laffen, auch habe Er geschworen, so lange Er lebe foltest du das Tageslicht nicht mehr sehen, denke bir selbst wie tödent diese nachricht vor mich war, ich forschte bei guten Freunden und vernam daß du wohl und immer in gleichem Rustand mährest. Demungcachtet konnte ich mich nicht beruhigen, weil ich bachte man wolle mir die Sache verbergen, an Maria Berfündigung fuhr ich mit meinen zweh beften Freundinnen meiner hauß Frau und ber Erpt. Glokerin nach Geißingen wo lettere Ihren Mann abholen wolte, wir fanden Ihn aber frant, ich und meine Haußfrau fuhren bes Abends wieder nach Hauß und musten die andern guruflassen, so nabe mar ich bir in 6 Jahren nicht, ban als wir bey Egolsheim fuhren, glaubte ich ben Aschberg mit meiner Sand langen zu können, ber tampf meines herzens war fo groß, daß ich gang mit der Bergweiflung rang, bir fo nabe sen und nicht umarmen zu borffen, o Gott! schrie ich, lieber laff mich fterben, als noch länger in folcher Qual leben, unter den banasten Bergschlägen fuhren wir durch Ludwigsburg, wo mir ein ieder Gegenstand neues Andenken verursachte und mein Berg burchschniet, wie wohl ruht unser liebes Frigle hier bachte ich, und nun fturate eine Thranen Fluth auß meinen Augen, die mich nebst der tiefsten Schwermuth big nach Hausse führte. Und nun wieder zu beinem Brief ber mich nebst der Aufgage des Mädigen wieder in etwaß beruhigte, dein Zustand ist also nicht verschlimmert, Gott seh es gedankt! auf den wir uns serner verlassen wollen, o gewiß wo menschen Hülffe auß zu sehn scheint, da ist Gottes Hülffe am nächsten und stärksten, umsonst gad Er uns gewiß nicht biß iezo Leben und Gesundheit, nein sondern ich glaube, Er will uns recht bewähren und wird uns auch hier noch Freuden schenken, dann Er ist und bleibt die Liebe. Glauben und Hoffnung läst Er gewiß nicht zu schanden werden.

Das Mädigen sagte mir so viel von dir, daß ich von Herzen wünschte, Sie wo möglich hier zu behalten und Sie verforgen zu können, dan ich muß dir gestehen wan ich mir meinen Feur und liebe vollen Schubart unter seinen gegenwärtigen Umständen vorstelle, so zittere ich und kan mich der Eissersucht nicht entshalten, es mischt sich in meine fast übertriebene Liebe, doch verzei mir dann ich will daß beste hoffen.

mit Mund und Herz banke ich Gott und beinem Hrn. Commandanten, daß Er dir bein schikfal so erträglich als möglich macht, es freut mich daß auch du bankbar dargegen bist, wan Sie es nur auch dahin bringen könten, daß ich dich besuchen börfte.

Die vergangene Woche ist der Hr. Prof. Haug außgezogen. Er wohnt iezo im Gymnasium als erster Prof. sein ältester Sohn, welcher der beste Freund unsers Ludwigs und nach allen Theilen ein braffer mensch ist sieht nächster Tagen seiner Freiheit 1) und Bersorgung entgegen.

Dein Urtheil vom Ludwig freut mich von Herzen so auch bein vätterlicher Rath ben ich Ihm sogleich mit nachdruk sagte, Er versprach auch dir zu solgen, sein gerstriger Besuch war kurz und wie ein Traum, auch hatte Er so hefftige Zahnschmerzen daß Er sich heute den Zahn außziehen ließ, weil solcher faul war und Er schon lang daran leiden muste. Bon diesem hoffe ich viel Gutes, doch kränkt mich die Zukunsst, wo ich sehe daß seine Nothwendigkeiten höher steigen als ich im stand din Ihm anzuschaffen, so auch das Jullichen Sie wird Wannbar werden Ehe wir uns versehen und Sie unterstüzen können. Währest du frey, so hielt ichs iezo vor den besten Zeit Punkt sie zu uns zu nehmen, es

<sup>1)</sup> Entlaffung aus der Alademie.

würbe auch gegenwärtig nicht schwer halten, Ehe Sie sich ganz bem Theater wiedmet, dann dieß war nie mein Wunsch und würde mich bekümmern wann Sie daben bleiben und vieleicht auch einen Mann von dieser brodtlosen kunst mit der Zeit bestommen sollte, weil Sie keinen andern Gegenstand siet, zwar gebe ich mir alle Mühe Ihr alles dieß zu entleiden, auch ist sie solgsam, aber — doch was kann ich gegenwärtig anders thun als alles dem Allmächtigen besehlen und bitten daß Er es wohl machen möge, bede sollen dir nächstens selbst schreiben, wie sehr Sie dich lieben und um deinetwillen leiden magst du dir selbst sagen.

Wie steht es mit beinem Lebens Lauf Sorge boch baß ich bie noch fehlenbe Heffte zur Hand bekomme.

Wo meine 1. Mutter nicht schon würklich tod ist, so sagen mir leider die traurige nachrichten daß es nächster Tagen geschehen wird. Gott stehe Ihr bey und helsse Ihr den letzten Kampf überwinden, du siehest daß ich auch auf dieser seiten zu leiden habe, hat meine Wutter vollens überwunden so gönne ich Ihr Ihre Ruhe, aber desto mehr daurt mich mein Bater, welcher dich herzlich grüst. Doch ich eile in mein Kämmerlein unterhalte mich mit Gott und slehe um Gnade und Erbarmen vor dich und uns allen Amen.

ich bin beine Ewig getreue Schubartin.

### 165.

# Sonbart an seine Gattin.

Hohenasperg am h. Ofterfest 1783.

Der Hr. Hauptmann Pfeistlin sagt mir, baß er morgen nach Stuttgarb gehe — und ich bediene mich dieser Gelegenheit, ihn mit ein paar Zeilen an dich zu begleiten.

Buförberst bant' ich bir, Engel, baß du mein trauriges Geburtsfest mir durch bein zärtliches Andenken so rührend gemacht hast. Ich habe beine Briefe, beine Berse, meiner Kinder Briefe mit dankbaren Thränen benezt. Auch hab' ich in dem mir ge-

schenkten Burgunder beine Gesundheit getrunken. Gott wird dir gewiß Alles tausendfältig vergelten, was du mir Gutes erweisest, sonderlich beine daurende Liebe zu mir, die ich doch nie verdient habe.

Erschroken bin ich, daß du mir schreibst, du wärest unpäßlich. Ach Gott, ich könnt' es nicht ertragen, wenn du, meine Geliebte, vor mir sterben würdest. Lebe; sei der Deinen Trost und laß mich den Weeg ins dunkle Thal allein wallen!! —

Brauche ia alle Mittel zu beiner Genesung; benn an bir ift mir fehr viel gelegen.

Dein Gedicht ist schön; aber bein Brief gefällt mir boch noch mehr. Denn ich bin eifersuchtig auf ben Poeten, ben du in Sold nimft.

Ludwigs Berse verrathen grose Gesinnungen; sie sind aber rauh und holpricht, wie all seine Berse, wie ich ihm nächstens darthun will. Er soll sich doch vor dem Wort Tirann in Acht nehmen, welches ihm so oft — (aus edlen Absichten zwar) gegen den Herzog entwischt. Grüß und füß ihn tausendmal. Der Kerl trägt ganz seines Baters Gepräg auf der Stirn. Frag' ihn, was er für ein Buch möchte:

Horatii poemata ex edit. Jani.

ober Homeri opera Graec. & lat. edit. Basil. Es hat mir iemand Gelb geschenkt für ihn. Ueberhaupt möcht ich wissen, was ihm für Bücher abgehen. Nächstens schreib ich meinem Ludwig selber — viel — viel — viel —

Julchen hat mir einen steiffen Brief geschrieben. Schreibt mein naifes Julchen so?? Wo war zu der Zeit ihr Herz??

Lezten Gründonnerstag hab ich von den Anverwandten eines ehemaligen hiesigen Arrestanten ein nagelneues Kleid geschenkt bekommen, das ich sehr brauche. Der Schenker heißt Leonhardi und wohnt bei Herrn Raufmann Reinhard. Geh doch hin und bedank dich in meinem Nahmen. Je mehr man dankt, ie mehr man erlangt.

Heute bin ich bei bem Tisch bes Hern gewesen, und empfinde all die seelige Ruhe, die aus dem Genusse des Liebesmals quillt. Geduld bei meinem eisernen Jammer war das erste, das ich mir von Gott an diesem Tage erbat, an dem er nichts abzusschlagen pflegt.

Meine Hofnungen für bieß Leben schwinden wie Rauchgewölk weg; ich such also meine Hofnungen für ienes Leben besto fester zu gründen.

Ich habe dir sehr viel zu sagen, das mich auf dem Herzen

brennt - Aber dieß ein andersmal.

3ch tuffe dich im Geiste mit unaussprechlicher Liebe.

### Dein

Shubart.

Georgi ist vorbei — und du haft für des Meule Tochter nicht gesorgt.

Deine Eifersucht ift hier übel angebracht; so sehr ich Mensch bin, so rein bin ich von diesem Mädgen. Mein Fleisch stirbt unter der Kreuzespresse und so ists mir recht.

Ich habe die Geissel ber Eifersucht beinethalben wol heisser empfunden; boch — bavon ein andersmal.

Wir werden alt, Weib, und Zeit ists, unser Fleisch ans

Arcuz zu schlagen.

Die Akademie geht, wie ich höre, sichtbar zu Grunde. Ach, wär' ich draussen und meine Kinder bei mir!! — Den Ludwig schift' ich gleich ein paar Jahre nach Zürich zu Lavatern. Aber Gott sorge für euch; ich vermag's nicht.

Lebc mohl Engel!!!

Bielleicht schreib ich bir morgen wieber.

Dieß im Flug!!!

### 166.

# Sousarf an feine Gattin.

Aschberg den 7ten Mai 1783.

Dein Brief, meine Liebe, hat mich innig gefreut; so wie mir Alles unaussprechlich theuer ift, was von beinen Händen tommt. Rur die Rachrichten von unsern Kindern haben mir beinah das Herz zerriffen.

Der Herzog muß äuserft gegen uns aufgebracht sebn, weil mein siebeniähriger Rerkertod ihn noch nicht auszuföhnen im

Stande ift. Nun rächt er sich auch an meinen Kindern, und sicherlich würd' er sie und dich und mich verderben, wenns ihm Gott zuliese. Da ich diesen Fürsten in meinem Leben nicht beleidiget habe, sondern mehr als einmal mit heisser Andacht sür ihn zu Gott betete; so schmerzt mich sein Jorn tief in der Seele. Inzwischen bin ich sest gesonnen, einen neuen Versuch für meine endliche Erlösung zu wagen. Vor einem Jahr war Abbt Duval, des Königs von Preußen Vorleser hier, der mir versprach, bei seinem König für meine Befreiung ein Vorwort einzulegen. Ich will also in deinem Nahmen einen Brief an Duval schreiben und eine Bittschrift an den grosen Wonarchen beilegen, um ihn vielleicht zum Vorwort für mich bei dem Herzoge zu bewegen. Sprich doch vorher mit dem Preußischen Gesandten, ob er diesen Plan für gut hält, und schreibe mir balb deine und seine Weinung.

Du hättest auch schon längst an den Kaiser, den gerechteften und besten Monarchen, schreiben sollen, der dir gewiß seine Hulfe nicht versagt hätte. In einer so gerechten Sache, die wir haben, darf man sich nicht fürchten.

Uebrigens führ' ich gegenwärtig ein elendes Leben. Ruh und Frieden hat meine Seele verlassen und Hofnungslosigkeit zersleischt mein Herz. Der General ist ein guter Mann; aber aus Menschensfurcht wagt er keinen Schritt für mich. Ich habe sehr viel zu thun — mit Briefschreiben, Informiren und Unterhaltung der Fremden. Wein täglicher heisser Seufzer ist:

3ch bin mude, mehr zu leben, Rimm mich, liebster Gott, zu bir!

Ich will diesen Mai eine Kur gebrauchen, weil ich neulich Blut ausgeworfen habe. Aber kann mich die Gesundheit in meiner Lage erfreuen?

Wie gerne wollt ich alles leiben, wenn es dir erlaubt wäre, mich zuweilen auf einige Tage besuchen zu dürsen und meinen Gram auf beinem Herzen zu verweinen. Aber, schreklich ists, daß uns der Herzog so ganz und gar verkennt, und uns für eine verdächtige Zigeunerbande anzusehen scheint. — Gott hilf mir, benn das Wasser geht mir big an die Seele!!

Erbarmlich ifts, daß ich alle meine Briefe an dich mit Rlage, Ach und Weh schwärzen muß. Aber woher heitrer fro-

licher Inhalt in meiner Lage? Der Frühling kommt, die steisgende Lerche singt, der freie Käfer summt unter dem Blüthensbaum — und ich allein bin zum eisernen Kummer verdammt und schmachte allein — ohne Weib, ohne Kinder, ohne Freund — ohne Freude in der blühenden Schöpfung.

Wenn unserm Ludwig, den ich so ungestüm liebe, ein Unglüt begegnen sollte; so würde mich diese Nachricht erwürgen. Der Herzog darf nur Ein Wort von seinem unvorsichtigen Bestragen vernehmen; so wirft er ihn unter die Soldaten oder gar ins Zuchthauß und zerstört seine Glütseeligkeit für immer. Was ist diesem Fürsten an Kopf und Herz gelegen, da er schon so manches Beispiel gegeben hat, daß ihm der Dümmling lieber sei als der Mann von Kopf. D Weib, laß uns beten, denn wir haben es nöthiger als iemals — laß uns beten, daß uns Gott nicht ganz und gar der Zerstörung hingebe. Doch Er ist gut und hat der Fürsten Herzen in seinen Händen. Auch wird Er uns nicht-mehr auslegen, als wir ertragen können.

Hr. Pfeisten ist ein vortrestlicher Mensch, der gewiß sein Glut in der Welt machen wird. Er hat Beugsamkeit und keinen Troz.

Deinem lieben Bater und alle beinen Brübern und Schwestern meinen taufenbfachen Gruß.

Meine Blutsverwandten haben mich ganz vergeffen. Das sind eitle Menschen, die wie Roßtäfer in ihrem Misthausen wühlen und des fernen Elends ihres Anverwandten vergeffen. Gott betehre sie!!

An den Leonhardi habe schon lange geschrieben. Ich hab ihm, seit er hier war, so viel Gefälligkeiten und Dienste erwiesen, daß du dieß Kleid, welches er mir verehrte, gar nicht als ein Geschent betrachten darfst. Glaube mir, Weib, würklich geb ich mehr, als ich nehme.

Ich kann iezt durch Herrn Pfeissen öfter an dich schreiben. Also nächstens mehreres. Weine Seele umarmt dich — mein Geist schwebt an deiner Seite — mein Auge tropft über unstre Trennung — und meine blässere Lippe stammelt ein klagendes, iammerndes Lebewohl! Beste, Einzige, Treue, Gute, liebe Helene!!!

Dein armer

167.

## Sondart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 3ten Juni 1783.

Meine Befte,

Der Hr. Baron Eugenius von Scheler 1), den ich für die Universität zu bereiten die Ehre habe, wird dir diesen Brief überreichen. Du wirst einen Jüngling an ihm sinden von dem edelsten Herzen und Geist. Wir bringen die mehreste Zeit mit einander zu und wir beede haben für einander tein Geheimniß mehr. Religion, Wissenschaft, stille Betrachtung der schönen Natur und die heilige Freundschaft klären unsre Stunden auf. Sprich mit ihm, wie mit beinem eignen Herzen.

Daß du gesund und ungemein getröstet bist, bafür bant' ich meinem Gott mit freudigen Thränen.

Dich behute ber Engel, ben bir Gott jum Suhrer gab, und fpat erft faufeln bich Binbe bes himmels hinunter ins Grab. Un Ebens wolfenerbauter Bforte erwart' ich bich! und tommft bu, bann ertonen bie Borte: Umarme mich! Und wenn an beinem bals ich bange, jo ladlen Engel uns ju, und führen mit wonnestralender Bange uns ein in bie ewige Rub. Dir fingen Die Bogel in Eben wenn bu ber Bolle bes Tobes entfteigft, por Wonne tonnen wir beebe nicht reben; bu falteft bie Ganbe und ichweigft.

<sup>1)</sup> Derfelbe, dem Schubart seine Aesthetil der Lontunft dictirte. S. Schubarts Rarafter, S. 73.

Doch ich befinne mich, daß ich bas Bersemachen beinem Sohne und - beinem Leib-, Mund- und Magenpoeten Beller 1) überlaffen follte. Also in traulicher, herzlicher Brosa fag ich bir, baß ich bich liebe! baf ich unaufhörlich wünsche, bei bir zu fenn, und daß ich hoffe. Gott werde mir durch meinen ungemein anädigen und driftlichen Rommanbanten bas Glut auswürken, bich von

Beit zu Reit bier haben zu burfen.

Unfres Ludwigs Gebichte find nun balb vollends forrigirk Es ift unartig, baß er bich so brum qualt. Einige Gebichte drunter find ftart und ichon. Er foll fie nur vermahren, immer bran feilen, mehrere hinzuthun, die mehr Sprachrichtigkeit und Reinigkeit ber Berfifikation verrathen; fo kann er fic, wenn er die Afademie verläßt, in der Schweiz bei Steinern druken laffen und fich Gelb und auten Nahmen erwerben. Er muß fich aber noch viel üben, das Deutsche tief studiren, sich in die Einfalt ber Ratur und homers, Offians, Theofrits, Gegners, Rlopftofs versenken, Schwulft und Undeutlichkeit wie den Teufel haffen, bic reimlosen Silbenmaße, sonderlich ben Berameter, scharf ftudieren, nicht auf ben Stelzen ber Nachahmung daberfteigen. fondern Flüge eigner Rraft thun. Dir war's lieb, wenn er zuweilen biblischen Stoff zu seinen Gebichten mablte. 3ch will ihm nächstens ein paar geiftliche Ibyllen schifen: Die Hirten ju Bethlebem und ber Bilger auf Golgatha. In biefer Manier wünscht' ich von ihm ein Bandchen Ibyllen. Dir ift die Mythologie Gift.

Dem fanften Julchen taufend Ruge. Reulich fagte mir iemand, es lauf' ihr ein Tänzer nach. O Beib, um Gottes willen, verhinder' biefen abscheulichen Schritt. Lieber mag fie einen lahmen Schneiber, als einen geflügelten Tanzer nehmen. Solche Rerls werben am Ende Rrüppel an Leib und an ber Seele. Das Julchen foll nur warten. Gott wird ihr fcon einen Mann auserseben, es muß tein folder Luftvaffagier fenn.

Doch, ich laffe heute Aber und muß meinen Brief abbrechen; ob ich gleich tausend Dinge mit bir zu plaubern hatte. Doch mir gehts wie den Liebhabern im Mondschein; - was benten sie

<sup>1)</sup> S. oben ben Brief pon Soubarts Battin an Miller vom 16. Dez. 1779.

nicht alles zu sprechen mit der Lieben!! — doch die Liebe erscheint im Nachtgewande und der verliebte Tropf — verstummt.

Ich umarme dich und bin, wie du weißt, mit unnennbarer Bärtlichkeit

#### Dein

armer gefangener Mann

, Deinen Freunden all, sonderlich der Mamsell Reichenbach 1), Hrn. Elfässer, dem iungen Haug und beinem Hofpoeten meinen herzlichen Gruß.

Möcht' ich dich bald schen von Angesicht zu Angesicht!! -

### 168.

# Sonbart an feinen Sohn.

Afperg ben 3ten Juli 1783.

Hier bein grünes Buch mit den Gebichten, das du so ungestüm hinverlangtest. Gründlich konnt ichs nicht durchsehen; doch hab' ich sie alle gelesen. Du hast Dichtergaben, sonderlich starte Gestinnung; aber Ausbildung fehlt dir noch.

١

Daß es dir nicht nach Wunsch geht, hör' ich. Aber denkt an meine Lage, und deine Klage wird verstummen. Noch immer din ich ein Gesangner! Sieben Jahre meinem Weib, meinen Kindern, meinem Vaterlande entrissen und der würgenden Sehnssucht nach Freiheit Preiß gegeben! — und ganz ohne Hosnung. Denn von Seiten des Herzogs kann ich nichts erwarten; da er es ia nicht einmal erlaubt, daß mich deine Wutter besuchen darf. Gallioten und Schellenwerker dürsen ihre Weiber kommen

<sup>1)</sup> Später verehlichte Simanowiz, Jugenbfreundin Schillers und ausgezeichnete Porträtmalerin. Schubart hat fie, mit ihrer Freundin Bokler, seiner geliebten Afperger Rlavierschilerin, in dem Gedichte: Die zwo Schwester-seelen, verherrlicht. Ihre Lebensgeschichte ift in dem neuestens erschienenen Buch: Ludovike 2c. pietistisch mißhandelt worden. Bgl. auch Pahl's Denkwürdigkeiten S. 397.

laffen; nur ich nicht. D Sohn, wie wohl wirds mir seyn, wenn man mich ben Berg hinunterträgt und meinen Sarg auf dem grunen Plaze hinter ber Afperger Kirche verfentt!! - Ich muß bir fagen, Sohn, ben ich wie meine Seele liebe, ich bin recht mude zu leben. Das beständige Rachschleppen meiner Fessel ist mir zur Laft; felbst die Liebe zu bir, zu meinem Julchen und meinem Bergensweibe ift mir gur Laft; benn immer miffen, was man liebt, ift Höllenpein. Ludwig, wie viel Thranen find schon in meinen Kerkerstaub geflossen! Wann werd' ich die lezte blutige Thrane weinen? - Ach, ich mochte bich noch einmal in ber Welt feben und bir meinen Seegen geben! aber bas Flammlein Bofnung spielt im Sturme und brobt bald zu verlöschen. - Alfo bort! - Gott verzeih mirs, für biefe fuße Sofnung läuft mir bie Reit zu träge. Tage, Monde, Jahre, liegen wie Gebürge zwischen bem Ist meiner Sehnsucht nach euch und ber Stunde bes Wiebersehens im Himmel. Ich armer Mann! — wann wirst du bich meiner erbarmen, Bater im himmel? -

Schreibe mir oft, Ludwig! — Mach beinen Bater zum Bertrauten beines Kopfes und Herzens. Durch Ringlern 1), ber gar ein braser, tieffühlender Jüngling ist, kannst du mir Briefe zubringen.

Gott stehe dir bei, mein Sohn! Halte dich sest an ihn; denn Wenschenhülse ist eine lose Wand, wer sich an sie lehnt, mit dem fällt sie über'n Hausen. Bete kleißig für deinen armen Bater, daß sich Gott seiner erbarmt, und, solls nicht anderst senn, ihn wenigstens bald durch den Tod befreit. Ich hoffe, nicht lange mehr zu leben. Schwindel, Nervenschwäche, Ermüdung meiner Hände, wenn ich Klavier spiele, kündigen mir schlagssüsssigs Zufälle an. Sollt' ich einmal plözlich sterben; so sei wegen meiner Seeligkeit unbekümmert. Ich benke stündlich an meinen Tod, ich habe Gott und seinen Sohn herzlich lieb, für meine Brüder könnt' ich bluten, auch denen hab' ich verziehen, die mich dem langsamen Kerkertode Preiß gaben — und all meine Sünden hab ich beweint, und auf dem Ziegelboden meines Kerkergeklüsts Bergebung ersteht.

<sup>1)</sup> Lieutenant auf bem Afperg. Schubarts erfter Brief nach feiner Befreiung — in unfrer Sammlung — ift an ihn.

Und nun drüf ich bich an mein Herz, einziger Sohn, bu Freude meines Herzens, du Berbreiter meines Stamms — und bin mit Thränen die das Papier näffen 1)

Dein

armer Bater

SÁ.

Abeille<sup>2</sup>) ift gar ein brafer iunger Mensch. Grüß ihn tausendmal und sag, er soll mich bald wieder besuchen. Er spielt sein Klavier serm, nur sehlt ihm da und dort noch mancher Bortheil, den ich ihm herzlich gern sagen wollte. Sag' ihm, er soll ia

Bachs wahre Art, das Klavier zu spielen sich eiligst kauffen und studiren. Bach ist mir in der Musik, was mir Klopstof in der Poesse ist.

169.

# Soubart an feine Sattin.

Hohenasperg ben 10. Aug. 1783. am 8 Sonnt. Trin. Worgens um 6 Uhr

Der gute Pfeislen ist hier gewesen und hat seinen Bater besucht, der an der hier grassirenden Ruhr tödtlichschwach darnieder liegt. Ich gebe ihm deswegen ein paar Zeilen an dich, meine Liebe, mit, um dir zu sagen, daß ich auch an dieser Krankheit niederlag, und noch nicht ganz hergestellt bin. Doch will ich morgen, so Gott will, wieder ausgehen. Ich bin äusserst matt und lebenssatt. Wenn nicht Gottes Gnade so augenscheinlich über mir wachte; wo wär' ich? —

Für beine mir fo lieben Briefe und Geschenke fag ich bir taufenbfältigen Dant. Welch ein Schaz wird im himmel bein

<sup>1)</sup> Es tragt noch bavon bie Spuren.

<sup>2)</sup> Zögling ber Rarlsichule; fpater hofmuficus in Stuttgart.

seyn für beine Lieb' und Treue, die du mir im Kerker erzeigtest. Rur blutet mir das Herz, wenn ich dir zuweilen Kosten verurssachen muß. Wer verköstet sich gerne für einen todten Mann? —

Daß der Herzog nicht Einen Zug wegen meiner thut, ist grausam. Er mags verantworten. Mir ists wohl; denn ich hab ein gutes Gewissen. Bon Seiten des Generals steht wenig oder nichts zu erwarten. Er ist zwar ein sehr guter Mann; aber er wagt nichts. Wir müßen also allein auf Gott trauen; aber auch das unsrige thun. So bald ich wieder gesund din; so schreib ich an den Kaiser und stell ihm alles so lebhaft vor, als ich kann. Wer wird sich unschuldigerweise lebendig morden lassen? — Gott lob, daß mein liedes Baterland nur Einen Herzog von Würtemberg hat!! Indessen will ich geduldig harren, diß mich Gott erlößt!

Der Ludwig hat mir ein paarmal geschrieben. Er schwärmt so gerne aus den Gränzen seiner eignen Natur in ein fremdes Gebieth; da er doch reichen Borrath von Bildern und Empfinzdungen in sich selbst hätte. Sag' ihm er sei ein wahrer Katte — prodigus alieni, contemtor sui. Sein Gedicht hab ich bald korrizgirt und wills ihm, nebst den Musikalien schiken. —

Doch der Pfeifle eilt. Ich fusse dich im Geiste. Umarm' meine Kinder. Tausend Dank und Gruß' an Elfäßer. Worgen schreib' ich dir viel — viel.

Dein

Schubart.

170.

# Sonbart an feinen Sohn.

Den 12ten Aug. 1783.

In biesem Gedichte sind entschiedene Dichtertalente vorstechend. Kuhne Imagination, teles Herz, richtiges Gefühl, oft starte Sprache karakterisiren es. Aber noch sehlt ihm — Wahrscheinlichkeit, sattsamer Wohlklang, Originalität, lezte Bollendung. — Mit der Zeit muß dir das Trauerspiel sehr gelingen;

lieber aber mar mir's wenn ich einen vaterländischen epischen Dichter in dir witterte. Ach, mein Sohn, Bahrheit, Religion, Baterlandsliebe gibt dem Gedichte allein Gewicht. Bor Alters war Dichter und Profet eins; iezt ift Dichter und lieberlicher Hund eins. — o tempora! o mores!

Arbeite mehr bergleichen Erzälungen aus, nim auch bib = lischen Stoff, vaterländischen Grund und Boben; wechsle mit Gefiners Prose, Rlopstoks Hexameter — auch mit Trochäen ab; studier sonderlich ienes grose, noch ungebrauchte herrliche Silbenmaaß, welches Rlopstok in der Borrede zum IVten Band seiner Mess. so sehr empfihlt.

Studier unaufhörlich Griechen — Pindar mit Gedite verglichen; Kallimachus, Homers, Orfeus Hymnen 2c. Horaz in der Korrektion; Waller, Dryben, Cowley, herreliche Dichter — Luthers Bibelübersezung und Klopftok. Zu viel darfft du nicht lesen, sonst gute Nacht Originalität!

Eibenbeng 1) ist der beste musikalische Kopf in Stuttgardt. Er hat Ersindung, Leichtigkeit des Bortrags, liebliche Melodie, guten Saz, Instrumentenverständniß — Herzlichkeit. Die andere Woche schift ich ihm seine Kompositionen, mit schärserer Beurztheilung, die du ihm kommuniziren kannst.

Abeille spielt seinen Bach schon sehr gut; er ist ein Mensch

nach meinem Herzen. Zumsteege Sattheit ärgert mich.

Haft du Schillers neustes Trauerspiel2) schon gelesen? — herrlich, original ists. Aber Sattheit ist auch sein Fehler.

Lieber Sohn, ich bin schon 14 Tage krank. Wenn mich boch Gott einmal von der Welt absorberte!! — Ich habe genug gelebt, gelitten, geduldet! — Gott seegne dich, mein Sohn! — Wie ich dich liebe; so liebt kein Bater. — Thränen sagens nur halb, was ich für dich empfinde.

Dein

treuer, gartlicher Bater Schubart.

<sup>1)</sup> Zögling der Karlsichule und fpater Hofmuficus. Gab von 1790 an mit Abeille, Schwegler und Jumfteeg das muficalifche Potpourri heraus.

<sup>2)</sup> Fiesco.

#### 171.

# Sonbart an feine Gattin.

An Maria, der ersten Frau, himmelfart. den 15ten Aug. 1783.

Befte.

Hier ift Ludwigs Gedicht forrigirt. Es ift sehr gut. Ich wünsche dir Glüf zu dem Dichter, den du mir gebohren hast. Dieß Gedicht entscheidet sein poetisches Talent. Gott hats ihm gegeben; er wird dieß himmlische Feuer lenken zur Verherrlichung seines Nahmens. Ich kann nun dem Sirach nachiauchzen: "ich sterbe nicht, hab' ich doch meines gleichen hinter mir gelassen".

D Weine Gesundheit will sich noch nicht geben. Ich habe noch immer Bauchgrimmen. Doch kann ich ausgehen. Alles, wie Gott will! —

Schreiben kann und mag ich dir nicht viel. Der Gedanke an dich ift nur Qual, weil ich immer Luft für Wesen ans Herz drüke.

Also lebe wohl. Bergist beinen elenden Mann nicht. Ich bin ewig

Dein

Sdj.

Ich würde dir viel schreiben, da ich aber mit dem Herzen schreibe, so thut mirs immer so wehe, daß ich lieber nicht schreibe. Liebende trennen — ist hart, ist schreklich.

### 172.

# Sonbart an feine Gattin.

Asperg den 5ten 7ber 1783.

Im gröften Regen kam heut Haug zu mir. Seine Laune, seine Gedichte und Gespräche von meinem Liebling Alopftok haben mich sehr ermuntert. Dieß Briefgen geb ich ihm mit, an dich,

mein Herz, um dir zu zeigen, wie seelig mir ieder Augenblik sei, an dem ich mich mit dir unterrede.

Meinen leztern Brief vom 2ten dieß wirst du erhalten haben. Er macht mir ein wenig bange, ba ber Inhalt etwas frei war, und ich noch teine Antwort von dir habe.

Haug hat mir gefagt, wie bich ber Herzog in ber Andienz behandelte. Wie mir ber Born durchs Blut braußte, kannst bu bir leicht vorstellen. In solchen Lagen fühl' ich die Schwere ber Christenpflicht: unfere Beiniger zu feegnen.

Du bift boch gefund, meine Theure? Freudig bant ich meinem Gott, wenn er mir und beinen Kindern bein so koftbares Leben erhält.

Bon unsern Kindern erwart' ich begierig Briefe. Man hat mir von dem Julchen und einem hundssöttschen Tänzer eine Anekdote erzält, die mir schier das Herz durchbohrte. Lieber wollt' ich meine eigne Tochter morden, als sie mit einem nichtswürdigen Luftspringer vor Zeit und Ewigkeit ungläklich machen. Doch Gott, dem ich meine Kinder anvertraut habe, wirds verhindern.

Ich könte dir noch vieles schreiben — aber was? — Die alte Klage über mein Elend? — Pfui, mit dem ewigen Aufrühren des alten Unraths!! — von meiner Liebe zu dir? — nüzt mich nichts, martert mich nur! —

Alfo, lebe wol.

Schubart.

Ich habe gehört, ber Herzog sei in ber Schweiz — ber Schöpfer ber Anechtschaft und bes Elends im Lande der Freiheit und bes Glüts! — Und boch bet' ich am Sonntag aufrichtig für seine glükliche Rüktunfft. Ist, traun, auch kein Narrenwerk. —

Meinen Kindern... herzigen Gruß. Gott feegne und behüte bich. Amen.

#### 173.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 16ten 7ber 1783.

Ich habe seitbem, meine Liebe, große Aengsten gehabt. Ich schrieb dir einen ziemlich weitläusigen und offenherzigen Brief in einem Baket an Stäudlin. Diß Paket kam in Herrn Generals Hände. Zum Glük hat er das Paket nicht erbrochen und du wirst nun den Brief erhalten haben. Denke mit welchem Zittern und Zagen ich mein Leben hindringen muß, und ob ich nicht Ursache habe, mir den Tod zu wünschen. Ueber das Alles kann ich meine Sehnsucht nach dir nicht stillen; sie wächst vielmehr mit iedem Tage. Wenn ich aber bedenke, daß du ohne mich gefünder, vielleicht auch vergnügter und sorgloser lebst; dann geb ich mich zufrieden um deinetwillen. Denn dein Wohl zieh ich dem meinigen vor.

Du kannst nicht glauben, wie es mich freut, daß du so gesund und so heitern Humors bist. Mit Thränen preiß ich meinen Gott dafür und wünsche dir — alles was mir abgeht — Freiheit und Zufriedenheit. Ich din dazu verdammt, ein elendes Leben zu sühren und ein Schlachtopser für euch zu werzden. Wein ruhiger Trost ist das überzeugende Bewußtseyn, daß ich diß Schiksal nicht verdient habe. Heute wirds 2426 Tage daß ich im Rerter schmachte. Womit habe ich diß verschuldet? — Ach, Beste, ich muß Gott bitten, daß er mich vor dem Sclöstsmord bewahre, wozu ich öfter Versuchungen habe. Nur der Sedanse, wie schwer ich damit Gott beleidige und welchen unaussprechlichen Schimps ich damit meiner Familie zuziehe, hält mich zurüt.

Meinem lieben Julchen blüht ein großes Glük. Herr von Bidermann aus Winterthur in der Schweiz, ein reicher, frommer, vortrestlicher Mann, will sie zu sich nehmen und wie seine Tochter halten; auch mit der Zeit für die dauerhafte Gründung ihres Glüks sorgen. Da ich nicht ihr Vater sehn kann; so hat Gott diesen Vater ausgestellt. Er wird selbst mit dir darüber sprechen. Der aute Mann hat mir 2 Karlin geschenkt, die der Herr Ge-

neral hat; auch hat er dir 1777 unbekannt Geld geschikt und will dem Ludwig Bücher anschaffen, so viel er braucht. Weib, wenn dein Mann ein Schurt wäre; würde er wohl noch solche Freunde besigen? Es sind mehr Gefangene hier, um die sich kein Hund bekümmert. Wie viel edle Seelen aber arbeiten für mein Bestes!! — Gott lohn's ihnen allen tausendsach. Wenn du dein Julchen in die Schweiz begleitest; so wirst du erst sehen, wie viele reelle Freunde ich noch dort habe.

Rur zwei Zeilen bitt ich mir durch den Ueberbringer von dir aus, ob du meinen Brief erhalten haft?

Ich will dich immer mit meinen Briefen verschonen; aber immer lokt mich mein Herz wieder an den Schreibtisch. Berzeih mir also wenn ich dich mit meinen Klagen so oft beunruhige; es ist ein Tropfen Trost drinn, wenn ich mein Herz vor dir ausschütte....

Leb immer gesund, vergnügt und heiter und bete unaufhörlich für

#### beinen

armen unglüflichen Freund Schubart.

R. S. Ich habe gestern zum Herrn General gesagt: ich setz sest entschlossen, nicht das mindeste mehr von meiner Frau an Rleidung und Wäsche anzunchmen. Der Herzog der mich ihr auf lebenslänglich entriß, soll nich auch erhalten. Du hast also keinen weitern Auswand meinethalb zu fürchten. Wir waren also auch in diesem Punkte geschieden!

ben 17ten 7ber 1783.

Mütter geht erft auf ben Mittag nach Stuttgarbt; drum leg ich noch ein paar Zeilen bei, weil ich Musse habe.

Ist mirs boch so wohl, wann ich mich mit dir im Geiste bespreche.

Wenn Sowermuth foretlich über mir mit Zakenflügeln hangt, und fast bas Bild von dir aus meinem Gerzen drangt; so schließ ich mich in meine Rerkergruft, und mache mir durch Thranen Luft. Du predigst mir immer von Geduld, meine Freundinn. Ich glaube sie redlich ausgesibt zu haben. — Ueber Jahr und Tag lag ich im Schauergewölbe auf faulem Stroß, beträuft vom Thau des Felsen, daß mein Schlafrok an meinem Leibe versaulte — und Gott weiß, ich murrte nicht. 3 andere Jahre lebt ich verschlossen und einsam — und murrte nicht. Getraust du dir, cs mir nachzumachen? — Aber iezt mit diesem abgestumpsten Herzen, müde und zersleischt von den Streichen des Elends, verzargst du mirs, wenn ich klage? — Doch meine Klage verstumme vor dir und werde nur allein von Gott gehört. — — Grüß mir beinen lieben Bater und bitt ihn für mich um einen Ulmer Stahl. Den du mir geschikt hast, taugt nichts.

Lebe glüflich und wohl.

Dein armer

Schubart.

### 174.

# Sonbart an feine Mutter.

Afperg ben 2ten 8ber 1783.

Liebste, beste Mutter!

Tausend Dank vor das mütterliche Andenken, womit Sie Ihren armen gefangenen Sohn erfreuen. Nach 7 Jahren einen Brief von einer lieben mir so unaussprechlich theuren Mutter erhalten, die mich noch im grauen Haare ihrer Liebe versichert, und mir ihren Seegen auf dem Sterbebett verspricht, ist wahre Herzstärkung für den Lang-Leidenden. O! liebe Mutter, Ihr Christian mußte viel leiden; 377 Tage lag ich auf faulem Stroh in einem sinstern Loch, und 3 andere Jahre schmachtete ich in der Einsamkeit hin, bey elender Kost, ohne den tröstenden Andlik des Menschen — ohne Mutter, Weib, Kinder, Freund. Für alle meine Jugend-Sünden hab ich da schreklich gebüßt, und mit tausend Thränen meinem Gott iedes Herzenleid abgebeten, das ich meinen lieben Eltern machte. O, wie offt hab ich da vor

Gott in heißen Gebethen für meine Liebe graue Mutter gerungen, und ihr ein ruhiges Alter, ein sanstes Christliches Ende, und die mit Jesu Blut erkauffte Freuden des Himmels im reichsten Maaße angewünscht. — Run Gott hat meine Thränen gesehen — und mir verziehen — ahmen Sie Gott nach gütigste Mutter, und verzeihen Sie mir auch. Es war Leichtsinn, wann ich Sie betrübte, und nie Mutwille. Immer hab ich Sie kindlich geliebt. Entziehen Sie mir also Ihren mütterlichen Seegen nicht, denn ich bedarff ihn.

Das daurende schwere Leiden von innen und außen hat meine Gesundheit so geschwächt, daß ich denke, ich werde noch vor Ihnen sterben. Aber ich sterbe gern: ich habe Berjönung im Blute Jesu gefunden, und freue mich auf iene Welt, wo ich meinen Bater, und meine Wutter, und meine Lieben alle wiederssinden werde, — und wo Gott abwischen wird alle Thränen — auch die im Kerker geweinte Thränen, von unsern Augen.

Daß Sic noch leben, beste Mutter, ist viel Inade von Gott, und daß Ihre 2 jüngste Kinder die beste Acmter der Stadt Aalen begleiten, ist ein großer Trost vor Sie, der Ihnen das bittere Andensen an das traurige Schitsal Ihres ältesten Sohnes um vieles versüßen mus. Genießen Sie dieß Vergnügen die ins graueste Alter, und weihen Sie meinem Andensen zuweilen eine mütterliche Zähre. Denn Gott sammelt der frommen Witwen Thränen.

Bon ein paar Borwürffen erlauben Sie mir mich loßzumachen.

- 1) Gibt man mir nicht fo viel, daß ich mich betrinken tan.
- 2) Hat mich lange Gebult gelehrt zu schweigen und alles bem heimzustellen, ber ba recht richtet. --
- 3) Hab ich schon einmahl an ben Herzog geschrieben, aber es ift nichts barauf erfolgt.

Und endlich, wie können Sie glauben, daß mich der Umgang mit dem stlavischen Soldatenvolk reizen könne, den Trieb nach Freyheit zu erstiken? Selbst Besuche von Prinzen, Ministers, Grafen, großen Damen, und einer Wenge berühmter Männer, womit ich bisher beehrt wurde, haben diß nicht bewirken können. Gott und meinem Baterland zu dienen, ist die Axe, um welche sich alle meine Wünsche drehen. Auch din ich dis her nicht mußig

gewesen; ich habe Bücher geschrieben, Musiken komponirt, die mit der Zeit der Welt mitgetheilt werden sollen, und insormire von Morgen bis in die Nacht. Müßig kan mein Geist nie sehn. Inzwischen frist mir die Sehnsucht nach Freyheit das Herz ab, und allen Beystand Gottes hab ich nöthig, in meinem eisernen Jammer auszuharren.

Und nun bitt ich die liebe Mutter, einen Schritt für meine Rettung zu thun; beyliegendes Schreiben in Ihrem Nahmen abschreiben zu laßen, und es durch einen guten Kanal an den Kayser zu schisten. O wie sollt es mich freuen, wann ich, so wie meine erste Geburth ins Licht, auch die zweite Geburth in die Frehheit meiner lieben Mutter zu danken hätte! Wie würde sie Gott dafür lohnen!!

Ich nehme noch nicht Abschied von Ihnen. Bielleicht sehen wir noch einander, und preißen Gott für die wunderbare Errettung.

Gott laß es Ihnen wohlgehen beste Mutter. Beten Sie sleißig für Ihren armen Christian. Wenn ich ein Bersbrecher wäre, würd ich Sie nicht darum bitten. Gott der Allsbarmherzige wirds wohlmachen. Lieben Sie mich immer, gute Wutter, dann ich liebe Sie bis in den Tod. Mit Thränen nenn' ich mich

der beften Mutter leidenden und gehorsamen Sohn Christian.

#### 175.

# Sondart an seinen Bruder den Stadtschreiber in Balen.

Afperg, ben 5ten October 1783.

Ein trauriges Bergnügen ist's vor mich, l. Bruber, dir nach bald ?? im bittersten Elend verstoffenen Jahren wieder schreiben zu tönnen. Zwar muß ich dir auch diesen Brief ohne Wissen des Rommandanten übermachen, dann der Herzog hat noch wenig von seiner Strenge gegen mich nachgelaffen; aber bas Leiden verliehrt doch einige Augenblike etwas von seinem Gewicht, wenn man fich gegen seine Freunde ausleert. Du wirft mirs nicht verargen, wenn ich ungebultig wurde, seit meiner Feftungefreiheit nichts von bir, meiner Mutter und Schweftern zu hören, da doch 1000 nahe und ferne, meist landfrembe Leute seitdem nach mir fragten, mich besuchten und mich mit Trost und Hülffe unterftuzten. Doch ich überlaffe es bem Berzen eines Jeben, wie es sich selbst beym Leiben eines andern stimme - entweder aum troftenden Mitleid, ober aur falten Gleichgultigfeit. Ach Bruder, Gott hob mich hoch aus dem Strom und traf mich mit zermalmendem Arm. Run leid' ich bald 7 Jahr, und fein Strahl ber hoffnung flimmt hinter ber Gewitter-Racht. Du sollst es einmal in meinem Lebenslauff mit Schaudern lesen. was ich hier ausgestanden habe. Gefangenschaft ift Solle, fagt Origenes, und wie mahr dif sepe, habe ich in seiner vollen Rrafft emvfunden. Einsamkeit, gabnende Langweile, Froft, Hunger, Böllenangft, Leibesschmäche, Hoffnungelosigfeit, stechende Sehnsucht nach meinem Beib und Rinbern, Erniedrigung aller Art, Schlaflofigfeit in langen Schauernachten, raftlofes Balgen auf meinem faulen Strohlager, - waren die harpyen, die mich zerfleischten, bie Furien, die mich bicht an den Rand der Bergweifflung geißelten. Gott, ben ich in Chrifto Jesu mit Ueberzeugung anbeten lernte, hab ich allein zu danken, daß es nicht längst aus mit mir ift. Einigemal war ich fest entschlossen, meinem Leben durch Selbstmord ein Ende zu machen, aber nur Gottes Gnabe hielt mich bavon zuruf, und schleuberte bas Meffer mir aus ber hand; ich preise Ihn davor mit Thränen, und unterwerfe mich in Demuth seinem Rathschluß, er sepe auch noch so hart und schreklich für mich. 3ch fühle, daß ich für dig Leben elend feun foll, um für ienes Leben gerettet zu werben. — Er ist beilig. fein Wille aeschebe!!

Mein ieziger Kommandant ift ein herzguter Mann, er tann aber nur wenig vor mich thun. Mein l. Weib zittert vor ihre Benfion und Kinder, wann fie etwas Großes zu meiner Rettung wagen sollte. Ich bitte dich also, l. Bruder, beyliegenden Brief an den Kahser abzuschreiben, und ihn durch einen guten Kanal infinuiren zu lassen. Ein großer Minister hat mir diß ge-

rathen, und ich hoffe, es foll nicht ohne Wirkung fein. Lieber Bruber, es ist schreklich, wenn ich bente, "bu follst in ber Gefangenschaft sterben, wie ein Berbrecher der ersten Art mit Retten begraben werden, und weist doch nichts, womit du dir Diefe graufame Strafe zuzogft." Man hat mich nie verhört, mir auch nie gesagt, was ich gethan haben follte, nur schütte man immer meine Befferung an Leib und Seele vor. Wie abscheulich! einen einschließen, auf faules Stroh werfen, ihm mit der Rette drohen, und für hungersterben zu effen geben — bamit er gefund werbe —! Einen so lange qualen, bag er an Gottes Erbarmung verzweisten möchte, — bamit er fromm werbe! — Rein, so was hat noch teinem Brinzen geträumt, von dem hochscligen Nero an, biß auf den jüngsten Erdtyrannen. — Doch Gott sey Richter zwischen mir und meinen Feinden, ich schweige und bete für fie. Ach! wenn ich boch fterben tonte! - Bruber, fo fatt hat tein 100jähriger Greiß gelebt, als ich 40jähriger Elenber. 3ch fürchte ben Tob nicht, weil mich meine lange Gefangenschaft gang vertraut mit ihm machte. Auch weiß ich, was ber Beift jenseits des Grabes zu erwarten hat, - boch ich muß harren, bis meine Stunde ichlägt. -

Daß die l. Mutter noch lebt, — baß es dir wohlgeht, — baß unsere Schwestern gut versorgt sind — freuet mich herzlich. Mir gehts wie einem Schwindsüchtigen, den man zu einem Gessunden legt, um durch bessen Ausdünftungen sein Leben noch auf einige Zeit zu fristen. Unser Schwager Böth ist noch immer der brafe, rechtschaffene Mann, der für Religion und Baterland lebt und webt. Seine Predigten für die Jugend sollen gar schön sehn, ich habe sie aber nicht gelesen, denn auf meinen Berg, diesen Sündenbutel, diese behaarte Barze, die das Antliz der Erde verstellt, verschießt sich nur zuweilen ein Buch, wie sich ein fremder Bogel zu verschießen pslegt.

Ich habe, um nach meinem Tod in etwas zu nitzen, meinen Lebenslauf weitläufig und mit Strenge aufgesezt, und du wirst ihn einmal nicht ohne Rührung lefen. Gedichte in Menge, einen kleinen Roman und Sonaten, Kantaten, Lieber fürs Klavier hab' ich auch verfertigt, wovon schon in Speier und in der Schweiz manches gedruft und gestochen ist. Doch sühl' ichs, wie schwer es ist, mit diesem lastenden Seelen-Kummer zu schreiben.

Für das mir überschikte folgt mein brüberlicher Dank, Doch hatt' ich gern ein Manschetten-Hemd von dir gehabt, weil mir diese am meisten fehlen. Doch ich stell Alles deinem brüber-

lichen Herzen heim.

Und nun bitt' ich dich, unsere Schwestern und Schwäger innig und warm zu grüßen und mein Andenken in dem Herzen meiner Freunde aufzufrischen. Betet für mich, ihr Lieben, daß Gott einmal meinen ewigen Jammer ende. Mit brüderlichem Herzen nenne ich mich

### Deinen

armen, gefangenen Bruber Chriftian.

Diefen Brief hab ich dir heimlich geschrieben, du darfft also nicht geradezu drauf antworten.

### 176.

# Bittschrift an den Kaiser.

Aalen im Oftober 1783.

# Groser Kaiser!

Bu ben Füßen Euer Kaiferlichen Maieftät wirft fich eine arme 70iährige Priefterswittwe nieder, die schon fieben Jahre ber Kummer laftet, ihren alteften Sohn in unverschulbeter Gefangenschaft zu wissen.

Dieser mein unglütlicher Sohn ift Chrift. Fried. Daniel Schubart, ben ber Herzog von Würtemberg 1777 den 23. Jenner auf seine Stadt Blaubeuren von Ulm aus, wo er damals als Literator sich nährte, loken, und — ohne Berhör, ohne die Ursache seiner Gesangenschaft anzuzeigen — in Berhaft nehmen ließ.

Ueber Jahr und Tag wurde er in ein finfteres Loch eingesichloffen, mußte bei elender Koft auf faulem Stroh sein Leben verseufzen, und wurde, wie der gröbste Missethäter, mehrmalen mit Ketten bedroht.

Drei andere Jahre verwahrte man ihn in andern Gefängniffen und ihm wurden weder Bucher noch Schreibmaterialien zugelaffen, auch keinem Menschen verstattet, mit ihm nur Ein Wort zu sprechen.

Seit drei Jahren hat er zwar sogenannte Bestungsfreiheit, aber loßgeriffen von allem, was er liebt, — von Beib, Kindern, Freund und Baterland — bringt er noch immer sein Leben in stetem Kummer zu, und sein Zustand gränzt dicht an die Berszweissung.

Meine Fußfälle vor dem Herzoge — die häufigen Fürbitten seines Weibes — selbst Interzessionen vieler Persohnen vom höchsten Range und der größten Gelehrten unsers Baterlandes, die des Herzogs Meinung von dem Unwerthe meines Sohnes sehr hätten herabstimmen sollen, haben ihm bisher die gesuchte Freiheit nicht verstatten können.

Benn mein Sohn ein Verbrecher ware; so würd' ich mein Mutterantliz von ihm abkehren und ihn seinem verdienten Schikfale ohn Eine Thrane überlassen.

Aber er ist - mit freudigem Gefühle bezeug ich es vor ' Gott und E. R. M. — mein Sohn, ber unter meinem Bergen lag, ift tein Berbrecher. Er liebt Gott, fein Baterland und seinen grosen Raiser mit Begeiftrung. Seine Schriften legen bavon ein unverbächtiges Reugniß ab. Zwar hat ihn fein Feuer zuweilen hingeriffen, daß er eine Saite etwas unfanft betaftete, bie damals, als er auftrat, in manchem Ohre rauh klang. Gafiners befannte Erorgismen und ber aufgehobne Jefuiterorben. ber fie in Schutz nahm, hat ihm manche heiffe Berfolgung zugejogen. Da aber all diefe Sugel gechnet find, ba Freiheit im Denten, Reden und Schreiben auf E. R. M. Allerhöchsten Bint in allen Lanbern unfres Baterlanbes berricht: foll mein Sohn allein nicht das Glut haben, fich in diefem aufgehenden Lichte zu wonnen und für Bahrheit und Baterland zu schreiben? - Er hat ausgezeichnete Gaben für Literatur und Mufit, und brennt vor Berlangen, sie einmal wieber für sein beutsches Baterland. das er mit heissem Ungestum liebt, verwenden zu können.

Ich werfe mich also zu E. R. M. Füßen nieber und halte sie mit Thränen und zitternden Armen sest, mit der allerde-muthigsten Bitte, mir meinen Sohn durch Allerhöchstdero Kaiser-liches Borwort und Ansehen wieder zu geben. Ich glaubte in ihm, auf den ich all mein Bermögen wandte, die Stüze meines

Alters zu finden, und sein Herz täuschte mich nicht in dieser mütterlichen Erwartung; aber zerstäubt ist die Blüthe dieser Hofnung, meine Haare sind grau, und ich soll — ohne meinen Sohn noch kinmal zu sehen — mit Herzeleid hinunter in die Grube fahren.

Ach, so erbarmen Sie sich meiner, Groser, Gottnachahmender Kaiser, und geben einer armen Mutter ihren Sohn — einer liebenden Gattinn ihren Mann — und zwei hosnungsvollen Kindern ihren Vater wieder.

Wie wird sich mein Sohn freuen, wenn auch er ein Zeuge von den grosen Thaten wird, womit sich E. R. W. zum Wunder der Welt und zum Stolz unsres Baterlandes machen. — Tausend Freudentränen, über seine Erlösung geweint, sollen sich in eben so viel Perlen wandeln, die Ew. R. M. Krone schmüten. Mein leztes Wort, das ich auf meinem Sterbelager gen Himmel stammeln werde, soll diß sehn: Gott segne den Kaiser Joses! — Er gab mir meinen Sohn wieder!

Mit heiffen Gebethen für E. R. M. Allerhöchftes Wohl und in demuthigfter Erwartung ber allergnäbigften Gewährung ber mütterlichsten Bitte ersterbe in alltiefster Ehrsurcht

E. R. M.

allerunterthänigst treugehorsamste Magb Helene Schubart, verwittibte Diatonissin in Aalen.

177.

# Sonbart an feine Gattin.

Den 7ten October.

Herr von Böhnen, mein bisheriger Mitgefangener, wird bir Briefe von mir an bich, an Elfäßern, nebst seinem Buch und Aufsägen, an unsre Kinder, Sidenbenzens Musikalien, nebst Briefen an meine Mutter und meinen Bruder in Aalen, auch die Abschrift eines von mir aufgesezten Briefs im Nahmen meiner Mutter an den Kaiser einhändigen. Du siehst, daß ich nicht faul bin. Ich muß aber die Gelegenheit abpassen, wann ich bir die Sachen zuschiken kann.

Ich habe ein paar erträgliche Tage gehabt. Doch muß ich dir sagen, daß ich seit einiger Zeit gar merkliche Abnahme meisner Gesundheit bemerke. Der Gram nagt mir das Herz ab-Bohlan benn, Gottes Wille geschehe! Meine Fesseln reichen nur diß ans Grab und weiter nicht. Freilich ists schreklich, im Gesängniß sterben müssen; ich fürchte Borwürfe vor dich und meine Kinder. Aber, wer meine Unschuld kennt, wirds euch nicht entgelten lassen. Wenn ich todt bin; so besuche den Berg meines Elendes und mein Grab, den Hügel meiner Ruhe. Denn, liebes Weib, viel Liebe — viel Liebe zu dir liegt da verscharrt. Du kannst wohl wieder einen andern Gesährten des Lebens bekommen; aber keinen, der dich so innig und wahr liebt, als ich dich liebte. Wan liebt nur ein mal, und die erste Liebe ist unauslösehlich.

Der Herbst mit all seinen Freuden hat nur für mich keinen Reiz. Doch weil' ich an den gelben Blättern und schäze sie als Bilber bes Todes.

Diese Woche ist ein neuer Arrestant hier angesommen, ein Hr. von Sandrart. Er soll auf den Prinz Ferdinand von Bürtemberg salsche Wechsel ausgestellt haben. Seine Frau ist nun in Stuttgard. Wie dauren mich die Weiber, daß sie so in die Schiksale ihrer Männer verwikelt werden!

Ich hoffe, du werdest dich von deiner Unpäßlichkeit erhohlt haben. Wenn nur du gesund bist, so preiß ich Gott. Du sagst, du wollest mich besuchen. Ach, Engel, verschone mich um Gottes willen! — Wenn du nicht Tagelang, Wochenlang, Mondelang bei mir sehn und mich öfter besuchen darfst; so kom ia nicht. Du würdest mir nur einen Dolch ins Herz drüken, dann zur Bestung hinaus sahren und mich verbluten lassen. Doch ich glaube, der Herzog crlaubt es dir nicht, ob er es gleich den Beibern der Mörder und Spizduben erlaubt, ihre Männer besuchen zu dürsen.

Daß mit der Alademie eine Beränderung bevorstehe, hör' ich von iedermann. Man wird dir wohl den Ludwig heimsschilen: dann haft du schöne Gelegenheit für meine Befreiung zu flehen. Die Herzogliche Karlshoheschule wird verlöschen wie ein Licht. Wenn ich nur den Ludwig ein paar Jahr nach Göttingen

bringen tönnte! — Bar' ich frei, so geschäh' es gewis. Ich hab' viel Freunde in Göttingen, die ihn gewis mit Freude aufnähmen. Auch muß er mir die Schweiz, Hamburg, Berlin und Wien sehen, wenns Gottes Wille ist. An all diesen Orten sindet cr Gönner und Freunde von seinem Bater. Gott wird ihn führen.

Heute Nacht hab' ich wieder ängstlich von dir geträumt. Ich wollte dich besuchen, und du ließest mich nicht ins Zimmer. Ich wollte dich umarmen und du stießest mich von dir. Qualvolles Leben, wo man auch in den Stunden der Ruhe gepeiniget wird! —

Ach, Weib, wie lange muß ich vergeblich mit meiner Liebe ringen! — Doch Gott ist größer als mein Herz: Er wird mir siegen helfen.

Und nun reiff' ich mich von dir los, daß Blut zwischen uns beeben niederträufelt. Ich habe dir vieles geschrieben, und doch , — nichts. Denn wann redt die Liebe auß? — Berzeih mir mein Geschmier, meine Klagen, meine Thränen, meine Liebe.

Gott erfülle bich ganz mit seiner Gnabe. Mütter wird nächstens bei bir anfragen, ob bu Bestellung an mich haft?

Lebe wohl, mein Engel, du meine Einzige, und habe Mit- leiden mit

#### beinem

armen, gefangenen **Wann** Sch.

Du wirst schon wissen, daß der Pflugwirth in Ulm einen Mann zu Tode schlug. Gott muß diese rauhe Seele noch gewaltig schütteln, biß er sie Christo unterwirft.

Den 11ten Oftober.

Hr. von Böhnen bleibt unter bem hiefigen Regimente; ich fann dir also das Paket nicht durch ihn schiken. Wenn der Herzzog ins Strasen kommt; so kann er nimmer aushören. Schreklich ists, wenn Gott ihm mißt, wie er gemessen hat. Baumann, der einen sehr verzeihlichen Fehler beging, ist nun auf dem Hohent-wiele rasend. Wie preiß ich Gott, daß er mir bisher meine Vernunft erhielt. Es war oft nah am Rasen. Und wer ist der Wann der die Renschen durch langsame Qualen auf diesen Punkt treibt? — Wer ift er? —

Hinter der Betternacht faumt die Rache nur; aber fie bleibt nicht aus.

Ich schweige und bete Gott an.

Bist du gesund, mein Engel? — Auch unsere Kinder? — Ich höre, der Tod habe sich in Stuttgardt einmal müde gewürgt. Hätt' er mich auch mitgenommen; so wär' mir's iezt wohl. Gewieß wohl unter dem Scepter meines Heilandes Jesu.

Wenn du mir schreiben willst; so abdressir deine Briefe an die Hauptmann Freiin — oder an Auditor — oder warte, biß ein sicherer Mensch hierherreist. Machs wie ich. Schreib wenn du kannst, iezt — und wieder ein andersmal ein paar Zeilen, und schließ den Brief wenn Gelegenheit kommt. Was das derzschreibt, ist immer neu. Lebe wohl, Beste. Ich kuße dich — armseeliger Luß, der in die Lust geht.

Schubart.

#### 178.

# Soubart an feine Gattin.

Aschberg, ben 12ten October 1783.

Schon viel hundert Jammertage find über mein Haupt hingegangen; aber taum ein schreklicherer — ber mich so nah an die Berzweiflung brachte, als der geftrige Samstag, der mir ewig unvergefliche

# Elfte Oftober.

Ich saß eben am Tische und flehte im Herzen zu Gott, Er möchte boch einmal meinen unausstehlichen Jammer enden; als ein Soldat in mein Zimmer trat, und sagte: "Wissen Sie, daß Ihre Frau und Sohn vor dem Thore sind?" Wie vom Blize gerührt suhr ich auf, mit dem zweischneidigen Schwerde der bittersüssesten Empfindung im Herzen. Leutnant Gaup kam auch und sagte: er hätte dich den Thränenberg herausgeführt. — "Da gehen sie über den Plaz" schrie ein andrer, und ich sank aufs Bett, ohne dich zu sehen. Was sprichst du nun mit deinen Lieben? dacht ich und seufzte: "ach Gott, stärke mich in dieser Stunde." Und

siehe ba, anstatt bich zu umarmen, legte man zwei Schlöffer vor meine Thur und gab mich so der Berzweiflung Breiß.

Ich legte mich ins Bette, zitterte, weinte, schaurte Todesangst aus: und erft Nachts, ba du schon fort warft, ftand ich wieder vom Bett auf. Bas haft bu gebacht, daß bu mir biefen Dolch fo schneibend, so beis ins Herz brutteft? Ich wußte wohl, daß fich beine Liebe zu mir schon lange geanbert hatte, wuste gar wohl, daß du mit zwei tobkalten Konversationsstunden dich für fiebenjährige Trennung sattsam entschädigen könntest; aber daß bu so grausam wärest, die Ressel meiner Schmach enger zu ziehen, meine Nähe einen halben Tag zu dulden, und dich am Anblit meines Jammerberges zu weiben, bas hatt' ich nie von beinem Bergen erwartet. Du fommft ohne bes Bergogs Erlaubniß hieher, willst ein paar Stunden mit mir plaudern, und mich bann burch ben Abschied noch elender machen, als ich bigher war. Ift bir mein Abgrund, drinn ich sieben Jahre liege, nicht tief genug? Willft du mich noch tiefer hinab ftogen? — So tomm bann, vollende beine grausame Barmherzigkeit und töbe mich! — Doch ist noch ein Funke Mitleid — ach nur Mitleid; ich Elender bettle nicht mehr um Liebe — ift nur karges Mitleid noch in beinem Herzen; so tomm nicht mehr hieber, wenn es bir auch ber Bergog erlaubt. Fürs erfte find bir bie Reisen zu toftbahr, und fürs zweite tann ich beinen Anblit nicht aushalten. Du schneuzest bich zweimal ins Schnupftuch: so bist bu wieder getröstet — ich aber bleibe und ringe mit allen Qualen ber Sehnsucht und ber verworfenen Liebe. Auf meinem Tobenbette - ach, es ift gewiß nicht weit mehr; harre nur noch ein wenig — auf meinem Tobenbette will ich bich, so Gott will, sprechen, seegnen und entschlummern.

Wit dem Ludwig aber will und muß ich sprechen, weil ich ihm sehr vicles zu sagen habe, eh ich sterbe.

Es wartet ein Ballein an dich mit Briefen auf eine fichere Gelegenheit, brinn wirft bu mehreres finden.

Lebe wohl.

Schubart.

#### 179.

# Sonbart an feine Gattin.

Afperg ben 18ten Oftober 1783.

Geliebte, bu stellst bir den Schmerz nur halb vor, den ich neulich empfand, als du und unser Ludwig hier waren und ich nicht mit euch sprechen durste. Doch tröst' ich mich iezo damit, daß ich durch die Bemühungen meines gnädigen Kommandanten es doch noch erlangen werde, nach so langer Zeit mich wieder mit meinen Lieben lezen zu dürsen. Hat aber Gott unfre lebenselängige Trennung beschlossen; so hoff' ich von seiner erbarmenden Gnade, er werde mich wie bisher mit Kraft ausrüsten, unter diesser schweren Prüfung nicht zu erliegen.

Des Feldwebels Meule Tochter, die mir schon sieben Jahr bas Essen bringt, sucht einen Dienst in Stuttgardt. Wenn du

kannst; so bitt ich bich, ihr barzu behülflich zu sehn.

Hier schik ich dir das Kleid, welches mir die Fr. Generalin von Rieger geschenkt hat. Es ist mir zu eng und zu klein; vielsleicht kannst du es für den Ludwig brauchen. Es ist noch nicht gewendet und ein sehr gutes Tuch. Wit der Zeit will ich mir dafür ein schönes Manschettenhemd von dir ausbitten. Jezt brauch ich noch keins.

Von meinem gegenwärtigen Zustande kann ich dir nichts sagen, als daß ich so zimlich gesund bin, bete, arbeite, ringe, kämpfe, und dem Tage meiner Erlösung mit glühenden Seufzern entgegensehne. Daher bet ich alle Worgen den 126. Psalm, weil er das Seufzen meiner Seele so lebendig darstellt.

Ich hoffe bu werbest nicht ermüben für mich zu beten, ba bu sonst nichts mehr für mich thun kannst. Gott wird unser aller Gebeth erhören, und ce wohl machen.

Lebe wohl, Beste, ich bin unveranderlich Dein

> armer Schubart.

Auf bein lezteres Schreiben fann ich bir iezt nicht antworten; benn bu hast mein Herz zu sehr verwundet. Gott will ich bitten, daß er mir Kraft gebe, dir durch Berläugnung, Gottesund Jesusliebe, Wohlwollen gegen die Menschen, Demuth, Geduld, Reuschheit und Mäßigkeit zu zeigen, daß ich beinen Borwurf nicht verdiene.

Ich weiffage bir nächstens eine wichtige Beränderung meiner gegenwärtigen Lage. Gott sei mit bir und ben Deinen. Deinnes I. Sohnes Brief erwarte mit Unruhe.

Lebe wohl.

### 180.

### Sonbart an feine Gattin.

Den 18ten Oftober 1783.

Eben als ich bir beiliegenden Brief burch bes Meule's Tochter zuschiffen wollte, erhalt' ich ein Schreiben von dir, bas mich in Berzweiflung gefturzt hatte, wenn ich die bittern Bormurfe all verdient hätte, die bu mir machft. Ueberhaupt kann ich mich seit einiger Zeit in bein Betragen gegen mich gar nicht mehr fin-Du stolzierest immer mit beiner Bernunft gegen mein leidenschaftliches Feuer; du sprichst von Liebe und zerquetschest mir bas Berg im Leibe mit verbienten und unverdienten Borwurfen. Die Bestrafung im Munde der Liebe ift mir zwar immer willkommen; wenn sich aber biefer Wund mit Lügen entweiht, so wend' ich mich weg und weine bitterlich. — Wahr ifts, mein trauriges Schiksal hat auch dich mit hineingezogen; aber — steh auf, Weib, und zeuge! — hab' ich benn big Schiffal fo bervient, wie du es annimmst? — Ja, wenn ich ber abscheuliche Wensch ware, wie bu mich in beinem lezten Briefe schilberft ; fo hätt' ich mehr noch als diß — so hätt' ich das Schiffal eines der ersten Berbammten verdient.

Unbankbar — und unwürdig ieber Wohlthat — Gefallen aus der Gnade Gottes in Chrifto Jesu — — Ein Splitterrichter und Lästerer der Menschheit — — Dein schreklichster Beschuldiger und Ankläger — — Ein Stoknarr, dem's Herz auf der Zunge sizt — — Ein leibenschaftlicher Tollhäußler, ber nie die Sprache ber Bernunft hört — —

Ein Mensch — ohne Berstand — ohne Gott — ohne Chrisftus — ohne Bertrauen — ohne Gebuld — ohne Glaube, Liebe, Hoffnung — —

bin ich nach beiner Schilberung. Und damit du dein barokes Gemälde ganz vollendest; so läßest du mir noch — ein gutes Herz. — Kann man ein Teusel sehn und noch ein gutes Herz haben? — Weib, ich verzeihe dir alles, denn ich liebe dich; aber wisse, daß du mich ganz und gar verkennst. Ich sühle meine Fehler tief und arbeite mit Ernst daran, sie durch Gottes Gnade abzulegen. Aber, weinen mußt' ich wie ein kleines Kind, als ich lesen mußte welche schrekliche Weinung du von mir hegest. — Der war ich nie, selbst in den schwärzesten Stunden meiner Ausschweisungen. Doch ich will mich nicht rechtsertigen; Thaten sollen dich widerelegen — ob ich dich gleich nie für einen Richterstuhl erkennen werde, vor dem ich wegen meiner Handlungen Rechenschaft abzuslegen habe.

Alles Gute was du mir erwiesest, wird bir Gott lohnen Bas ich dir — aus Leichtfinn, nie aus Bosheit — Leibes that. hab ich dir schon oft abgebeten; daß du mir es nicht verzeihst, sondern mir immer noch Borwürfe machst, kann ich mit der Liebe nicht reimen, von ber bu so häufig sprichst. - Haft bu mich nie beleidigt? Bift bu so gang rein vor Gott, daß bu teiner Bergebung bedarfft? — Bahr ifts, bein moralischer Karakter ist weit fester als ber meinige. Ordnung, talte Bernunft, Bedächtlichkeit. ebles herz, Gebuld, Demuth und Sanftmuth zeichnen bich vor tausend Weibern aus. Aber mußt bu beswegen andre verbammen, benen biefe Tugenden sauer werben, die im Reuer bes Temperaments, in der Hize der Drangfal nach gleichen Tugenden ftreben und es vielleicht an höhern Eigenschaften - an Glaube, an Liebe, an Hoffnung — an Gottes und Chriftusverehrung — an vollströmendem Brubergefühle - an granzenloser Dienstfertigkeit auch gegen die grimmigsten Feinde — an Herzlichkeit und Bahrheit des Karafters — bei weitem mit dir aufnehmen ? —

Doch ich klage bich nicht an. Für ieben wahren Borwurf bank ich bir, und die falschen Borwürfe verzeih ich bir.

Daß du nach Beißlingen verreifen willft, ift mir recht. Gine

fo fluge Frau wie du bedarf den Rath eines leidenschaftlichen Narren nicht. Gott laß es dir und unsern Kindern wohl gehen. Wein Schiffal kann dich wenig mehr kummern; daher werd ich dich so wenig als möglich mit meinen fantastischen Briefen belästigen. Grüße mir beinen theuren Bater, deine Mutter und Geschwister herzlich.

An Ludwig und mein Julchen Batersseegen. Das der Herzog unfre Zusammentunft verboten hat, wirst du schon wissen. Ein Mörder liegt hier, den sein Weib und Kinder alle Monath besuchen dürsen. Ihr dürst es nicht — folglich bin ich in Herzogs Augen mehr als Mörder. Und nach deinem Zeugnisse gen mich sollte mans fast glauben. Doch Gott kennt mich und ich bin frölich. Reise glütlich, lebe immer wohl, und lerne verzessessen

ben unglüflichen Schubart.

Ich bitte bich, beiliegende Briefe mit Bleistift — wohlversfiegelt der Frau v. Sandrart im Waldhorn zu überschiken. Ihr armer Mann liegt hier, wie ich, im Elende — und seine Frau ift von aller Welt verlassen.

Bergiß nicht, meine Freunde in Ulm ju grußen.

### 181.

# Soubart an feine Gattin.

Aschberg, den 22ten Oftober 1783.

Gingig Geliebte,

Sowohl bein als des Ludwigs Brief hat mich biß zu Thränun gerührt, besonders die Stelle, wo unser Sohn sagt: du seist so schwermüthig und er bange für dein Leben. Ach, mein Engel, wo ist deine bisherige Stärke, die noch Kraft übrig behielt, andere zu trösten? — Wirst du auf einmal muthlos werden? — Bergleich deine Situation mit der meinigen, ob sie nicht tausendmal besser sei. Du bift frei — des Menfchen gröftes Glüt! Haft beine lieben Kinder um bich! Birft von iebermann als ein trefliches beutsches Beib ge-

Wirft von iedermann als ein trefliches beutsches Weib geehrt und gepriefen!

Haft nach Nothdurft zu leben!

Bift ber Gnabe Gottes in Chrifto Jefu gewieß!!

haft Freunde und Freundinnen!

Und die Liebe beines armen, unglütlichen Mannes im höchsten Grabe. 3ch wußte also nicht, mas bich so gar febr zur Erben beugen konnte. Wenn dich meine Briefe betrübt ober beleidigt haben follten; so bitt' ich dich tausendmal um Bergebung. Ach, lieber wollt' ich mich morben, als bich, bu innig geliebtes Beib, Raffe dich also und erhalte bein kostbares Leben für betrüben. 3ch wurde ce nicht aushalten können, wenn bu deine Kinder. vor mir fterben — und mich in der Resselschmach zurüklassen wurdest. - Dich zu miffen ift meine gröfte Qual - bich befigen ift meine einzige Lebenswonne. Weil mir aber Gott diesen fost= baren Befig burch graufame Menschen entreiffen ließ; so beug ich mich unter fein Gericht und verstumme. Ich bent eben, ich sei beiner nicht werth und ich habe biefe qualvolle Trennung tausendmal au dir verdient. An keinem Menschen hab ich mein elen= bes Schitsal so gang verbient, wie an bir. Diese Betrachtung bat mich schon Thranenströme gekoftet, und ich lag im Thurm oft Stundenlang auf meinem Antlize und bat Gott beghalb um Berzeihung. Ach, ich beschwöre bich bei beinem himmlischen Bergen, daß du nie meine Anklägerin werdest, und mir verzeihest, so wie uns Gott um Chrifti willen verzeiht. Ich werbe auf ben Sonntag gur beiligen Kommunion geben und viel - viel für dich beten. Gott wird meine Thranen feben und bir Frieden fchenten.

Du haft mich ermuntert, gegen meinen Hrn. Kommandanten dienstfertig zn sehn; und ich glaube, wer einem Menschen, wie ich dem Hrn. General täglich 6 biß 7 Stunden im wichtigen Geschäfte der Erziehung ausopfert, bedarf dieser Ermunterung nicht. Ueberhaupt, da du meinen Karakter so ganz kennst, mußt' ich mich wundern, daß du mich an die Dienstfertigkeit ersinnerst. Keine Tugend ist mir iemals leichter geworden als diese. Fast täglich dien' ich meinen Feinden. Wenn du mich zur Borsichtigkeit, Wäßigkeit, Keuschheit, Geduld,

ermunterst; so tüß ich dir die Hände; benn diese Tugenden tos sten mich viel Mühe. Für den Kommandanten und sein würtslich tresliches Herz hab' ich alle Berehrung; aber ich kann nur wenig Hülfe von ihm erwarten. Er berichtete neulich dem Herzoge

"Die Schubartin und ihr Sohn seien hier gewesen. Weil "er aber keine Herzogliche Ordre gehabt hätte; so hätt' "er mich eingesperrt, um die Unterredung mit mir zu "verhindern. Indessen würde es ihm sehr lieb sehn, wenn "der Herzog erlauben würde, daß mich die meinigen von "Zeit zu Zeit besuchen dürften."

Drauf antwortete ber Bergog:

"Der General hatte fehr wohl gethan. Er finde ce nicht "gut, die meinigen mit mir fprechen zu laffen."

Da aber der Herzog stündlich hier erwartet wird; so will der General noch einmal deßhalb mit ihm sprechen. Wenigstens hoff' ich, mit dem Ludwig sprechen zu dürfen. So viele Bäter haben iezt das Glüt, ihre in der Atademie studierende Söhne zu sehen: nur ich — Berzeih mirs, Herzgeliebte, wenn ich mich wegwende und weine. —

Daß du beinen Lebenslauf aufschreibst, ist mir äußerst lieb. Ludwig kann ihn einmal bei der Herausgabe des meinigen sehr benuzen. Wenn ich meine Freiheit erlebe, so will ich dem Stil etwas nachhelsen; dann du schreibst zwar ordentlich, ernst, einfältig, gutmüthig, wie dein Karakter ist; aber für die Welt nicht geblümt und zierlich genug.

Du bedarfst keiner Rechtsertigung gegen mich. Deine Treu — auch in kritischen Proben ausdaurend — ist mir bekannt, und schon vor 2 Jahren, als die Komödien hier waren, hat mir iemand im Bertrauen eine Anekdet von dir erzählt, die beinem keuschen und tugendhaften Herzen Shre macht. Indessen kannst du dann so zürnen, wenn auch meine Liebe eisert? — Ich kenne beinen großen Werth, daher würd' ich vor Gram sterben, wenn bei meinen Lebzeiten noch ein Andrer dein Herz besähe. Wenn ich iezt wieder mit dir lebte; so hofft' ich deiner Liebe nicht ganz unwürzbig zu sehn:

Meinem lieben Ludwig und Herziulchen Batergruß. Ludwig soll seine Handschrift burch bas zu viele Schlechtschreiben nicht ganz und gar verberben. Die Schubarte find feit Jahrhuns berten im Schönschreiben und in der Musit berühmt. Dem Ludswig schreib' ich nächstens.

Und nun — Engel — mein Geift drüft dich fest an meine Bruft, küßt dich mit Zähren der unaussprechlichsten Liebe und wünscht dir das Säuseln des himmlischen Friedens in dein müdes Herz. Hier und dort mit namenloser Zärtlichkeit

ganz

Dein

Schubart.

Gott lohns dem Elfäßer und seiner guten Frau, was sie euch Gutes in eurer Drangsal erwiesen. Grüße sie.

### 182.

### Sonbart an feine Gattin.

Asperg, den 30ten Oftober 1783.

Leztern Feiertag, meine Geliebte, war die Frau von Königset 1), Frau von Türkheim, Frau von Madeweis, nebst noch
vielen Edeln von Stuttgardt hier, um gemeinschaftlich mit uns
der Frau Generalin Gedurtsfest zu feiren. Bei dieser Gelegenheit
empfahl ich dich sonderlich der vortressichen Frau von Königsek,
einer alten, gnädigen Gönnerin unseres Hauses. Sie sagte mir
aber, du kämest nie zu ihr, und ich wurde dadurch nicht wenig
beschämt. Ich rathe dir also, weil hier die Rede geht, daß künseigen Sonntag der neue Plan der Akademie soll publicirt wers
den, daß du noch vorher zu dieser wahrhaftig gnädigen Dame mit
unserm Sohne gehst und dich und die Deinigen auß neue ihrer
Gnade empfihlst.

Auch bitte ich bich, ber Frau von Türkheim, meiner alten Scholarin, bei Gelegenheit beine unterthänige Aufwartung zu

<sup>1)</sup> Auch eine Rlavierschülerin Schubarts von Ludwigsburg ber, f. Sch. L. I, 142. Sie war die Schwester des Generals v. Wimpsfen, eine ehemalige Matresse des herzogs. S. Spittler's Werke, XIII, S. 261.

machen. Glaube daß man dich überall sehr gnädig aufnehmen werde. Ueberhaupt must du nichts versäumen, was dir nur in der Ferne einigen Trost und Unterstüzung gewähren kann.

Da ich auf ben neuen Plan der Atabemie sehr begierig bin; so bitt ich dich, mir ihn sogleich zu schiken, sobald er bekannt gemacht wird. Du kannst wohl glauben, daß mich die Sache, sonderlich um unsers Sohns halber, sehr interessit.

Ich habe, nach dem Auftrage des Hrn. Obrift von Seeger, einen Prolog auf das nächstbevorstehende Nahmensfest des Herzogs gemacht. Wenn ihn unser Julchen deklamiren sollte; so bitt' ich dich, in die Komödie zu gehen und mir den Erfolg davon zu melden. Auf des Herzogs Geburtssest werd' ich, so ich lebe, ein Singspiel versertigen, wo ich eine eigene Rolle für das Herz meines lieben Julchens ausarbeiten will.

Ich hoffe, bu werbest bich wieder beruhiget haben, und burch Fassung und Geduld mir und beinen Kindern dein so tostbares Leben zu erhalten suchen.

Der Allerbarmer fei mit dir, Einzig Geliebte! Gruß Elfagern, seine Frau, meinen Sohn, meine Tochter.

Ewig mit unwandelbarer Liebe

Dein armer Schubart.

Morgens um 5 Uhr ben legten Oftober.

Guten Morgen, mein Engel. Mein lieber, gnädiger Hr. General wird dir diesen Brief selbst überreichen und dir auch sagen, wie herzlich ich dich liebe. Doch dieß kann dir niemand sc sagen, wie ichs im Herzen fühle.

Ich glaube, du wirst den Ludwig bei dir behalten mußen, und da hätte Ludwig schöne Gelegenheit, um die Freiheit seines Baters anzuhalten. Deine Bittschriften scheinen nicht viel zu fruchten, weil es scheint, der Herzog könne dich nicht leiden.

#### 183.

# Stadtschreiber Soubart an Arcidiaconus Bock in Rordlingen.

Aalen ben 15ten Nov. 1783.

Theurester Hr. Schwager!

Sier sende ich die beeben Briefe meines Brubers . . . .

Wenn freylich mein Bruber immer würklich so bächte und noch vielmehr so handelte, wie Er hier schreibt, so hoffe ich, wär Er schon gewiß von seinem Asperg erlöst. — Aber so muß ich nach andern Rachrichten immer noch ein widriges Aber — bes fürchten.

Daß meinc alte Mutter den lezten Schritt noch gewagt, und mit mir nach Heydenheim zum Herzog gereist, werden Sie vielleicht aus dem v. Tröltschischen Haus schon ersahren haben.

Kurz — unsere Verrichtung hatte uns nicht gefallen, ob ich gleich unser Memoriale, das ich für meine Mutter verfertigte, in einer wie gestochen geschriebenen Abschrift, selbst an den Herzog, neben meiner betagten Mutter stehend, übergab.

Es ware in der That für einen Fürsten von Gefühl ein rührender Anblick gewesen, meine graue zittrende Mutter für ihren gefangenen Sohn bitten zu sehen!

Aber hier — erlauben Sie meinem Brief eine Lücke, und belieben Dieselben die näheren Umstände dieses Borgangs aus bepliegendem Extract eines Briefs, den ich an unsere Frau Schwäsgerin nach Stuttgardt schrieb, gefällig zu ersehen.

Die Imploration an den Kanfer ift nach allen Umftanben noch nicht rathsam, es mag auch in Gottes Namen gehen wie es will.

Weine Reise nach Heydenheim hat mich auch wieder 1 Carolin gekostet, und es scheint mir weiter nichts genuzt zu haben, als daß wir nachmahl alles mögliche für meinen Bruder gethan haben. . . . .

Ich habe also nichts weiter zu sagen, als daß ich noch die Briefe unserer Frau Schwägerin behschließe, die freylich betrübt und kläglich lauten. 2c.

Auszug meines Schreibens an die Frau Schwägerin in Stuttgarbt. d. d. 9 9ber 1783.

"Jenen Auffat, welchen mein Br. ad Imperatorem abgehen zu lassen vermeynet, haben wir vorsichtiglich bermalen noch zurückgehalten; dagegen sielen wir auf die Gedanken, nochmals einen Bersuch beh Sr. Herzoglichen Durchlaucht zu machen, und während höchstdero Aufsenthalt in Heydenheim unter meiner Mutter Namen ein Memoriale zu übergeben. ich versertigte also eines dergleichen so lebhaft und eindringend als ich konnte, und sende Ihnen zugleich hievon eine Abschrift.

Den 4ten dieß entschloß sich meine alte 70jährige Mutter, mit mir nach Seydenheim zu fahren, und den folgenden Tag früh, ehe ber Herzog auf die Jagd fuhr, übergaben wir folches turz vor bem Einsteigen. Audienz gab ber Herzog Riemand, und Gr. General von Bouwinghaufen, welcher über eine halbe Stunde fehr gnabig mit uns fprach, fagten uns gleich jum Boraus, bag wir ju teiner Audienz tommen würden, daß es aber auch im Grunde nicht nute, und daß ein Memoriale, welches man in ber Geheimen Canglei niederlegte, eben die Wirfung thun tann, als wenn es bei einer Audienz dem Herzog felbst übergeben würde. Doch gab Er uns zugleich ben Rath, bag wir bem Bergog, bamit Er meine Mutter zu Gefichte befomme, auf ben Beeg fteben möchten, welcher nemlichen Meinung auch ber Gr. RegierungsRath und Cabinets Secretarius Grimm waren, der uns auch zugleich die angenehme Nachricht gab, daß gerade Tags zuvor ein sehr schöner Prolog von meinem Bruder auf des Herzogs Namenstag, welcher ben 4ten 9ber war, eingeloffen sepe, welcher Serenissimo erst vorgelegt, und vermuthlich zum Druf fommen murbe. Er hielte es also für eine gunftige Ereigniß, daß meiner Mutter Memorial, welches Er gelefen und vollfommen gebilliget, juft zu gleicher Reit mit meines Bruders Anrede dem Herzog vor Augen gelegt werbe, zumalen Er uns bie noch weiter tröftliche Berficherung gegeben, bag Er schon lange nichts Widriges von meinem Bruber bey Serenissimo mehr gehöret habe. 2c.

Wir gingen alfo von diefem Herrn, welcher meine Mutter febr liebreich aufnahm, ziemlich getröftet gerade auf das Bofthaus

zu, um unser Memoriale ben 5ten 9ber Worgens zu übergeben. Weine betagte Mutter stellte sich unten im Bosthaus, wo der Herzog vorbengehen mußte, neben mich, und erwartete mit Zittern und in einer Demuth, wie wenn sie vor Gottes Gericht stehen mußte, die Ankunft bes Herzogs.

Um 8 Uhr fam Er die Stiege mit den Cavaliers herab, und ehe Er noch auf der untersten Treppe war, fragte Er mich im ernstesten Ton einer Wache:

"Wer ift Er?

ich antwortete mit bem tiefften Bückling:

"Der Stadtschreiber Schubart von Aalen, und hier meine "70jährige Mutter.

Darauf fprach Er weiter:

"Hat Er was?

"Ja, war meine Antwort, ein unterthänigstes Memoriale meiner Meutter"; so Er bann etwas hastig von mir abnahm, doch schien mir dieß keine Ungnade, sondern mehr eine Gilsertigkeit seiner Abreise zu sehn!

Er gab bann unser Memorial, che er noch in die Gutsche einstieg, einem gewissen HoffCavalier Hrn. von Böhnen, der ehmals auch in der Akademie war, und sagte noch im Umdrehen zu mir:

"Er barf sich dieserwegen mit Sciner Frau Mutter nicht "allhier aufhalten. —

gedachter Hr. v. Böhnen aber mußte uns noch sagen, daß wir ben ber Frau Reichsgräfin uns nicht anmelben laffen sollten.

hier haben Sie also eine getreue Erzählung unserer turzen Audienz.

Sie können Sich leicht vorstellen, daß uns die Art und Weise berselben weiter nicht tröstlich war, und daß wir von dem kurzen hastigen Bescheid nichts Gutes schloßen! Indessen waren wir doch froh, daß wir aus dem Anblit eines sich so wenig herablassenden Monarchen uns wiederum in der Stille hinwegsschleichen durften, und meiner Mutter hat wahrlich das Herz vor Angst geklopft, als Serenissimus vorüberging.

Bir seegneten uns also selbsten, daß wir doch glücklich und gesund wieder heimreisen konten, und unser Memoriale übergeben war; seufzten aber in ber Stille für unsern armen Christian zu

Gott, daß Er das Herz des Fürsten zur Gnade und Erbarmung lenken möchte.

Ich hoffe jedoch bei allem widrigen Anschein, liebste Frau Schwägerin, daß mit Nächstem und bis es zum Schluß des 7ten Jahres kommt, die Sachen meines Bruders einmal eine glückliche Aenderung nehmen werden. Und ich möchte also nichts mehreres wünschen, als daß mein Bruder sich selbst sorgfältig in Acht nehmen möchte, welches den besten Vorschub thun würde. Dann ohne dieß hilfst all unser Bitten und Flehen Nichts....

### 184.

## Abermalige Bittidrift von Schubarts Mutter an den Berjog.

Durchlauchtigster 2c.

Zu den Füßen Ew. H. D. wirft sich eine arme 70jährige Priesterswittwe nieder, die schon 10 Jahr der betrübte Wittwenstand, und nun bald 7 Jahr der noch größere Kummer drückt, ihren ältesten Sohn, Chr. Fr. Dan. Schubart, in leidiger Gesangenschaft auf höchst dero Bestung Asperg zu wissen.

Ew. H. D. gnädigstem Andenken kann es nicht verborgen seyn, daß ich bereits vor einigen Jahren Höchstdieselben ben Dero hiesigen Durchreise um dessen gnädigste Befreyung suffälligst bat, worüber von Höchst denenselben mir die huldreichste Zusage dero milbesten Borsorge für meinen Sohn in den trostvollesten Ausbrücken verheißen worden, so daß ich indessen von Tag zu Tag einer glücklichen Beränderung seiner Umstände, mit der äußersten Sehnsucht einer treuen Mutter, entgegengesehen habe.

Allein da nun bald 7 Jahre verstoffen sind, ohne daß ich die Erfüllung meiner Wünsche, in dem Anblick meines Sohnes wiedergefunden hätte, so erlauben Ew. 2c., daß sich das Herz einer zärtlichen Mutter zu höchst Dero Füßen ausschütten, und um Gnade und Befrehung für ihren Sohn, noch in den lezten Tagen ihres kummervollesten Lebens bitten darf!....

Ich bin weit entfernt, meinen Sohn von seinem jugendlichen Leichtfinn und begangenen Fehlern freb sprechen zu wollen;

aber da er nun schon 7 Jahr in dem traurigen Zustande eines Gefangenen lebet, so muß ich bekennen, daß meine graue Haare vor dem Gedanken zittern, mein Sohn möchte noch sein Leben gar ohne alle Erquickung vor mich, ohne daß ich ihn noch wiederssehe, in seiner obgleich gemilderten Gesangenschaft, ohne alle Thätigkeit vor sich und die Seinigen, vor der Zeit enden müssen. Erlauben Sie gnädigster Herr, daß ich als Mutter, die ihn unter ihrem Herzen trug, freh sagen börffe, daß dieses der erschröcklichste Gedanke vor mich seye.

Doch was zittere ich, da ich einen Fürsten anslehe, der schoon so viele unsterdiche Thaten des erhabensten Witleidens und der edelsten Großmuth bewiesen hat, und von dem allein die gnädigste Ersüllung aller meiner Wünsche abhängt, ich will dahero meine Sorgen und Kümmernisse verbannen, und meine letzte Kräfte zu dem Einigen erquidenden Gedanken erheben, daß Sw. zc. mir nunmehro meinen ältesten Sohn, zum Trost und zur Stütze in meinem gebückten Alter, und zugleich seiner bestimmerten Gattin ihren Mann, und 2 hoffnungsvollen Kindern ihren Bater huldreichest wieder schenken, und dadurch die Zjährige Trauer einer gebeugten Familie auf einmal in Freude verzwandlen werden.

Gott, wie inbrünftig will ich dich darum loben, und mit meinen grauen Haaren noch an meinem Grabe dich bitten, daß du

den besten Fürsten, Carl Herzog zu Burtemberg Willionenfach dafür seegnen und seine kostbaren Fürsten Tage bis zur höchsten Stuffe der Jahre verlängern wollest; ich ersterbe zc. verwittibte Diaconussin in Aalen

Den 4ten November 1783.

Helena Schubart.

185.

### Soubart an feine Gattin.

Afperg ben 27ten Nov. 1783.

Beliebte.

Rur zwei Beilen, big mein Berg fo viel Ruhe findet, bir

weitläufiger schreiben zu fonnen.

Gestern war der Herzog hier und crtheilte vielen Gnade. Nur an mich dachte er nicht. Die Gräfin hat von mir auf eine Art gesprochen, daß ich wohl sehe, wie allmählich auch der lezte blasse Strahl von Hofnung für mich wegschwindet. Auf der Welt ist keine Hüsse; ich suche sie Gott. Der wird sich in Kürze meiner erbarmen. Tröste dich; im himmel gehts anderst.

Deinen Betrachtungen über die Hosseute geb' ich volltommen Beisall. Wenn sie sich an meinen Talenten genug geweibet haben; so schimpfen sie über mich. Gott weiß, wie wenig mein zur Freundschaft und zum brüderlichen Zutrauen geösnetes Herz eine solche Behandlung verdient. Ein ieder mags verantworten. Ich sahre fort, zu leiden und — zu lieben.

An ben Ludwig werb' ich burch ben iungen Scheler weit-

läufig schreiben. Seine Briefe gefallen mir febr.

Uebers Julchen trauert mein Herz. Wenn sie diesen Tänzer bekommt; so ist sie für dieß Leben elend — benn der Kerl wird mir von iedermann als ein Taugenichts geschildert. — Ach, Julchen, Julchen, wie beugst du mich! — Wär' ich frei; so wär alles ganz anderst.

Dem Wagner in Ulm hab ich langft in Berfen gedankt;

aber ber fr. General hats zurütbehalten.

Auch Hr. von Bibermann hatte sein Andenken längst, wenn nicht mein Hr. Rommandant Bebenken getragen hatte, es fort- zuschiken 1).

Das Uebrige wird dir der Hr. Hauptmann Frei sagen.

<sup>1)</sup> S. Shubarts Gebicht: An ben herrn Bibermann aus Winterthur. Gin Impromptu.

Aus dem Erfolg wirst bu sehen, daß Stein beinen Bater angelogen hat — und das ift häßlich.

Meine Mutter und Bruder haben schön gehandelt — Gott vergelt's ihnen!! —

Indessen lebe wohl und bitte Gott um das Ende meiner Dualen durch einen seeligen Tod.

Dein

clender Mann Schubart.

Den Ludwig umarme ich. Berzeih mirs ich bin zu niedersgeschlagen, als daß ich dir mehr schreiben könnte. Die Thränc fließt, und die Feder entsinkt ber bebenden Rechte.

186.

## Soubart an feinen Sohn.

Usperg im Dezember 1783.

Liebster Sohn,

Der iunge Frei, der dir diesen Brief überreicht, ist bisher mein Schüler gewesen. Er verräth einen guten Kopf. Nur hat er bisher noch keinen tüchtigen Grund gelegt. Ich will ihn dir also aufs Beste empsohlen haben, daß du ihm mit Rath und That an die Hand gehst. Sonderlich sieh seine Briese durch, die er hieher schreibt, und wenn du Muße hast, so leit ihn zur Ortagraphie 1) und zum deutschen Stile an. Seine Eltern sind braf und erkenntlich.

Aber, lieber Ludwig, wie meinst du wohl, daß es mich schmerze, unter so vielen Atademisten, die ich sprach, — iust den lieb sten, dich meinen Sohn nicht sprechen zu dürsen? — ich zähle dieß unter meine bittersten Leiden. Und noch dämmert nicht einmal Ein Stral zu diesem süßesten meiner Wünsche. — So zieh dann hin in deine Klauße, mit dem Seegen deines Baters begleitet. Seze den Daumen an und umschreib den Kraiß der Weisheit

<sup>1)</sup> O weh!

immer mehr. Und wenn bu liegst auf beinem Lager und bie Schatten ber Nacht bich beken; so bent an beinen in unverdientem Elenbe schon sieben Jahre schmachtenben Bater. Bete, bete für ihn, baß er nicht vergeh in seinem eisernen Jammer.

Deine Gebichte hab' ich nun alle durchgesehen. Durch beine Mutter wirft du sic erhalten. Ich fand manchen Genius-funken brin.

Stäublin, Schunter, von Hügel, Bufle besuchten mich und erhellten mir einige trübe Stunden.

Daß wir bieß Jahr — Bater und Sohn — bas erstemal im Almanache 1) als Dichter neben einander erscheinen, muß bich freuen, wie mich. Aber, wie lange sollen unfre Leiber getrennt sehn, indem sich unfre Geister so eng an einander schließen?! —

Ich arbeite würklich an einem Gedichte auf Friederich, den Großen! ben Ginzigen!! — Ludwig, das ift eine Menschenmasse, ein Colossusbild, bessen Leben, nur troten erzählt, schon Evopee ist.

Daß ich dir so wenig schreibe, must du mir verzeihen, denn ich bin Schulmeister, Organist, Flügelspieler, Boet und Gesellschafter auf dem Hügel meines Jammers, mit einem iährlichen Gehalte von 1 Duzend Flaschen Wein, etlichen Pfunden Laußewenzel, vielen Centnern Undank und einer ganzen Gebürglast von Kummer.

Herzenssohn, wie wird bein Bater naft auf blutigen Dornen, an halbergrauten Haaren burchs Leben geschleppt! — Ach, daß du nicht den tausendsten Theil meines Jammers erfahren müßest!! —

Schreibe mir oft, dann ich lef' beine Briefe sehr gerne. Ich bin mit Schmerz und mit Freude diß- und ienseits bes Grabes

Dein

bich liebender **Bater** Sch.

<sup>1)</sup> Stäublins Mufenalmanach.

### 187.

### Soubart an feine Gattin.

Afperg ben 14ten Dezember 1783.

Befte.

ich bin seit einiger Zeit sehr wegen beiner Gesundheit in Sorgen. Man sagt mir, du leibest noch immer an den Nerven. Ich bitte dich deswegen nur um zwei Zeilen zu meiner Beruhigung. Ach, Engel, du glaubst nicht, wie viel mir an deiner Erhaltung gelegen ist. — Wie bedaurungswürdig wären deine Kinder, wenn sie einer so vortreslichen Mutter beraubt würden!! — Wende also alles an, um uns dein so theures Leben zu erhalten.

ich bin seit einiger Zeit so gesund, als ich iemals in meinem Leben war. Mir schmekt Essen, Trinken und Schlaf. ich arbeite mit Lust und mit Feuer und wünschte nur in der Freiheit für meine Lieben und die Welt würken zu können. Großes thut der Herr an mir; ihn preiß ich mit dankbaren Thränen!! —

Den 15ten Dez.

Heute betritt also unser Ludwig wieder seine Laufbahn und ich bin deß sehr froh. Seine Gedichte schit ich dir durch Hrn. von Scheler. Ich habe sie scharf durchgenommen. Man kann ein guter Poet sehn und dannoch wenig Brauchbarkeit für die Welt haben.

Dem Ludwig hab ich durch den iungen Frei geschrieben. Ach, wie es mich betrübt, daß ich ihn in seiner Bakanz nicht gesprochen habe!! —

Deine Erwartung, daß mich der Herzog bei gegenwärtiger Beränderung bebenken würde, ist also abermals getäuscht worden. Er hat mich dem langsamen Kerkertod bestimmt; aber Gott weiß, wie er dieß verantworten kann? — ich muß ein Riese im Christenthum sehn, um ihm eine so schwere Beleidigung verzeihen zu können.

Hier leb ich einen Tag, wie ben andern. Ich bin Schulmeister, Poet, Musiker, Gesellschaffter — Alles — und um nichts. Bon Menschen erwart' ich keine Hülse mehr; aber von Gott besto sicherere und größre.

Für die Acpfel, die du mir neulich schiftest, taufend Dank. Mein Christfindlein hab ich also schon; ich bitte bich baber, dich nicht weiter zu vertöften. Du haft Rinder, — und ich Lebendig. tobter bedarf nichts. Befuche hab ich häufig aus allen Provingen Deutschlands, worunter oft herrliche Karaktere brilliren. Aber bas Weib meines Bergens, bie Rinder meines Bergens fuch' ich unter biefen Rarafteren vergebens. Don euch, ihr Lieben, foll ich mein Leben verseufzen!! -

Schreklich war mirs, wenn ich bich nicht mehr auf der Welt sehen follte. Und, Weib, ich muß dirs nur sagen, daß ich sehr wenig Sofnung habe. Gott hat geheime Absichten, die ich nicht erforschen tann. Dag Er mich aber ber Tirannei Breif gibt,

das ift mir das Unausforschbarfte.

### Oh - Tod! ober Freiheit!! -

Bas macht mein Julchen, ber Engel? Ich wünschte sie ware gang loß vom Theater. Niemand ift vom Unmoralischen des Theaters mehr überzeugt als ich.

Elfäßern gruß innig und fein beutsches Beib. Gott wirds ben Eblen lohnen, mas fie bir und meinem Sohne Gutes erwiesen. Der ifingfte Tag tommt noch nicht, weils noch Elfager auf ber Belt gibt.

Mit geflügelter Feber schreib ich dieß; aber mit einem Herzen voll der gartlichsten Liebe für bich. D, Beib meines Bergens, foll ich bich niemals wieder an mein Berg bruten und bir fagen können, mit welch unaussprechlicher Bartlichkeit dich liebt

Dein

armer Schubart.

188.

### Soubart an feine Gattin.

Afperg ben 13ten Jenner 1784.

Freundin,

Ach, am Feste beines Lebens
Etrekt bein alter Freund
Seinen müden Arm vergebens
Rach dir aus — und weint.
Iwanzig Jahre — ha, wie trübe!
Wie von manchem Höllengram entweiht
Floßen diese Jahre unsrer Liebe Hin ins Meer der Ewigkeit!!
Von den zwanzig Jahren sind kaum zehen
Meine durch Genuß.
Rehr als zehen schwanden unter tausend Wehen
Leer — und ohne beinen Kuß.

D Befte, wenn ich heute bei bir ware; so wurd' ich neben bich auf meine Anie fallen und Gott für bein Leben am Tage beiner Geburt mit Wonnegaren banken. 3ch thu' es zwar heute auch, aber in meinen Dant vor Gott mischt sich ber Donnergebante: fie ift nicht mehr bein! — bas befte, bas ebelfte Beib lebt awar aber sie ist nicht mehr bein - und wahrscheinlich ist iebe Sofnung babin, noch Ginmal mit ihr auf der Welt zu leben. Doch preif ich Gott meiner Rinder wegen, daß du noch lebst. und bitt' ihn mit iammernden Thranen: - Seegne Gott bas Beib, bas mir Tirannen nahmen, mit beinem beften Seegen. Gib ihr Gefundheit und nach so viel durchseufzten Stunden laffe fie wieder Freude in ihrem Bergen fühlen. Gib ihr viel Mutterfreuden, da du ihr die Freuden bes Beibes im Arme bes Mannes alle genommen haft. Jefus Chriftus, habe fie lieb. bann fie ift es werth, die Gute, die Liebevolle. - Ifte ihr nfiglich; so mach mich frei. Ifts ihr schablich; so lag mich im Gefängniß mein Leben in Thränen wegbluten. — Benn wir einander wieder sehen, so sei's vor beinen Augen, heiliger Jesu, Gott ber Liebe - Amen.

Du haft also bein 40tes Jahr vollenbet, Befte. Der Sommer beines Lebens steigt immer höher. Bald wird sich zeigen bein Herbst und die Blätter beiner Kraft werden alle dahin-welsen, biß du im Himmel ein stattlicher Baum bastehst, der ewig nicht wieder verdorren kann. — Inzwischen vollende dieses Jahr mit mehr Zufriedenheit als die vorigen alle!!

Der Mangel an Gelegenheit und meine vielen Geschäfte verhinderten mich bisher an dich zu schreiben. Auch hab' ich ein Katarrsieber gehabt, das mir sehr zusezte. Roch sezt mir der Husten gewaltig zu. Gestern ließ ich Aber, heute gehts etwas besser. Mir ist meine Gesundheit zur Last. Lieber stürb' ich, als daß ich mein Leben so elend in der Stlaverei perathmen soll.

Am Sonntag war die Frau von Sandrart hier. Ihr Mann ist Arrestant und wird schwerer Berbrechen beschuldigt. Der Herzog hat es ihm aber auf des Kommandanten Bitte gleich erlaubt, daß ihn seine Frau und Kinder besuchen dürsen, so oft sie wollen. Sein Sohn ist bei ihm. Wie meinst du, wie mirs war, als er seinen Sohn vor meinen Augen ans Herz schloß? — Ich weinte wie ein kleines Kind und stampste den Boden über mein verssluchtes Schiksal. Der Herzog geht grausam mit mir um, und er kann mich doch keines Verbrechens beschuldigen. Doch er muß sterben, wie ich; dann steht sein Ankläger Schubart am Throne und seine Sprache ist ein Wetter.

Liebe, ich schreibe diese Woche noch nach Rußland, ob ich mir nicht von dieser Seite Luft schaffen kann. Der General kann und will nichts thun. Der Herzog ist ganz diabolisirt gegen mich. Ich din schon oft auf verzweiselte Gedanken gekommen. Soll ich die Flucht suchen? — Wer steht mir aber bei? — Soll ich mich selbst tödten? — oh, das ist Hochverrath gegen die Gottheit. — Entsezliches Leben!! —

Deinen Neuiahrwunsch las ich mit Thränen; beiner Kinder mit Wehmuth. Grüß und kuffe sie. Ein andersmal schreib ich auch Ihnen.

Ludwig hat das Juken nach Schriftstellerei zu sehr. Du must ihm Einhalt thun.

Hauptmann Frei hat 5 fl. 30 fr. für dich von mir — Maior Buttlar 11 fl. — Sie werdens dir selbst einhändigen. Für ein Karmen auf die Fr. von Gemmingen wirst du vielleicht schon

etwas erhalten haben. Ich weise alles an bich; bann was soll mir Geld? — Könnt ich bir Gold aus meinem Blute machen, ich thäts.

Mein Schwager in Nördlingen läßt gar nichts mehr von fich hören. Wol aus den Augen, wol aus dem Sinn, denkt der ftudierte, wie der unftudierte Böbel.

So mögeft bu dann den 13ten Jenner unter ben füßeften Ahndungen kunftiger Glutfeeligkeit zubringen! — Lerne gluklich seyn ohne mich. Gott sei mit dir, du Einzige, du Gutc, du — ach, auf immer für mich Berlohrne.

Dein

blutender Freund Schubart.

#### 189.

# Soubart an feinen Sohn.

Aschberg ben 16ten Jenner 84.

Herzenssohn,

Hevision. Sie find Abbrut eines guten Herzens und einer entsichiednen poetischen Anlage. Du tannst bem Conz davon geben, was dir gefällt; benn sie sind alle, bis auf Eins, drutfähig.

Aber, lieber Ludwig, was mir iezt mehr am Herzen liegt, ift beine Gesundheit. Seitdem mir deine liebe Mutter schrieb, du seist trant; so ist mir die Welt zu enge. D Sohn, wie ich dich liebe, so hat noch kein Bater geliebt. — Krank dist du und ich darf dich nicht besuchen. — Wann deine Krankheit gesährlich wäre, wann du stürbest; so würd ich ausrausen die Loke, die mir das Elend graute, würde sie gen Himmel heben und sagen: Gott, auch dieser Jammer noch! — Verdorren soll Schubarts Stamm — dann vom Sturme zerknitt liegt neben ihm Ludwig sein einziger Goldzweig. — Julia, meine Tochter, wenn dich ein anderer umschlingt, so verliehrst du meinen Nahmen, und schon

im britten Menschenalter ist mein Blut verronnen im Sanbe! — Aber Ludwig, mein Sohn, meine erste Kraft, mir so ganz aus meinem Wesen geschöpft, du würdest gestanden haben als Baum, breitwipslicht, dem Sturme der Zeit trozend und Schubarts Rahmen ehrwürdig gemacht haben. — Ach, Ludwig, wann du stürbest, so wär mein erster Wunsch das Grab und das Gesild, wo dein iugendlicher Geist schwebt, wo ihn nicht mehr die Nachricht andonnert, dein Bater schmachtet im Kerter! — wo ich mich üben würde mit dir im heiligen Gesange — wo Ludwig nicht mehr mein Sohn — wo er mein himmlischer Freund wäre. — Sohn, die Thränen lassen mich nicht weiter schreiben. Sei standhaft! Unterwirf dich Gott in Allem! Issus der Gekreuzigte, der nähere Gott, die Auserstehung und das Leben, sei bein Alles.

Schreibe mir bald — bald — bu auserwählter Sohn, dann in Thränen bes Jammers zerfließt

Dein trostloser Bater Schubart.

Von szientifischen Dingen alsdann, wann ich höre, daß du gesund bist.

Beib.

Ich bitte bich um Gottes willen, daß du mir schreibest, was Ludwig macht. Ich liebe den Buben unendlich. Schlaf, Eßund Trinklust ist mir vergangen, seitdem er frank ist.

Und ich soll ihn nicht sehen!! — D ihr Geister bes Himmels, die ihr wißt, was Liebe ist, erbarmt euch meiner; denn Gott barg sein Antliz vor meinem eisernen Jammer.

Thränen flößen die Dinte weg, Inniggeliebte. Könt' ich feuchten beinen Busen mit diesen Thränen.

Ewia

Dein armer Freund Sch.

Engel, schreibe mir alle Tage, auch durch Hrn. General, bif Ludwig gesund ist.

# Der Jeftungscommandant, General von Sheler, an den Oberfien von Seeger.

Hohenasperg, ben 4ten Febr. 1784.

Hochwohlgeborner Herr!

Infonders hochzuverehrender Hr. Oberft!

Diesen Augenblik überbringt mir ber Professor Schubart ben Prolog, ich säume also nicht, solchen burch biesen Unterofficier E. Hwgb. zu behändigen, und wünsche, daß er Behfall erbalten möge.

Sollte der Einfall des Pro. Schubarts, daß er den Prolog in das Interesse der Musik verwoben, nicht recht, und E. Hwgb. nicht gefällig sein, so bitte solches diesem Unterofficier nur wieder mitzugeben, und Schubart soll bis Morgen Abend einen andern versertigen, so daß solcher bis Freitag Abend ohne Fehl in Stuttgard sein kann. 2c.

E. Hochwohlgeb.

gehorsamst treuer Diener Sen. Maj. von Scheler Chevall.

191.

# Soubart an feine Gattin.

Asperg den 5ten Merz 1784.

Einzige Freundinn,

Dein letterer Brief ist mir wie Alles, was ich von dir lese, als Abbrut beines schönen Herzens, ungemein theuer gewesen. Weine Blite verschlangen ihn und meine Seele sog ihn auf. — Was nüzt aber all diese Liebe, die unstre Briefe athmen? — was nüzt dieß Hossen und Harren und Sehnen, womit wir uns schon

ins 8te Jahr täuschen? — Nichts, als daß wir unsern Jammersstand erschweren, und uns durch Täuschung noch elender machen.
— Gott will uns getrennt haben; auf eine so schrekliche — lebendig todte Weise getrennt haben; — und ich laß mirs gefallen; aber ich versteh ihn nicht. — Wein Herz- ist ein Sünderherz, und ieder Gedanke Gottes eine Welt voll Gnade; und doch möcht' ich um aller Welt willen nicht ein Chpaar von Tirannen trennen lassen, das sich so innig liebt, wie wir uns lieben. — Doch Er ist Gott und ich ein Wurm!! —

Du klagst, ich antworte dir auf beine Anfragen nicht.

Was soll ich antworten? — Wie ich mich befinde? — Schlecht und mißvergnügt. Ohne dich und meine Kinder bin ich elend. Schreklich ists, daß der Herzog schon ins 8te Jahr es mir nicht vergönt, mit dir zu sprechen. Ich weine und seusze vor Gott um Bergebung dieser unbegreifs

lichen Graufamkeit.

Daß du gesund bist, und wie mir die Leute sagen, dich gleichsam verilingst, ist mein Trost. Dann ich bente, meine Entfernung sei dir heilsamer, als meine Gegenwart.

Ludwigs Gedichte hab ich noch nicht ganz durchtritifirt. Sobald bieß geschehen; so schreib ich ihm und schif ihm seine

Sachen, — bem herrlichen Jungen.

Das Julchen brüt ich an mein Herz. — Ich weiß nicht, warum es mir alle Tage schwerer wird an dich zu schreiben. Ha, vielleicht ist die lezte, blutige Stunde unsrer ewigen Scheidung näher, als ichs glaube! Wohl mir, wenn ich nach so viel Elend im Grabe schlumre.

Herr von Sandrart ist mein erster Freund geworden, den ich ie hier hatte. Er wird nächstens loß werden und dich bessuchen. Ich lieb ihn herzlich, denn er hat Kopf und Herz, was ich immer so hoch schäze.

Lebe wohl Ginzige, bete für mich und liebe

Deinen

armen, gefangenen Freund Schubart.

### Soubart an feine Gattin.

Afperg ben 31ten Merz 1784.

Einzig Gelichte,

Ich bin seit einiger Zeit in einem solchen Wirbel von Beftürzung, Traurigkeit, Müh und Arbeit herumgetrieben worden, daß ich keine Minute finden konte, an dich zu schreiben. Da ich dich aber wie meine Seele liebe; so wär' es grausam von dir, wann du aus meinem Schweigen auf mein Herz schließen wollteft.

Du kannst dir leicht vorstellen, wie viel mich der so betäusbende Tod des seel. Hrn. Generals gekostet habe. Am lezten Sonntage vor seinem Ende speißt ich noch an seiner Seite und wenige Stunden, eh ihn der Tod abrief, gab er mir noch Beweise seiner Gnade. Und plözlich hieß es: todt! — er ist todt!! — Ich flog zu seiner Leiche und beträufte sie mit ganzen Thränensströmen. Gott wirds ihm lohnen, was er mir Gutes that. Daß ich dabei viel zu thun bekam, wirst du von selbst einsehen. Ich that es mit Bereitwilligkeit, ob mir gleich oft die Wehmut meine Hähmte.

Der Donner bieses Schlages ist noch nicht vor meinem Ohre verhallt, und ich muß dir nur gestehen, daß ich gestern einen höchstgefährlichen Ansall auf meine Gesundheit erlitt. Wich übersiel plözlich Schwindel, Zittern in allen Gliedern und tödtzliche Schwäche. Hätt' ich mich nicht etliche mal erbrechen müssen; so wär' ich iezt todt. Der Erbarmer — ewiger Dank sei ihm!! — hat mir noch Frist gegeben und mir ists um meines Heils willen lieb. Ich din seit einiger Zeit durch Zerstreuungen, wiederkehzende Sinnlichseit und Ungeduld wieder auf Abwege gerathen. Aber mein Heiland hat sür mich gebeten, daß mein Glaube nicht aushöre. Ach, mein einziger Wunsch ist durchzudringen durch die enge Pforte ins ewige Leben. Bete sür mich, daß wir im Himmel zusammen kommen.

Gestern, als mich die Schwachheit überfiel, bat ich ben Hrn. Obristleutnant von Beulwiz, einen vortreslichen Mann, er möchte einen Expressen an den Herzog schiken, und ihn um die

Gnade bitten, bich noch einmal sprechen zu bürfen. Weil es sich aber wieber besserte; so unterblieb es. Doch versprach mir ber Hr. Obristleutnant, mir, wenn ich gefährlich krank werben sollte, biefe Gnade gewiß auszuwürken.

Ich habe kürzlich die Madam Petif 1) kennen lernen. Sie ist eine ungemein vernünftige und edle Frau. Ich dankte und empfahl mich und die Meinigen ihrer Unterstüzung. Sie versprach mir Alles; aber — ich weiß nicht — warum ich für diß Leben nichts mehr hoffe. — Ist es Ahndung? Freilich sollt' es mir lieb sehn, noch einige Iahre die Freuden deines Umgangs zu genießen. — Doch Gottes Wille geschehe. Ihm unterwerf' ich mich ohne Bedingung.

Freilich ifts traurig, daß uns unfre Liebe so sauer wird. Schon ins 8te Jahr entbehr ich deiner, o du Beste, und noch biß diese Stunde — wie heiß! wie neu ist meine Liebe!! Fast sollt' ich glauben, sie habe durch Widerstand gewonnen.

Wir wollen indeß nichts verfäumen, was unfre Wiebervereinigung beschleunigen kann. Sollt' ich aber sterben, so bleibt
uns das Reich der ewigen Wiebervereinigung gewieß, wenn wir
nur aushalten im Glauben, in der Liebe, der Hofnung, Geduld.

Ich umarme bich und meine Kinder mit unaussprechlicher Liebe und Bärtlichkeit.

Ewig

ber Deine. Schubart.

#### 193.

# Soubart an seine Gattin.

Hohenafperg ben 14ten Aprill 1784.

Einzige, Befte,

Deine Briefe hab ich mit Wonnegefühl mehr als einmal gelesen. Die innige Liebe zu mir, die aus iedem Worte haucht,

<sup>1)</sup> Couvernante an der Herzoglichen école des Demoiselles.

erquitt mein Berg und erfüllt mich mit bem gartlichsten Sinschmachten nach dir. Wie bant' ich meinem Gott, daß er mir beine Liebe zum Trofte in meiner langwierigen Drangfal erhielt. Es würde mich töbten, wenn du falt gegen mich wäreft. — Bas aber beine Hofnungen betrift; fo bebaur' ich bich, bag bu bich sclbst so betrügst. - Richts thut weber, als Täuschung. Wenn Gott nicht ein Bunder thut; fo werb' ich nicht frei. Der Bergog hat dich mit gnäbigen Worten abgefertigt, um beiner los zu werben. Da also meine Erlösung noch im weiten Kelde steht: so wünscht' ich fehr bei ber gegenwärtigen Bakanz meinen Sohn zu sprechen. Solltest bu dies nicht möglich machen können? Rur beinen Befuch verbitt' ich mir. Denn meine Nerven find zu schwach, um ihn aushalten zu können. Wende doch alle Mühe an, daß du mir diese Freude machft. Ich fürchte sonst, ich werbe den Ludwig auf dieser Welt nicht mehr seben. Sollte benn ber Bergog fo gar hart gegen mich febn und mir dieg Bergnügen versagen? fr. Elfager ift gewieß so gut und begleitet ben Ludwig hierher. Lieber aber war mirs, wenn er ein paar Tage bei mir bleiben dürfte. Ach, mache mir doch diefe Freude nach achtiährigem freudenlosem Elende.

Des Ludwigs Gedicht auf Molter ist sehr gut gerathen. Es mus dir kein geringes Vergnügen seyn, an Mann und Sohn Dichter zu haben. Aber ich werbe balb hinwelken und Ludwig wird aufflammen. — Ludwigs Gesundheitszustand will mir gar nicht gesallen. Mich dünkt, er hab' einen Feind im Leibe. Bslege seiner aufs Beste.

Des Julchens Brief ist so kalt. Sie schreibt mir nichts von ihrem Studium der Musik, ihren Theaterrollen und dal.

An der Schelerschen Familie habe ich gewies als ein redlicher Mann gehandelt — ohne Lohn zu verlangen, ohne Dank zu erwarten. Ich darf dir erst nicht alles sagen.

Meine Gesundheit ift nicht weit her. Schwindel und Rervenschwäche machen mich oft zu allem unfähig. Ich sollte ein Baad gebrauchen; aber, mein Gott, wo? wie? —

Der Herr machs mit mir, wie ers für gut findet. Ich bin drauf gefakt, im Rerfer zu fterben.

Ich habe mir kürzlich ein ganz neues Klavier gekauft, bas ich bem Julchen vermachen will, wann ich hier sterbe. Auch hab

ich noch etwas Geld hier stehn, das dir immer gut tommen soll. Könnt' ich dich doch mehr unterstüzen!

Da ich iezt nicht viel mehr zu informiren habe, so will ich meinen Lebenslauf vollenden. Ich hoffe, daß er dir nach meinem Tode nicht wenig nüzen soll.

An die trefliche Elfagerische Familie meinen heißen Bibergruß.

Gott feegne bich, Engel, bete für

Deinen armen Schubart.

#### 194.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg den 20ten Aprill 1784.

Dein lezteres Schreiben, Befte, ift abermals ein Abdrukt beines liebevollen, gottergebenen Herzens. Weil ich iezt mehr Zeit habe, so wirst du mehrere Briese von mir bekommen.

Tief hat es mich gerührt, daß mein heisses Berlangen, den Ludwig zu sehen, abermals unbefriedigt blieb. Mein Gott, wie hart ist das! — Soll ich dann meine Lieben auf dieser Welt nicht mehr sehen?

Es haben mich mehr als 30 Atademisten kürzlich besucht; nur ben meine Seele liebt, soll ich nicht sehen. Thränen sind zu wenig für ein so iammervolles Schikfal.

Ja wohl haft du recht — Tod und Wiedersehen im Paradiß ber Liebe kann uns allein trösten.

Gestern war unser neuer Kommandant, Herr General von Hügel, hier. Er war sehr gnädig gegen mich und sagte: er bes daure, daß er mich noch antresse.

Ich mus mich also wieder an einen neuen Karakter anschmiegen, und hab' alle mögliche Behutsamkeit nöthig, um ohne Anstos durchzukommen. Wie elend gehts mir in der Welt! Ich, dessen liebster Gedanke die heilige Freiheit war, muß nun iedersmanns Sklav sehn. Run, Gott, auch hier gescheh dein uners

forschlicher Wille. Laß mich hier leiben, um bort herrlich zu werden!! ---

Für die Hofnung meiner Befreiung gibt mir niemand einen Heller. Der Herzog wird zu sehr gegen mich eingenommen. Gott verzeihs den Menschen, daß sie mich unschuldiger Beise so verfolgen!

Reulich sagte mir ein sehr ebler Freund: "ich würde wohl frei werben; aber erst in einigen Jahren." — Dann verlang' ichs nicht mehr, wenn meine marklosen Knochen und mein mübeges seufzter Geist mich unfähig machen, dich zu erhalten.

Doch so weit wird es Gott nicht kommen laffen. Er kennt • ia meine Lage. Und zudeme verspricht mir meine Leibesbeschaffenheit kein langes Leben.

Hinzugeben mich Gott und in Christo Jesu mein Heil zu suchen, sei iezt mein einziges, unbewegliches Ziel. Was hat die Welt, ausser dir und meinen Kindern, das mich länger an sie seffeln könte? —

Gott hat mir bei alle bem grofe Gnaben erwiesen. Du bist versorgt und auch nach meinem Tobe, ich weiß es gewiß, wird dir nichts gebrechen. Unsre Kinder sind geschikt und gutartig. Sie werden uns nie Schande machen.

Also, der Rahme des Herrn sei gepriesen! Inzwischen bitt' ich dich, meinem neuen Hrn. General deine Auswartung zu machen und beinen armen Mann seiner Gnade demüthigst zu empsehlen....

Ich bin heut so betrübt, daher muß ich abbrechen, um bich nicht auch in schwarzen Kraiß meiner Schwermut hineinzuziehen.

Ich umarme bich mit Schmerz und Seufzern und bin Ewiggeliebte

ganz ber Deine . Sch.

#### 9R. S.

Ich hoffe, dir bald wieder was schiken zu können. Inzwischen bitt ich dich um Schreibmaterialien.

- 1. Schreib- und Poftpappier.
- 2. Riel, Bleistift und Siegellak. Für die Erstattung barfft du nicht forgen.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg den 29ten Aprill 1784.

Borgestern, meine Beste, ist der neue Herr General und Kommandant hier aufgezogen. Ich hab ihm in einem Gedicht darzu Glüt gewünscht. Er nahm's gut auf und schenkte mir 2 K Anaster. Gott lenke sein Herz, daß er mir meinen Zustand erträglich macht. Lieb wär es mir, wann du zu der Frau Generalin von Hügel giengest und ihr deinen armen gesangenen Wann bestens empsehlen wolltest. Da die Fräulein musikalisch ist; so versprech ich mir davon viel Gutes. Doch mehr als all diß soll mich Aussehen auf Gott, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, und weise Behutsamkeit empsehlen.

Ich habe dir kürzlich auf der Post geschrieben, und möchte wohl wissen, ob du den Brief erhalten hättest? Wenn du mir schreiben willst; so addressir den Brief

An Ihro Gnaben Frau von Sandrart

in

Ludwigsburg 2c.

Ich erhalte sobann die Briefe ganz sicher. Dem Hauptmann Frei und sonderlich seiner Frau, die ein falsches Ding ift, trau ich nur halb.

Auch bitt ich bich, unverzüglich an ben Grn. General zu schreiben, mich ihm zu empfehlen und ihn unterthänig zu bitten,

"dir bie Gnade auszuwürken, mich guweilen befuchen "zu burfen."

Bergiß das zuweilen ia nicht; benn einen einzigen, kurzen Besuch von dir verbitt ich mir. Er war Mord in meinen Gebeinen; du kennst beines Mannes Herz und außerst zarte Liebe zu dir.

Die Hauptmann Frei hat mich sehr erschrekt. Sie sagte mir, bu sähest bitter übel aus, sonst aber wärest bu sehr lebhaft. Schreib mir boch gleich, wie sich beine Gesundheitsumstände bestinden; benn ce ift mir Alles an dir gelegen.

Meine Gesundheit ift so zimlich. Wenn ich biefen Sommer

ein Baab gebrauchen könte und eine Kräuterkur; so glaubt' ich wieder auf einige Jahre hergestellt zu sehn. Aber diß läst sich zwar wünschen; aber nicht erwarten.

Der Herzog ist hart gegen mich; Gott sei es nie gegen ihn! — So lehrte mich die Religion Jesu denken, die mir alle

Tage theurer und schätbarer wird.

Ach, Weib meines Herzens, ich bitte bich, du wollest unfre Kinder unaushörlich ermahnen, in der Liebe Jesu all ihre Seeligkeit zu suchen. Finden wir sie im himmel, unfre liebe Kinder; was achten wir dann den Kummer

— in des Grabthals Nacht.

Die Welt weicht immer mehr von der Religion Jesu ab — und ich gewinne sie täglich lieber; o wie glüklich bin ich!! —

Wenn ich nur mein Fleisch und Blut besser zähmen könte!! Aber ber Esel — mit Yorik zu reben — schlägt noch so oft 'naus. Doch Gott ist in ben Schwachen mächtig. Schubart wird siegen und du wirst ihn einst sehen unter ber Palmentragenden Schaar.

Würklich werbe ich zu Mannheim nach einer treflichen Beichsnung in Aupfer gestochen. Ich habe brunter sezen lassen.

Schubart.

In Feffeln frei.

Die Worte fagen fehr viel. Johannis am 8ten im 36ten Bers finbest bu ben Schluffel.

Man hat mich kurzlich in Augspurg wieder sehr schon in Aupfer gestochen. Der Stich kostet 30 kr. — Ich dächte, du wendest das Geld drauf und kauftest ein paar Stike. Meine Liebe zu dir verdient wohl mehr, als diesen Aufswand.

Und nun umschlingt dich mein Geift, o du mein Engel, den ich so gränzenlos liebe — kuße und grüße die Kinder meiner Kraft — und bin ewig

Dein Schubart.

9R. S.

Hr. v. Sandrart, mein innigster Freund, empfiehlt sich dir. Schreib mir bald — schreib mir oft — schreib mir viel — liebe, liebe, liebe mich, wie ich dich liebe bis in Tod.

### Sondart an feine Gattin.

Hohenafperg ben 3ten Dai 1784.

### Gutes Weib,

Deinen lieben Brief nebst Schreibmaterialien habe durch ben Frei erhalten. Ich danke dir für deine Borsorge und bitte dich um Geduld, bif ich dirs wieder vergüten kann.

Der Herzog hat bei seinem leztern Hierseyn viel Gutes gethan. Er hat iebem Solbaten Wein reichen lassen und meinem Freunde Sandrart erlaubt, so oft er will, seine Gemahlin besuchen zu bürsen, und ihm den Trost naher Befreiung ertheilt.

Rur an mich — bachte er wie gewöhnlich mit keinem Borte. Die verwittibte Frau Generalin bat die Gräfin, es dir zu erlauben, mich besuchen zu dürfen. Die Gräfin sagte ganz kalt: ich glaubte, es wäre schon geschehen.

Du siehst also, wie richtig meine Vermuthung war, daß du mit leeren Worten bist getäuscht worden. Der Herzog ist gegen mich unerbittlich. Irgend ein seindseeliger Dämon muß sein Herz belagern. — Inzwischen erkenn ichs gar wohl, was er für dich und unsre Kinder that und noch thut, und in diesem Blike versichwindet mein eigenes Selbst. Ich will Sclav sehn, wenn ihr frei seid, — elend sehn, wenn ihr glüklich sehd; denn am Ende sließt doch immer etwas auf mich zurük.

Alles was ich mir iezt von Gott erbitte, mit Thränen auf dem Lager, mit glühenden Seufzern im Tempel in meinen Huth verhaucht — ift die Gnade:

"dich, mein Engel, nach so langer Zeit wieder zu sehen, und meine glühende Lippen auf beine Lippen zu druken."

Aber merks wohl, wenn man dir nicht erlaubt, einige Tage bei mir zu weilen und mich dann öfters besuchen zu bürfen, so bedant dich für die Gnade. Augenbliklicher Besuch wäre keine Gnabe, ware Mord fürzmich.

Wie fann ber Bergog fo hart fen!

Und nun eine voekonomische Angelegenheit. Ich bin burch die liederliche Leute, die mich bedienten, so entsezlich bestohlen

worden, daß ich kaum noch ein paar Hemder habe. Nun hab ich noch etwas Geld hier, wovon ich mir Wäsche anschaffen will — Hemder, Strümpfe, Kappen und dergleichen. Dir kann ich nichts zumuthen, als dich bitten, daß du alles für mich besorgst, weil du meinen Geschmat am besten weißst. Sorge nur nicht, daß du dabei zu kurz kommst; ich würde verzweiseln, wenn ich dir nicht ieden Groschen vergüten könnte.

Wenn ich von ber Fr. Generalin von Scheler entschädigt worden ware; so bürft' ich biese Bitte nicht an dich wagen. Sie ift aber sehr ungroßmütig mit mir umgegangen.

Schreibe mir boch wie ich meine Sachen einrichten foll? -

benn in der Dekonomie bin ich leider - Ignorant.

Du haft mir ein Leibchen und Hofen auf ben Sommer versprochen, ich wag es aber nicht, dich darum zu bitten. Es muß einem Weibe ekelhaft sehn, etwas einem toden Manne aufzuopfern.

Geftern speißt' ich bei Herrn General. Er war sehr gnädig. Für unfre Kinder wird Gott sorgen. Mir ift der Arm gelähmt: ich kann nicht. Küße sie, die guten Kinder.

Der iunge Scheler soll Narrenstreiche in der Atademic machen — und diß wäre mir sehr leid, weil er mein Schüler war. Ich bin ewig

Dein

Shubart.

Ich schreibe bir biese Woche burch Müttern und schike bir — — rathe was??

197.

# Soubart an feine Gaffin.

Hohenasperg ben 11ten Mai 1784.

Engel,

Tausend Dank für die Hemder, Strümpfe, Kappe und Barchet, den du mir so himlisch gütig schiktest. Ach, Weib! —

mit dir zu leben, mit dir in himmel zu fliegen, mit dir zu leben ewiglich ift Schubarts brennender Bunfch.

Sier nur ein fleines - wunderwinziges Gegengeschent - Wein Bortrat in Golb gefaßt.

Einer meiner ersten Frennde, ber Hr. Leutnant von Scharfenstein — ein Genic, glühend und herzig — hat es gemahlt.

Just so, wie ich hier bastehe, sieht bein Schubart aus. Scharfenstein ist ein Seclenmahler. Er hat mich so getroffen, wie noch niemand — Häng bieß Porträt ans Herz, wenn ichs verbiene, oder wirfs ins Sch-haus, wenn ich der Schurt bin, ber 8iährige Kerkerstrase verdient.

Drute, tuffe meine Rinber!

Schike mir Nachthember. Der Hr. Maior v. Buttlar wollte dich neulich besuchen und dir Geld bringen. Aber Wadam Schubart war biß 8 Uhr Abends auf der Streiffe.

Reise nach Malen, nach Geißlingen, - wohin bu willft. Ein Engel verirrt sich nie.

#### Dein

Schubart.

Zwei Zeilen Antwort. Gelb schif ich bir nächstens. Schubart haßt Beiberunterhalt.

198.

# SonBart an feine Gaftin.

Afperg ben 29ten Mai 1784.

Einzige,

Nur daß ich den Mütter nicht ohne Brief fortschife, muß ich dir kürzlich sagen, daß ich Antwort auf ein Memorial erwarte, welches ich dem Herzog um die Erlaubniß zuschifte, mit dir und den Meinigen sprechen zu dürfen. Welch ein Fürst ist das, dem ein ehrlicher, unschuldiger Kerl ein solch Memorial einsenden muß!!

— Gerichtstag, Gerichtstag, Wann tont beine Waage? Und bonnert Entscheidung?? Deine lieben Briefe hab ich all geküßt. Du bift so ganz gut — ach, so völlig nach meinem Herzen gebildet. Liebes Weib, dich würd ich noch heute wählen vor allen Weibern der Welt. — Aber, ich seufze ferne von dir und habe nur wenig Hofnung, dich in dieser Welt wieder zu sehen. — In Jesu Nahmen! Sein groser Wille geschehe!! — Hat er nicht Lust zu Schubart; Er tödte mich — hier bin ich, Amen!!! — Meine Kinder küß und grüß.

Mein General ist ein treslicher Mann, voll Ordnung und Wahrheit; seine Gemahlinn ist eine der ersten Hausfrauen der Welt und eine erleuchtete Christinn. Die ältste Fräulen ist ein Engel und die übrigen Kinder all sind gutartig. Man ehrt und schätt mich im Hause ungemein. Ich gebe Lektion — und dieß mit Freuden, ohne Lohn und Dant zu erwarten.

Wenn ich nicht Schubart ware; so könt' ich würklich nichts klagen. Aber einem Menschen von meinem Schlage die heilige Freiheit nehmen, heißt ihm das Leben nehmen. — Schimlicht Brod draussen in der Freiheit am Zaun gefressen, mit dem Weibe meines Herzens im Arm, ist mir lieber als meine Lekers bissen hier, womit ich mein Freiheitsgefühl betäuben soll.

Elfäßers herrliches Saus grüße.

Mein Ludwig sicht mich entsezlich an. Ich fürcht' immer, er hab' die Schwindsucht. Der Gebanke an ihn zerreißt fast mein Herz.

Lebe wohl himmlische. Dich liebt, schät, ehrt, wählt und behält ewig

Schubart.

# Gberft Seeger an den Berjog.

Stuttgarb ben 31 Mai 1784.

Durchlauchtigfter Bergog,

ı

gnäbigster Herzog und Herr!

Wenn Ew. Herzogl. Durchlaucht mir höchft gnädigst zu befehlen geruhet, daß ich mich in Absicht auf die Wiederanstellung des Arrestanten Schubarts bestimter, besonders hierüber, herauslassen solle; was demselden für eine Besoldung und Titel beygeslegt werden könte; so habe ich Höchstbenenselben vordersamst wegen dem Titel unterthänigst zu melden, daß, weil sich Schubart bishero den Titel eines Prosessors angemaßt, diese sernere Anmaßung gerade der hohen Carls-Schule am meisten praejudiciren dürste.

Nach seiner künftigen Bestimmung solle aigentlich Schubart Mussikmeister, und, welches seinen Talenten noch angemessener wäre, Theaterbichter werden.

Sobald man ihme einen oder ben andern dieser Titeln behlegen wollte, so würde er, weil keiner derselben einen aigentlichen Rang bestimmt, gleichbalden wieder seinen alten Titel als Prosessor, den ihme aus Schwärmeren gerne viele Leute gegeben 1), hervorsuchen.

Benn er aber zum Theaterbichter mit bem Titel eines HofCammerraths, welcher Titel gewöhnlich Rauffleuten und andern dergleichen Personen ertheilt wird, aufgestellt würde: so scheint es, daß auf der einen Seite sein Beruf ausgedrukt, und auf der andern der Prosessoriel erset, sein Chrgeiz befriediget, und die Hohe Carls-Schule nicht compromittirt sehn werde.

In Absicht auf die Befoldung glaube ich, daß, ba fo viel

<sup>1)</sup> Selbst der gute Festungs-Commandant v. Scheler machte sich, wie wir gesehen haben, dieser Schwärmerei schuldig. Sie scheint aufgekammen zu sein in Berbindung mit dem Gerücht von einer bevorstehenden Anstellung Schubarts an der hohen Carls-Schule.

mir bekannt ift, die Frau des Schubarts bishero ben der Herzoglichen Cammerschreiberen einen Gnadengehalt von 200 fl. gezogen hat, es am rathlichsten senn dürffte,

- 1) diese 200 fl. ber Frau, so lang ber Mann in Diensten seyn wird, ausbruffentlich beswegen zu lassen, damit sie unausgesezt mitwirke, ben unruhigen Mann in Schranken zu erhalten.
- 2) ihme zu benselben bei der Theatral-Casse etwan noch 400 fl. gnädigst auszusezen, wogegen er aber alle Geschäften, welche ihme ben dem Theater sowohl in der Musik als Dichtkunst, Deklamation und Mimik aufgetragen werden würden, williglich nach der Borschrift zu besorgen hätte.

Vor der Zeit seines Arrests hat der Buchdruker Stage in Augspurg von der Schreibsucht des Schubarts einen großen Bortheil durch die sogenante deutsche Chronik gezogen, und neben diesem Vortheil den Schubart noch gleichsam ernährt. Sogar solle Stage auch während seines Arrest die Fortsezung dieser Schreiberen nachgesucht haben.

Wenn nun Schubart seiner Schreibsucht eines Theils nicht wiederstehen kann, und anderntheils zuverläßig mancherlen Aufsorberungen von mehr als einem Ort an ihn ergehen werden, um von seiner Feder Nuzen zu ziehen: so habe ich es Ew. Herzogzlichen Durchlaucht unterthänigst anheimstellen sollen, ob es nicht am sichersten wäre, wenn Schubart ex officio mit einer solchen Beitung beschäftiget, diese in der Akademiedrukteren gedruckt, vor dem Druck aber dem Canzler in die Censur übergeben, und der daraus entspringende ohnsehlbare Vortheil dem Schubart zur "Hälfte als ein weiteres accidens für seine Bemühung gelassen, solglich derselbe durch Gutthaten und Geschäften von allen anz dern Absichten abgeleitet, und unausgesezt in dem Weg der Ordzung erhalten würde.

Wit der tiefften Chrforcht ersterbend Ew. Herzogl. Durchlaucht

unterthänigst treugehorsamster C. D. Seeger, Oberster und Generaladjutant bes St. Charl. Mil. Orb. Ritter.

### Soubart an feine Gaffin.

Afperg ben 5ten Juni 1784.

Liebste,

Auf mein Memorial ift noch keine Antwort gekommen. Ob dieß Zaudern gut ober schlimm fei, wird fich balb zeigen.

Die Frau Generalin und ihre älteste Fräulen waren kurzlich in Stuttgardt und wollten dich zu sich laden. Du bist aber verreist gewesen. Ich gönne dirs herzlich, wenn du dir zuweilen eine Beränderung machst.

Die Frau Obrift Seeger hat zur Fr. Generalin gefagt, bas Julchen werbe 375 fl. Gehalt bekommen. Da haft bu es alsbann sehr gut. Welche Wittfrau im Lande hat iährlich beisnahe 600 fl. Pension? — Bei so hellen Aussichten wirst du die Sehnsucht nach mir gar leicht verschmerzen können. Aber gern will ich elend sehn, wenns nur dir wohl geht.

Des Julchens Berftändniß mit dem elenden Tänzer wird ihr von der Fr. Obriftin sehr verargt. Sie wird sich sicher mit ihm unglüklich machen. Ich weiß, was die Mädgen vermögen, wenn sie liebewütig werden. Wich daurt mein gutes Julchen.

Die Fr. Obristin hat auch zur Fr. Generalin gesagt: sie glaube, ich werbe nächstens frei und vom Herzoge versorgt werden. Ich verlasse mich aber nicht drauf.

Würklich brauch ich eine Kur. Lieber war mirs, wenn ich ein Baab gebrauchen könte. Doch meine Gesundheit und Leben steht in ber Hand bes Allmächtigen.

Dem Ludwig schreib ich, sobald ich Entscheidung wegen meiner weiß. Indessen grüß ich ihn herzlich. Dem Julchen will ich ein Klavier schiken, sobald sie bei dir ist. Lebe wohl.

Dein

Freund

Schubart.

### Sonbart an feine Gaffin.

Hohenasperg ben 23ten Juni 1784.

Meine Liebe,

Ueberbringerin diß ist die Frau eines Soldaten, Rahmens Hempel, der ehmals den Herrn von Sandrart bediente, und nun mir in meinen Bedürfnissen als ein ehrlicher Kerl 1) beisteht. Du thätest mir einen Gesallen, wenn du dieser brasen Frau für ihr Kind ein Schürzchen oder so was schenken wolltest.

Als der Herzog neulich hier war und der Herr General meiner mit vielem Nachdruk erwähnte, so wandte sich der Herzog weg und gieng zum Regimente. Die Fr. Gräsin sagte zur Gesneralin, es wäre ihr ganz unbegreislich, daß Schubart noch nicht los wäre. Personen vom ersten Rang, denen der Herzog Konsideration schuldig wäre, hätten für mich gebeten, und doch blied des Fürsten Herz ganz sür mich verschloßen. Es müßte mein Schikal so sehn, daß ich im Gesängniß mein Leben zubringen solle. Sie bedaure mich, sezte die Gräsin hinzu, und wünschte nur, daß ich meine Familie sprechen dürse, welches sie sür die billigste Bitte ansehe. Aber auch diß würde ungemein schwer halten.

Der Herr General sagte zu mir, ber Herzog hatt ihm bisher noch nichts abgeschlagen, nur gegen mich schein er unerbittlich zu sehn. Gott verzeih bem Herzog seine Strenge gegen mich, um Jesu Christi willen, Amen!

Liebes Weib, ich weis, daß mich mein Schikfal das Leben koftet. Seit dem leztern Anfall habe ich keine gesunde Stunde. Erst heut früh um 3 Uhr überfiel mich wieder eine so erschrekliche Engbrüftigkeit, daß ich all Minuten den Tod erwartete. Ein Baad und deine Psiege könnte mein Leben retten; aber ich soll langsam gemordet werden. — Es seh also; ich fink in Staub

<sup>1)</sup> Bergl. jedoch ben Brief vom 19ten October bes folgenden Jahres.

und bete an. Wenn's nur balb aus ift, und ich nicht so lange gemartert werbe.

Der Prinz von Koburg läßt mich sehr schön kleiden; ich hab aber keine Freude dran. Bielleicht brauch ichs nicht mehr. Wär ich gesund, so hätt ich würklich als Gefangener nichts zu klagen. Der Herr General und sein ganzes Haus sind mir ungemein gnädig. Was ich bitte, wird mir gewährt. Lohne ihnen der Allmächtige!!

Herr Kanzleibuchbruser Cotta wird dir nächstens 3 Karolin für mich einliesern. Bitte mir aber von dir aus 1.) paar von dir oder dem Juschen gestrikte Strümpse. 2.) Eine Boutellie Anisbrandenwein, und 3.) ein paar Zitronen. Ich würde nicht so unverschämt sehn, etwas von dir zu fordern, wenn ich nicht der Bergütung gewies wäre.

Mein Klavier kans Julchen haben, wenn sie will. Aber ber Transport wird was kosten, benn es muß getragen werden.

Rächstens werben wieder zwei Arrestanten los — Derry aus der Schweiz, der seiner Frau zur Last ist; ich aber bleibe, geliebt von der besten Frau, mit einem Herzen voll glübender Liebe zu ihr.

Der andre ift Herr von Bozheim, ohne alle Brauchbarkeit für die Welt. Ich aber bleibe, und die Flamme meines Geistes erlischt im Sturme der Drangsal.

Hier ist ein Mann, Nahmens Heuchlinn von Schorndorf, ber als Forstsetretär den Herzog um 12000 fl. betrog. Diesem hat kürzlich der Herzog erlaubt, Besuche von seiner Frau und Kindern anzunehmen, so oft er will. Aber mich läßt er nach den Meinigen zu Tode seufzen. Ach, daß ihn nie der Fluch getrennter Liebenden drüke! — daß er nur Einmal — nur Einmal in seinem Leben lieben lerne; dann himlischlächlend entschlummre!! —

Der Herr General meint, du würdest wohl thun, wenn du ben Herzog bätest, mir, wegen meiner gesährlichen Zufälle, das Deinacher Baad zu erlauben; — ober mir wenigstens zuweilen deine Pssege zu verstatten. Sieh, ob du aus diesem Kiesel einen Funken loken kannst.

Das Julchen tuß' und drüt' in meinem Nahmen. Sie soll mir schreiben, wer weis wie lange sie's noch thun kann....

Ich weine im Geist an beinem Halse, seh burch eine Rize bes himmels und flehe Gott um die Beschleunigung der Stunde des ewigen Wiedersehens.

Dein

bich unaussprechlich liebender Freund Schubart.

Daß das Julchen große theatralische und musikalische Talente bekommen würde, sah ich schon am Kinde. Wie oft hab' ich's dir gesagt. Wenn sie doch Ein Jahr bei mir wäre; ich sürchte sie werde mir durch weichen Italizismus ober kleinen, entsnervenden Französismus verschnizzelt. — Doch sie ist in Gottes Hand. Seiner Leitung überlaß ich sie für Zeit und Ewigsteit. Amen.

#### 202.

### Sonbart an feine Gattin.

Asperg ben 21. Oftober 1784.

Gute Seele,

Ach lebe noch und nur unfre immer scheitrenden Hofnungen haben mich ergrimmt, daß ich bisher nicht an dich schrieb.

Aber was konnt' ich auch schreiben? — daß ich immer am Gebiß nage und meinen Gram wiederkaue? — Eine alte, trauzige Klage.

Daß ich bich liebe, das weißt du — und alle Zerstreuungen, Kämpse — selbst Gebethe sind unsähig, dein Bild aus meinem Herzen zu rotten. Aber, was nüzt diese genußlose, in Gräbers duft gekleidete Liebe? — Eine Liebe, die sich so wenig, als Gespenster haschen läßt?? — Lieber will ich mich wie Hiob in der Asche wälzen und sagen:

Der Herr hat's gegeben! Der Herr hat's genommen! Sein Rahme sei gepriesen!! —

3ch habe seit einiger Zeit schwere Anfalle durchgebuldet.

Allem Ansehen nach broht mir ein plözlicher Tob. Ruste bich auf diese Rachricht, und bete — bete zu Gott, daß ich im Frieden von hinnen sahre.

Ich sehe gut aus und boch fühl ich ben Wurm bes Tobes

am Herzen.

Hempel, der Ueberbringer diß, der mich schon viele Monathe bedient, kann dir Alles von mir sagen — denn er kommt wenig von meiner Seite.

Der Ludwig — ben ich mit tausend Thränen und Baterauswallungen grüße — ist mir vom Herzen abgezapft. Was das für ein Kerl wird!! — Weib, freue dich seiner. Ich hätt ihm geschrieben, aber Hempel gieng zu rasch ab. Wenn ich ihm schreibe, so wirds ein Buch.

Das arme Julchen ift am Herzen frant. — Wenn fie nur ihr liebes Herz nicht an einen solchen Schlingel gehängt hatte!

Per General halt mich wie seinen Bruder — ich leide keinen Mangel. — Nur deine Pflege geht mir ab. Schreklich ist ber Gedanke, ohne dich sterben zu muffen!! —

Der Herzog handelt wie ein Teufel gegen mich — Gott verzeih's ihm!! —

Schreibe mir zwei Beilen und bete für Deinen

armen

Shubart.

Fremde besuchen mich duzendweise, worunter manche herrsliche Seele ist. Auf den Winter fürcht ich mich — doch Gott half mir ia schon 8 Winter durch. Er sei gepriesen!!

203.

# Sonbart an Miller.

Asperg, den 26ten Ottober 1784.

Lieber Miller!

Weil ich weiß, daß du in der Freundschaft wie in der Liebe unveränderlich bift, so schie ich dir hier 18 Abbrüte von

meinem Porträt — so treu als möglich gezeichnet, wie bein Renners auge leicht finden wird.

Einer meiner besten Freunde hat sie zu meiner Untersstüzung versertigt. Du wirst den Geniusstral des Bilders dran nicht verkennen. Wenn du mich also noch ein Bißgen lieb hast; so empsiehl diese Abdrüte meinen Freunden in Ulm.

Bon ben gemahlten toftet Ein Stut 18 Bagen.

Bon ben grundirten eins 12 Bazen.

Das Gelb schifft bu an

Herrn Leutnant von Scharfenstein, der hier garnisonirt. Er ist ein Kopf — des vortrest. Schillers Vertrauter. Bei ihm kannst du so viele Exemplare haben, als du zu verschließen gebenkst. Wenn es dir Freude macht, einen armen, gefangenen Freund zu unterstüzen; so wär's Frevel, noch ein Wort zur Ermunterung beizusezen.

Bas mich betrifft, so leb' ich noch, der Gnade Gottes in Jesu Christo gewieß. — Ich freue mich drauf, dich — und manche so schöne, edle große Seele in den Lauben des Paradieses wieder zu finden.

Grüß' mir beine Gattinn und frisch mein Andenken allenthalben auf.

Ewig

Dein

Shubart.

Bohlgemerkt! — Gelb und Brief schifft bu nicht an mich — sonbern an Herrn Leutnant von Scharfenftein, hieher.

#### 204.

# Sonbart an feinen Bruber.

Hohenafperg ben 26ten November 1784.

Daß du mir, lieber Bruder, troz beiner unfreundlichen Lethargie noch tief im Angebenken bift, kannft du von meinem Herzen glauben. In meiner achtiährigen Entfernung von ber

Welt war mir's oft himlische Erquikung, an meine Lieben — bie alte rebliche Mutter — an dich und meine Schwestern zu benten, und die seeligen Jahre unserer Kindheit — wie Paradiesestage — vor mir aufblühen zu lassen. Kun aber, L. Bruder, ist meine Seele ganz dürre, und ich schmachte nach Freiheit oder Tod. Mein ieziger Herr Kommandant behandelt mich zwar vortreslich; aber er kann dannoch den Schmerz über den Berlust meiner Freiheit nicht heilen. Doch dismal ists nicht meine Absicht dir eins vorzuwinseln, sondern dich um etwas auss Dringendste zu bitten. Und da ich dich selten um etwas bitte; so nehm ich nur im Falle der Unmöglichseit eine abschlägige Antwort an.

[Empfiehlt einen jungen Menschen in des Bruders Ranzlei.] Schreibe mir auch etwas von Aalen; dann unter den hunsdert Fremden, die mich besuchen, ift nie ein Aalemer. — Grüße unsre graue herzige Mutter, unsern Schwager und Schwester, die wie ich höre glücksritterlich aus Lotteriebuden greiffen, und all meine Freunde.

Mein Sohn macht grose Progressen, und wird nächstens als Schriftsteller — gewieß über all beine Erwartung, auftretten. Meine Tochter singt und agirt treslich. Mein Weib liebt mich und seufzt, da 's ihr noch immer verbotten ist, mich zu besuchen.

Gott verzeih's dem Herzog!! Lebe wohl und bete für

Deinen armen Bruder Christian Schubart.

205.

### Soubart an feine Gattin.

Durch Freundes Hand.

Asperg ben 15ten Jenner 1785. Rachts um 1 Uhr.

Befte.

Hegiment so zertrümmert, daß es iezt dem Bopfinger Kontingent gleich sieht. Bei dieser Zertrümmerung verlohr ich manchen Freund, worunter Scharfenstein der erste ist.).

Er ift ein Kerl, recht nach meinem Herzen — biber, braf, gefühlvoll und gesunden Kopfes. Wir duzten einander weil wir uns liebten. Gott laß es ihm recht aut gehen!! —

Die Hemplin hat mir viel Gutes und Schlimmes von dir gesagt. Das Schlimme gehört auf die Rechnung deiner üblen Gesundheitsumftände und des tollen Zeugs, das du dir von mir weis machen liesest. Rächstens will ich dir haarscharf beichten, denn ich verabscheute mich selber, wenn ich iemals deiner Liebe unwürdig werden könnte.

In der Audienz wirst du wenig ausgerichtet haben — denn der Herzog ist ein Satan gegen mich. Zween Mördern erlaubte er, ihre Weiber zu sprechen, wenn sie wollten — und mir — gewiß einem innigen Freunde der Menschen, der 8 Jahr in unverschuldeter Gesangenschaft seufzt — mir, mir versagt er den Trost, das Weib seines Herzens, die Kinder seines Bluts zu küssen. Wenn mich der Herzog kennte, — so würde er weinen, daß er mich so beleidigt.

Ihm verzeih es ber Herr, sobald nur die mindeste Reue auf seiner Wange glüht!! —

Inzwischen bift bu und unsere Kinder bem Herzog großen Dank schuldig, denn er ift euer Ernährer. Betet für ihn und vergests, daß er mich am langsamen Kerkerseuer röstet.

<sup>1)</sup> Blieb oben, wie aus fpatern Briefen herworgeht.

Schreibe mir doch bald und abdressire beinen Brief an Herrn Leutnant von Wassenbach. Ich bin gesonnen, was zu wagen, bas mir ähnlich sieht.

Und nun schlafe suß, meine Liebe. Ueber dir wölle sich ber balfamische Schlummer und aus der Wolke vom Morgenstrale geröthet lächle das Bilb

Deines

dich ewig liebenden 'Schubarts.

Meinen Rinbern Batersegen!! -

206.

### Soubart an seine Gattin.

Asperg ben 1ten Febr. 1785.

Befte,

Das Hofcompliment, womit dich der Herzog abspeißte, sah ich voraus. Hier ist kein Erbarmen. Gott aber wirds thun und mich durch einen seel. Tod erlösen von allem Uebel!

Ich bin immer franklich, und meine Natur ist burch Leiben

und unorbentliche Pflege ganglich verborben.

Der General will abermals den Herzog bitten, daß du mich besuchen darfft. — Schreklich, schreklich — entsezlich, daß sich der Mensch gegen eine so billige Sache verhärten kann!!! —

Roch manches mocht' ich mit dir geheim reden, eh ich fterbc.

Ueberbringer biß — ehmaliger Kapuziner — ein armer Soldat, erhielt seinen Abschied, nebst hundert andern Elenden. Der Asperg beginnt wieder öde zu werden — Was doch der Herzog für kleingeistige Launen hat!! —

Bas machen meine Kinder? Gruße, tuße fie.

Folgenden Brief hat der seel. Baldinger1) wenig Tage vor

<sup>1)</sup> Ulmifder Oberbogt in Beiglingen.

seinem Ende geschrieben. Ihm ists wohl, war' mir's auch!! — bu kannst nicht glauben, was ich an Leib und Seele leide.

.... Lebe wohl, Engel. Heute Racht hatt' ich einen füßen Traum von dir. Du lagst in meinen Armen und ich weinte vor Wonne. Wär's wahr!

Ewig

Dein eigner

Schubart.

# Lichtblicke, Erleichterungen; endlich - Freiheit!

1785-1787.

Die ersten Briefe aus biefem Zeitabschnitt überraschen uns mit der Nachricht, daß der Herzog dem Arrestanten erlaubt bat, feine gesammelten Gebichte - und balb auch feine Liebercompositionen — herauszugeben. Das hatte der Oberst Seeger ganz gut gemacht. Der Mann wollte unferem Dichter nicht übel, wie wir schon vorhin gesehen haben; ob er gleich als Intendant ber hohen Carlsschule ihm ben Professoritel nicht gönnte, ber ihn ben Lehrern an dieser gleichzustellen schien, und obgleich Schubarts schriftstellerischer Trieb ihm nur Schreibsucht, seine Chronit eine Schreiberei hieß, die er dem Herzog den Rath gab für seine Caffe auszubeuten. Auf biefen jedenfalls war eine folche Betrachtungsweise, wie der Erfolg zeigt, wohlberechnet. Auf alle Mittel und Mittelchen, Geld zu machen, blieb er feine ganze Regierungezeit hindurch bedacht, weil er eben fo lange Liebhabereien beibehielt. die seine ordentlichen Geldmittel überstiegen. Wenn auch, seit er mit seiner Franzista auf fast burgerlichem Fuße in Sobenheim lebte, nicht mehr üppige Hoffeste und italianische Courtisanen Hunderttausende verschlangen, so erforderte der Ausbau von Hohenheim, ja die Carls-Atademie felbft, immer noch größere Summen, als worüber ber Bergog von Burtemberg verfaffungs mäßig zu verfügen hatte. Dem Dienst- und Menschenbandel gegenüber mare gegen ben Erwerb burch Anftalten, wie bie Druderei der hohen Carlsschule, wenig einzuwenden gewesen:

hatte nur jener Hanbel wirklich aufgehört, statt daß er mit der Ausschlichung des Commissionshauses Wontmartin, Wittleder & Comp. vom Herzog vielmehr in höchsteigene Hände genommen worden war. Für die akademische Druckerei aber ließ sich, bei der Celebrität, welche der Dichter der Fürstengruft, nächst seinen Talenten, vorzüglich dem Herzog und der von diesem über ihn verhängten Gesangenschaft verdankte, aus einer Gesammtausgabe seiner Dichtungen ein hübscher Ertrag erwarten. Daher auch die allerhöchste Rachsicht, mit welcher, die Vorrede ausgenommen, die von der Tensurcommission beanstandeten Stellen der Gedichte, wie es scheint, alle frei gegeben wurden — um der Waare nichts an Reiz für das kauslustige Aublicum zu benehmen.

Daß der Arrestant Schubart seine Gedichte dem Herzog zueignen wollte, ber ihn wiber Recht und Menschlichkeit noch immer gefangen hielt, bas bleibt eine Riebrigkeit, wenn es auch in ben Umftanden feine Entschuldigung findet. Bei allen vorübergebenden Aufwallungen von Selbstgefühl, war doch ruhige Behauptung feiner Burbe lebenslänglich nicht Schubarts Sache. Aber auch dießmal brachte ihm seine Selbstwegwerfung nicht einmal einen Bortheil. Der Herzog fühlte wohl, daß, die Rueignung annehmen, bas Befreiungsbecret für ben Dichter unterzeichnen hieß: und da er das lettere nicht gesonnen war, so lehnte er die erftere ab. Ein ahnlicher Beweggrund hief ihn aus der Anklindigung von Schubarts componirten Liebern ben Asperg wegstreichen, von wo sie batirt war: die rechtswidrige Gefangenschaft des Dichters, welche fortbauern zu lassen er sich tein Gewissen machte, schämte ober scheute ber Despot fich boch. fo ausbrucklich aller Belt in Erinnerung bringen zu laffen. Schubart natürlich suchte an dem Ripfel, ber ihm in jener Druderlaubnif geboten mar, sich auf jebe Beise aus seinem Gefangnif herauszuhelfen. Der Correctur feiner Gebichte und insbesondere seiner Musicalien wegen — stellte er vor — sei seine Gegenwart am Drudort unerläglich, und Seeger unterftütte sein Gefuch. Der Mann, wie gesagt, meinte es gut mit Schubart und bann versprach ja die Beschleunigung des Drucks durch Schubarts Anwesenheit in Stuttgart, eines brohenden Nachbrucks wegen, ber akademischen Casse erhöhten Brofit. Sier blieb der Herzog unbeweglich. Etwas jedoch mußte geschehen, um ben

Dichter in gute Laune zu verseten, die er bei der Anordnung, Berbefferung und Bervollständigung seiner Gedichtsammlung ohne merklichen Schaden ber buchhändlerischen Unternehmung nicht entbehren konnte. Daher wurde ihm jest endlich, im neunten Jahre, die so lang erseufzte, so oft vergeblich erflehte Erlaubniß zu Theil, die Seinigen einige Tage bei fich haben zu burfen. Bas für felige Tage bieß für die arme Familie waren, haben beide Cheleute in rührenden Briefen, Schubart noch besonders in bem gemuthlichen Liebe: Der gludliche Chemann, ausgebrudt, bas er mahrend jenes Rusammenseins bichtete 1). — So kam bie Ausgabe ber Schubartischen Gebichte in zwei Banben (Iter Band 1785, 2ter Bb. 1786) gludlich zu Stande: und fiehe ba, bie akabemische Druckerei hatte ihre Rechnung so gut gemacht, bag fie 2000 fl. Profit bavon zog, mahrend ber gefangene Dichter froh fein mußte, für fich bie Salfte biefes Betrages berauszuschlagen.

Bereits war die Sammlung ausgegeben, als ein äußeres Ereigniß die Entstehung besienigen Gebichtes veranlagte, welches neben ber Fürstengruft bas vorzüglichste, und im Bunde mit ber gleichfalls von ihm geschaffenen Melobie jebenfalls bas populärste Gebicht von Schubart werden sollte. Die Hollandisch-Oftindische Compagnie brauchte Soldaten aufs Rap der guten Hoffnung: ber Herzog von Wirtemberg brauchte Geld, wie immer: und fo war man balb Handels einig. Das Geschäft war um so vortheilhafter für ben Bergog, als er mit einem Theile ber Officiersstellen biefes Regiments eine Reihe natürlicher Sohne versorate ober fich bom Salfe schaffte, mabrend bie übrigen jener Stellen, wie wir aus unsern Briefen sehen, bem bereits von Holland bezahlten Herzog noch einmal von den Candidaten mit theurem Gelde bezahlt werden mußten. Ende October 1786 nahm die Berbung ihren Anfang und schon am 27ten Kebruar 1787 marschirte bas erfte Batallion des Kapregiments, 898 Mann ftart, aus Lud. wigsburg ab, bem am- 2ten September beffelben Jahrs (wo Schubart bereits in Freiheit gesetzt war) bas zweite folgte. den Officieren, die mit diesem Regimente der Heimath Lebewohl sagten, waren mehrere vieljährige Asperger Freunde des Dich-

<sup>1)</sup> S. Soubart's Rarafter, S. 188.

ters; woraus fich die ruhrende Innigkeit des Textes wie der Melobie erflärt, die uns noch heute beim Singen feines Liebes unwiderftehlich ergreift. Bon ber schmählichen Beranlaffung Dieses Abschieds mußte ber gefangene Dichter, ber seine guten Grunbe hatte, teine zweite Fürftengruft schreiben zu wollen, natürlich abfeben: was aber baburch bem Liebe an historisch-politischer Bebeutsamkeit entging, wuchs ihm an allgemein menschlicher zu: Riemand wird biefem milben Abschiedsschmerze polemische Galle beigemischt wünschen. Die Fürftengruft fann im Berlaufe ber Beit mit ben Fürsten selbst zur Antiquität werden: aber bas Raplied wird leben, so lange beutsche Rolonisten nach fernen Belttheilen ziehen; und wenn dieß einmal in beffer geordneter Weise als jest und wirklich zu bes Deutschen Namens Ehre geschehen wird, bann erft wird bicfes unfterbliche Lieb ben zweiten, schöneren Rreislauf seines Lebens beginnen 1).

Die Freiheitshoffnungen, welche Schubart an die Erlaubnig gur Berausgabe feinet Gebichte gefnüpft hatte, follten fich nicht verwirklichen. Die Besuche von Frau und Kindern abgerechnet, bie aber auch durch allerhand Blackereien erschwert wurden, schien Alles wieder ins alte Gleis zurückehren zu wollen. Ja selbst hoffnungsloser und in Folge bavon an Geist und Körper leiden= ber finden wir Schubart in der nächsten Zeit als vorher. Dennoch lag in einem Gebichte jener Sammlung ber Rauber verborgen, ber endlich feine Feffeln lofen follte. Im Frühling b. 3. 1786 hatte er für ben zweiten Band ben längst gehegten Gebanfen ausgeführt, ben vieljährigen Gegenstand seiner Bewunderung und feines Cultus, Friedrich ben Großen, in einem Symnus zu preisen. Friedrichs Tod, der mit dem Erscheinen dieses Gebichts zusammenfiel, und dem er bald ein besonderes Dentmal, mit dem Titel Obelist, weihte, beforberte boffen Berbreitung und Birtung: alle Berehrer bes großen Königs wußten beibe Dichtungen auswendig; überall ertundigte man fich mit bem lebhaftesten Antheil nach bem Berfaffer, und feine feit beinahe gehn Jahren noch immer andauernde Gefangenschaft bilbete mit dem Einbrucke seiner

<sup>1)</sup> Die Frankfurter Ausgabe fest bas Raplied in b. 3. 1785, wo noch Riemand an ein Rapregiment bachte; abgesehen bavon, bag es bann in dem 1786 erfcienenen zweiten Bande ber Sammlung nicht fehlen würde.

ber Nation aus der Seele gesungenen Hymnen einen unerträglichen Widerspruch. Richt nur Ramler bichtete jett eine Obe an ben Barben bes Aspergs; nicht blos die Karschin forberte Franzista auf, an feiner Befreiung mitzuwirten; fonbern im Ramen feines Königs wandte sich ber Minister Graf Herzberg an ben Berzog, während zugleich ber Pring Beinrich und die Bringeffin Friederite bon Breufen ihren Ginfluß aufboten. Jest hieß es, eines fo großen Königs Wunsch sei für ben Herzog Befehl; aber auch ba noch zögerte man, und Franzistas fauerfüßer Brief an die Rarfcin zeigt beutlich, wie ungern man gewonnen gab. — Gleich= zeitig wurde Schubart bem Sohne, welchen ber Berzog auf die versprochene Versorgung vergeblich warten ließ, eine Anstellung im Breußischen geboten; und fo wenig guten Billen traute er und seine Eltern bem Bergog zu, daß er unversebens beffen Land verließ, in welchem er fürchtete am Ende noch unfreiwillig festgehalten zu werben.

Schubart ben Bater, hieß es, — und baber bie Bogerung - wolle Serenissimus fich nicht begnugen in Freiheit zu seten. er wolle ihm überdieft Amt und Brot anweisen. Allzu anädia! - ober vielmehr abermals nur flug genug. Im Auslande, namentlich unter Preußischem Schute, wenn fich ber Gefangene von Hohenasperg dahin überfiedelte, ergab es fich von felbft, daß er seinem Berzen Luft gemacht und die Unrechtmäßigkeit seiner Gefangenschaft und alle die Gräuel ber Tyrannei, die während berselben an ihm verübt worden waren, rudfichtslos in den brennendsten Karben vor dem Auge der Nation ausgestellt haben Dem war vorgebeugt, wenn ihn ber Herzog in feine würde. eigenen Dienste nahm: so stopfte er ihm den Mund durch ein Stud Brot, das überdieß, wie ihm sein Oberst Seeger flar porgerechnet hatte. Schubarts wieder aufzunehmende Chronit der afabemischen Druckerei boppelt und breifach bezahlen mußte.

# Soubart an den Oberft Seeger.

Hohen Afperg b. 19ten Aprill 1785.

Hochwohlgeborner Herr,

Gnäbig hochgebietenber Sr. Dbrift,

Se. H. Durchlaucht haben die höchste Gnade gehabt, mir bie Berausgabe meiner poetischen Werte und einiger in Musik gesetten Lieber, zur Steurung fo mancher unächten Sammlung meiner Werke, in höchst bero akademischen Druderei zu erlauben. E. Hw. crtheile ich hiemit diese für mich so angenehme Nachricht, mit ber unterthänigen Bitte, es bem akademischen Buchbruker Friedrich gnädigst zu erlauben, hieherzukommen und sich mit mir über die tipographische Einrichtung des Buchs, über Pappier, Format, Berzierungen, Korrektur und die Anzahl der Exemplare zu besprechen, und hierüber einen schriftlichen Auffat auszufertigen. Den Weeg ber Substription werden E. Hochw. gewieß für ben beften und zuträglichsten halten. Es wird beghalb nöthig fein, eine Nachricht ans Bublitum von mir felbst ausgefertigt, bruten zu laffen, und felbige burch ganz Deutschland zu verschiken. Dig kann aber nicht eher geschehen, als bis ich mich vorhero mit dem Buchdruker verabredet habe: wie hoch ein Exemplar im Substriptions = und Labenbreif gegeben werben fonnte ?

All diß stell ich dem gnädigen Ermessen E. H. anheim, bestens überzeugt, Hochdieselben werden sich auch in dieser für mich so interessanten Sache zum Besten meiner armen Familie verwenden, wie Sie es bishero so großmüthig gethan haben.

Womit ich mich und die Meinen Hoero Gnade fernerhin bemüthigst empfehle, und mit der ehrfurchtsvollsten Hochachtung ersterbe

E. Hochwohlgeboren unterthänigster Diener M. Schubart.

3ch werbe ehefter Tage Sr. H. D. die Ite Lieferung meisner Gebichte zu Allerhöchstero Cenfur einzusenden die Gnade has

ben: worauf sogleich mit dem Druke der Anfang gemacht werben fonnte, um burch eine beschleunigte Ausgabe ben Strohm ber Schweizer Sammlung zu bämmen.

#### 208.

# Sonbart an den Oberft Seeger.

Hohen Afperg ben 25ten Aprill 1785.

Hochwohlgeborner Herr

Gnädig Hochgebietender Hr. Obrift,

Hier ist die Nachricht ans Bublikum, die Herausgabe meiner Gebichte betreffend. E. H. W. werben die Gnade haben, etwann 2000 Abbrute bavon anabigft zu besorgen und selbige nach Soche bero Ermeffen burch Boftamter und Buchlaben in Deutschland zu verbreiten.

Wenn ich bas Glut hätte, näher an die Drukerei zu granzen: so würde freilich das Ganze dabei gewinnen, indem ich die Avertissements mit eigenhandigen Schreiben an meine Befante in Deutschland begleiten könte.

Wie glüklich wär' ich, wenn ich meinem Durchlauchtigften Fürsten und Ihnen, In. Br. Obrift, im vollen Besize ber Freibeit, ben unverbächtigften Beweiß geben konte, wie gern und willig ich iebe Araft meines Geistes zum Besten bes Staats verwenden möchte.

E. HBgb. benken zu groß und ebelmuthig, als baß ich nicht sowohl die Herausgabe einiger meiner Werke, als vielmehr die Beruhigung meiner verlagenen Familie Hochbero gnäbigen Unterftützung anvertrauen bürfte.

Ich weiß nicht, ob Hochbero Faktor Heerbrandt E. BBoblaeb. meinen Blan von einer atabemifchen Beitung vorgelegt bat. Aber gewiß ist's, daß dadurch die akademische Drukeren nicht wenig gehoben werben könte.

3ch erfterbe mit granzenloser Ehrfurcht

E. HWohlgeboren

unterthäniger Diener Schubart.

#### 209.

### Die Gensurcommission an den Berjog.

Durchlauchtigfter Herzog

Gnädigfter Herzog und Herr

Stuttgart d. 12 Mai 1785. Unterthänigstes Gutachten fiber den ersten Theil der Schubartischen Gedichte.

E. H. Durchlaucht haben gnädigst zu befehlen geruht, daß von uns Unterzeichneten der erste Theil der Sch. Gedichte genau durchzusehen und ein unterthänigstes Gutachten erstattet werden solle, ob nichts verfängliches darin enthalten sei. Wir sind diesen gnädigsten Besehl mit dem genauesten Fleiße zu befolgen bemüht gewesen und legen hier den Erfolg davon Eurer Herzogl. Durchlaucht unterthänigst vor.

1) . . . . .

- 2) Die Unterlassung ber biesen Gebichten vorgesetzten Debication an E. H. D. glauben Endesunterzeichnete, außer andern Gründen, auch schon deswegen wünschen zu dürsen, weil E. H. D. durch die auf dem Titel von Höchst Ihnen selbst ausgelassene Worte: mit gnädigster Herzogl. Genehmigung: auch zugleich diese öffentliche Zueignung zu misbilligen scheinen.
- 3) Der Inhalt ber Borrebe dürfte blos auf die dem Bublicum zu wissen nöthigste Bunkte eingeschränkt werden. Diese Bunkte wären sowohl die Beranlassung zu dieser Ausgabe der Schubartischen Gedichte, nämlich eine ächte Ausgabe derselbigen zu liesern, als auch die von Eurer Herzogl. Durchlaucht dazu erhaltene gnädigste Erlaubniß. Endlich
- 4) in den Gedichten felbst, von welchen wir glauben, daß sie durch die dabei zum Grunde liegenden guten Empfindungen auch ähnliche bei den Lesern erwecken können, sind wir auf ctliche Stellen gestoßen, welche Wirkungen einer zu warmen Phantasie des Dichters sein, und daher von einem ununterrichteten Publizum mißverstanden werden dürften. Diese Stellen sind: die 20te Strophe des 2ten Liedes; die letzte Strophe des 4ten Liedes; die 6te und 7te Strophe des 8ten Liedes; die 3te Strophe des 10ten

Liebes; die 3te Strophe S. 147, und endlich die letzte Halfte von ber 2ten Strophe S. 176. Diese Stellen sind so beschaffen, daß etliche berselbigen, ohne Nachtheil des Ganzen, hinwegbleiben, andere aber mit einer kleinen, von dem Berf. leicht zu machenden Aenderung für den Druck tauglich gemacht werden können. 2c.

E. H. D.
unterthänigst streusgehorsamste
C. D. v. Seeger,
Oberster und Generaladjutant,
bes St. Carls Wilitär Ord. Ritter.
Heinr. Dav. Cleß.
Jacob Fridrich Abel.

Jacob Fridrich Abel. Joh. Christoph Schwab. Fried. Ferd. Drück.

#### 210.

### Sonbart an feine Gaffin.

Hohenasperg den 8ten Juni 1785 Bormittag 9 Ühr.

Mit franker, verbundener Hand schreib' ich an dich, meine Liebe, dir zu zeigen, daß ich noch lebe: aber elend und ohne Hofnung lebe. All den leeren Freiheitsvertröstungen glaub' ich nicht mehr. Der Herzog ist unbeweglich und hat den Stab über den lebenslängigen Berlust meiner Freiheit gebrochen. Mir thuts leid für den Herzog, daß er so ungerecht gegen mich ist. Diß Zaudern und beständige Hinschmachten nach euch vergällt mir das Leben unaussprechlich, und ich sühle nun den täglichen Seufzer meines seeligen Baters tief in der Seele:

Lieber tobt als migvergnügt.

Und ich glaube, die Hofnung einer feeligen Auflösung sei nicht weit mehr entfernt. Meine Kräfte schwinden sichtbar weg. Schwindel, Uebelkeiten aus dem Magen, zusammengeschnürter Obem, Schläfrigkeit, Erschlappung der Nerven und eine fürchterliche Gleichgültigkeit gegen Alles was um mich her ift, zeigt mir den

Ausgang aus bem Labirinthe bes Lebens ganz in der Nähe. Ich hab ein elendes, iammervolles Leben gelebt; Heil mir, wenn ich seeliglich vollende.

Ein feeliger Tod!

ift iezt mein einziger, tiefer, aufflammenber Seufzer.

Die Wahl unfres Julchens ist freilich nicht zum Besten ausgefallen. Doch es ist ihre Wahl und sie mag ihn haben. Da ich meiner Kinder Herz nie zwingen werde; so hab' ich dem Schlotterbek 1) mein Jawort gegeben — wenn er deinen und des Herzogs Beisall auch erringen würde.

Schlotterbet ist freilich kein Kopf. Aber ber gute Kopf ift oft ber schlimmste Ehmann, wie im Buch von ber Ehe ganz vortrestich gezeigt ist. Ordnung, Arbeitsamkeit, Dekonomie, Stätigkeit des Karakters und Religion müßen den Ehmann auszeichenen. Genie ist etwas Zufälliges, das Gott höchst selten unter die Wenschen vertheilt hat.

Wenn das Julchen beim Theater bleibt, wie es scheint; so ist es eben keine Mißheirath, wenn die Aktrizinn beim Tänzer schläft. Schlotterbek geigt auch nicht übel, und würde als Ripie-nist wohl im Orchester zu gebrauchen seyn. Kurz und gut, ich will meines Julchens Herz nicht forciren; will sie ihn; sie mag ihn haben. Ich habe dich auch geheurathet ohne Einwilligung meiner Eltern — und ich wählte ein gutes, beutsches, bidres Weib, die das Glük meines Lebens gemacht hätte, wann mein Karakter nicht zu ungestüm gewesen wäre. Doch diese Saite berühr' ich nicht gerne. Ich habe dich — die Gehülstun meines Lebens, auf immer verlohren und beklage meinen uncrsezlichen Berlust mit glühenden Thränen.

· Meine Gedichte werben wenig cintragen; benn wir sind nicht zum Reichthum gebohren. Zwar hab' ich Bekanntschaften durch ganz Deutschland; aber du wirst Mühe haben, bis du das Geld all einbringst. Auch ist der Ort und die ganze Lage nicht barnach, wo ein Schubart schreiben kann, was er will und benkt.

"In keiner Provinz Deutschlands herrscht würklich mehr "Sklaverei im Denken, als im Würtemberger Land. Da"her wandern die besten Köpfe aus, ober schweigen."

<sup>1)</sup> Zögling ber Rarlsichule und Theaterianger.

Mein Bruber in Aalen schrieb mir neulich einen sehr zarts lichen Brief.

Bas machen beine l. Eltern und Anverwandten? Frisch

mein Anbenken bei ihnen auf.

D Liebe, wie oft bent ich an bich!

Wie oft träum ich von dir!!

Doch vergeblich stref ich ben Arm ber Sehnsucht aus — benn bu bift nicht mehr mein. —

Bergiß nie ben Bater beiner Rinder und

#### Deinen

unglätlichen Freund Schubart.

Du wirst aus dem Schreiben sehen, daß meine Hand noch sehr krank ist. Das ist das erstemal, daß ich etwas an meiner Hand habe; aber auch diß soll mich demulthigen.

#### 211.

### Sonbart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 12ten Juni 1785.

Meine Liebe,

Geftern war ein Expresser aus ber Atabemie hier, ber mit sagte, daß schon ansehnliche Bestellungen meiner Gedichte gemacht worden wären. Das ist mir lieb um beinetwillen. Inzwischen wünsichte ich folgende Orte noch mit Kollekteurs besegen zu können: . . . .

Der Druf wird sehr prächtig und fast für 2 fl. zu tostbahr. Die Jungfer Pfeislerin ist würklich hier. Sie sagte mir viel Gutes von dir und unsern Kindern.

Was macht dann unser liebekrankes Julchen? Haft du ihr beinen mütterlichen Beisall zu ihrer Liebe noch nicht gegeben? — Der Ludwig machts auch gar zu arg. Er gießt beständig Shaekespearsche Sarkasmen über den armen Schlotterbek aus, der doch ein allgemeines gutes Zeugnis hat. Gute Aufführung bei einem

mittelmäsigen Kopfe macht oft ein Weib glüklicher, als ein Mann von den feurigsten Gaben — der gemeiniglich zu schädlichen Ex-

turfionen geneigt ift.

Die Fr. Hemplin wird dir über meine Gesundheitsumstände die nöthige Auskunft geben. Du siehst, daß das Schreiben noch schlecht geht, denn mein mittlerer Finger ist noch immer stark geschwollen.

Ach wärest du bei mir, Freundinn; wie würd' ich Gott preißen! — Doch auch dieser Seufzer mag zersliesen mit den tausenden, die ich bereits Neun Jahre in die Lüste verseufze.

.... Ich bin ewig mit unwandelbarer Liebe

Dein

Freund

Shubart.

### 212.

### Soubart an feine Gattin.

HohenAfperg ben 24ten Juni 1785.

Liebe,

Gestern hatt' ich wieder in der Kirche einen schweren apoplektischen Anfall, daß ich glaubte, an der Orgel todt nieder zu stürzen. Man sang eben den lezten Verß aus dem Liede: "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut." Wie meinst du, wie ich da die Worte empsand:

herr, nim mich hin wann bir's gefällt, Im wahren Glauben aus ber Welt Bu beinen Auserwählten.

Ich fühls, daß',ich schnell sterben werbe, daher ists mein täglicher Seufzer: Rur seelig, obgleich plözlich. Freilich wünscht ich vor= her folgendes in Ordnung zu bringen:

1. Die Berausgabe meiner Gebichte.

2. Ein paar Banbe prosaischer Auffaze, wenigstens Ginen, bann ich habe noch vieles zu fagen.

3. Die Aefthetik der Tonkunft.

4. Eine Samlung meiner Lieber fürs Rlavier - unb

5. Meinen Lebenslauf.

Dann wollt' ich gerne sterben, weil bu nach meinem Tobe nicht barben burftest.

Gestern besuchte mich die liebe Fr. Regierungsrath Elsäßer, Hr. Prof. La Wotte, ein seiner Mann, und viele andere; ich war so aufgeräumt, als es meine Schwachheit erlaubte.

Benn ich boch ein Baad gebrauchen könte; diß einzige könte noch mein Leben auf einige Zeit fristen. Bielleicht erlaubt dir der Herzog, mich besuchen zu dürfen. Diß wäre großer Trost für mich.

Daß du braf Substribenten bekommst, das freut mich. Rur ist man in Stuttgardt in der Censur so kritisch. Man streicht mir oft die schönsten Stellen weg. So hat man mir erst kurzlich die Vorrede verstümmelt, die mir doch so ganz aus dem Herzen sloß. Laß dir einen Bogen geben, der noch nicht die neue Leseart hat, und du wirst die Vorrede gewiß schön sinden.

In Ulm hatteft bu noch fo viel Substribenten erhalten.

Denk nur. Fest druken und stechen sie auch meine Lieder fürs Rlavier in der Schweiz, die dir iedweder für 50 Karlins abgehandelt hätte. Boßler in Speier hat schon einmal 50 Luidor drauf geboten. Die Schweizer sagen zwar: es gescheh zum Besten meiner Familie — aber, so hieß es auch bei den Gedichten.

Ich weiß nicht, was ich thun foll: foll ich felbst in die Schweiz schreiben und mich der Sache annehmen? oder meine Lieder in Stuttgardt druken lassen? — Die ganze Samlung ist schon fix und fertig.

Daß du viel zu thun haft, das glaub ich. Aber warum hältst du dir keinen Menschen, der dir um Geld und gute Worte die Briefe schreibt — denn, ob ich gleich eifersüchtig bin; so erslaub ich dir dismal doch einen Sekretar.

Für den neulichen Anisgeist, Pappier, Kiel, meinen Dank! — Lebe taufendmal wohl . . . . bete fleißig für mich und liebe Deinen

Schubart.

Sci doch fo gut und schit mir auch von Zeit zu Zeit Rachricht vom Erfolg ber Substription.

3ch umarme bich im Beift.

#### 213.

### Oberft Seeger an den Berjog.

(Entwurf.)

Stuttgart ben 28 Jan. 1785.

Euer Herzoglichen Durchlaucht habe ich in der Beilage ein zweites Avertissement aus der Schweiz unterthänigst einsenden sollen, welches abermals wider Wissen und Willen des Arrestanten Schubart nun auch eine Sammlung von ihm selbst componirter Lieder fürs Clavier und Gesang dem Publikum anskündiget.

Die große Menge von Subscribenten, welche sich schon um die wirklich im Druck sich befindenden geistlichen Lieder ohne Musik bei der hohen Carlsschule gemeldet, und die mit dieser Weldung verknüpften Anfragen um seine Lieder mit Musik gibt die gegründete Hoffnung, daß aus den leztern ein noch größerer Bortheil als aus den ersteren für die akademische Druckerey erwachsen würde, weil ohnehin der Rotensatz bloß durch einen Fasmulus gemacht würde, der in keinem Taglohn stehet.

Um nun solches bewerkstelligen zu können, wäre vordersamst ersorderlich, daß dieses Schweizerische Avertissement durch ein anderes von dem Schubart auf das Schleunigste widerrusen, und die Ausgabe derselben durch die akademische Buchdruckeren abgekürzet, Schubart selbst zur Besörderung dieses Geschäfts hieher gebracht würde.

Bielleicht bürfte bey dieser Gelegenheit die gnädigste Abslicht Ew. Herzogl. Durchlaucht mit der Wiederanstellung des Arrestanten Schubart, worüber Höchstdieselben schon unter dem 31 Mai 1784 ein unterthänigstes Gutachten von mir gnädigst zu sordern geruhet, am unauffallendsten erreicht werden, wenn er nunmehr als Theaterdichter und Musikmeister bey dem Theater angestellt, und ihm von der kleinen TheaterCasse 400 fl. geschöpft, seiner Frau aber der bisherige Gnadengehalt von 200 fl. beh der Cammerschreiberen gelassen würde.

Der aufferorbentliche Ruf, in welchem biefer Mann im Aus-

land stehet, wurde jene 400 fl. der akademischen Druckeren durch seine Schriften boppelt ersetzen.

#### 214.

### Sonbarts Gattin au (Boch?) 1).

..... Am 4ten Julius 1785 wurde ich von einem Bedienten aufgewekt, der mir einen Brief von dem vortrefflichen orn. Generalmajor von Bouwinghaufen brachte. Der Inhalt war: ich möchte bis halb 8 Uhr zu bemselben tommen; Sie hatten mir eine angenehme Nachricht zu geben. Ich hoffte fogleich viel Gutes, und konnte die Zeit taum erwarten. Als ich hintam, fagten Sie zu mir: ich wurde heute meinen lieben Mann feben und sprechen. Damit ich aber auch Gesellschaft hatte, machten Sie bie Thur auf, wo meine zwei Kinder herauskamen. — Ich war ganz außer mir, konnte aber meine bankbaren Empfindungen nicht genug ausdrüken, und gerne hätte ich bem lieben Mann bie Ruße gefüßt, wenn er es gelitten batte. Dann gaben Sie mir zwei Briefe: einen von Sr. Herzogl. Durchlaucht, an den Hrn. Commandanten ber Beftung Afperg, General von Sig el, ben andern von der Frau Reichsgräfin von Hohenheim an die Frau Generalin. Die Kutsche war bestellt, wir nahmen ein Frühstüt ein, und wir, ich und meine Rinder, fuhren nun bem Afperg zu. - Wie es uns auf der Hinreise zu Muthe mar, läßt sich nicht beschreiben, sondern nur nachempfinden. Auf bem Aspera kam uns gleich ber zweite Schutengel, ber Br. General von Bugel, obwohl unwissend der Absicht unfrer Ankunft, entgegen. Wir freuten uns alle auf das, was uns bevorstand, mit Rittern. 3ch übergab dem Hrn. General meine Briefe, und der liebe Mann sorgte fogleich durch seinen Brn. Sohn für die Borbereitung meines Mannes auf unfer Wiebersehen, der auch nichts davon wußte; uns aber führte er einftweilen zu seiner Gemalin, und blieb bei uns, bis die Nachricht kam, mein Mann wäre bereit, uns zu sprechen. Der Gr. General ging felbst bin, um ihn ab-

<sup>1)</sup> Abgedrudt im 3ten Bande von Schubarts Gedichten, Frankf. Ausg. S. 238 ff.

zuholen. Indessen standen wir alle stumm und wie versteinert da. Auf einmal ging die Thür auf, und der Hr. General und mein Mann traten herein. — Mein Mann schien voller Starkmuth; aber wie er uns erblikte, war er ganz Empfindung. — Er, ich und meine Kinder drängten uns zusammen und erstikten sast vor Liebe und Schmerz; unsre Thränen sloßen zusammen wie ein Bach. So standen wir lange, ohne ein Wort zu sprechen, und ich wünschte nur, daß Sie diese Gruppe gesehen hätzten; denn es läßt sich nicht nachempsinden, viel weniger beschreiben, was wir da empsunden haben. — Es war Vorschmat der himmlischen Freuden. — Mein lieber Mann erholte sich zuerst, und hielt eine rührende Rede; lobte und dankte dem Allmächtigen und unsrem gnädigen Fürsten; — dann setzten wir uns und lobten alle Gott. —

Wir hatten die Erlaubniß, etliche Tage zu bleiben, und maren 6 Tage lang himmlisch vergnügt zusammen. Awar floßen täglich Thränen, aber es waren ganz andere Thränen, als wir bisher geweint haben. — Ob ich gleich mit meinem Manne schon vieles ausgeftanden habe, so bin ich boch stolz barauf, bag Schubart mein Mann ift. - Sie konnen nicht glauben, wie viele eble und erhabene Bersonen sich zu ihm brangen und ihn hochschätzen. Diese Theilnehmung so vieler eblen Berzen ift benn boch auch ctwas werth. Ich fand zwar immer noch ben alten Schubart, ber fehlen, aber auch viel Gutes thun kann. Was mich am meiften an ihn zieht, ift fein gutes Berg, bas gang Liebe gegen Gott, und auch gang Liebe gegen die Menschen ist; und er kann nun sagen: Ich weiß, an wen ich glaube! - D wenn Sie bie guten Ermahnungen gehört hatten, bie er feinen Rinbern gege= ben hat! — Aber es ist zu viel, ich kann Ihnen unmöglich Alles beschreiben. — Am sechsten Tage unfres Aufenthalts auf bem Afperg, um die Herzogliche Gnade nicht zu migbrauchen, fuhren wir wieber nach Stuttgarb, voll inniger Dankbegierbe gegen bie unaussprechliche Wohlthat, womit Se. Herzogliche Durchlaucht uns begnadigt haben, die Gott bem erhabenen Fürften nebft allen übrigen mir und ben Meinigen zugefloffenen hoben Gnabenbezeis gungen zum Segen anschreiben wolle ewiglich! - Auch ber Hr. General von Sugel und beffen gange vornehme Ramilie erwiesen uns auf bem Asperg alle nur ersthnliche Gnaben, die wir

nicht genug verdanken können. — Run belebt uns aufs Reue bie troftvolle Hoffnung, daß uns der liebe Mann und Bater bald sicher nachkommen werde . . . . .

#### 215.

### Soubart an feine Gaftin.

Hohenasperg im Juli 1785.

D bu,

Rur zwei Worte durch des Meule's Tochter. Sint der Stunde deines Abschiedes bin ich nur Halbmensch — und vegetire nur. Deinen unaussprechlichen Werth lernt ich aufs Neue mit Entzüken schäzen. Weine Liebe ist seitdem ein Sturm; möcht Bäume auswurzeln, Hügel wegblasen und hinstürmen zu dir — du Erste!! —

Aber nun ists wieder wuft und leer um mich — ein Chaos voll Racht und ohne Liebe.

Meine Hofnung, bich wieder zu sehen, ift ein Strobhalm, ber knikt, wann man sich anlehnt.

Doch Gott, der Liebe Urquell, wird auch uns helfen, die wir funkelnde Bafferstralen von diesem Quelle sind.

Liebes Weib — ach, mit Entzüken nenn ich dich so — ich gestehe dir's hiemit offen:

"Ich muß nach Stuttgardt; ober ich tann mein Berfpre"chen ans beutsche Bublitum nicht halten."

Meinethalben mag der Herzog mich einsperren und wenn ich nur vor meinem Vaterlande mit Ehren bestanden bin — frikassiren und braten. Um Gottes Willen, warum ist man taub gegen mein Jammergeschrei nach dürstiger Freiheit? — Wenn nichts erfolgt; so schreib ich nächstens an den Herzog selber und ächz' ihm meine Klage vor.

Seit beiner Abwesenheit bin ich immer franklich. Du — meine Kinder — die ich nach 9 Jahren wieder das Erstemal sah, habt mich bis zum Sterben durcheinandergerüttelt. Weine Reraben bröhnen noch vom Fußtritte eurer Liebe. Thränengusse ent-

stürzen mir noch täglich und ich schäme mich oft, wenn ich ans grose Wort Jesu benke:

Wer Beib, Sohn, Tochter — mehr liebt, dann mich, — ist mein nicht werth.

Doch weg von diesem Artikel, in dessen Flamme ich brate. Abgekühlt!! —

Benn du bes Meule's Tochter verforgen kannst, so thu cs. Dein ebles Herz ist mir Burge für iebe Herzthat.

Dem Ludwig und bem Julchen — o meinen zwei herrlichen

Rinbern, fcbreib ich felbften.

Der liebe General von Hügel und sein tresliches Hauß bleibt sich immer gleich — menschlich, gut und christlich gefinnt. Ich wünsche mir in meinem Leben keinen bessern Herrn — wenn man ia Herren haben muß — als den Hügel.

Ich habe Briefe aus den fernften Provinzen bekommen, die ich schleunig beantworten werde. Eine reiche Anzahl von Sub-

stribenten hat sich gemeldet.

Bar' ich boch frei!! — Aber meine Rette scheint mit bem

ersten Ringe an Jupiters Thron zu hängen.

Guten Worgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht — fanften Schlummer, füsch Erwachen, steten Seelenfrieden, Freud im Tob, fröliche Urständ, Belächlen ber Liebe Gottes und ewige Zusammenküttung mit dir — wünscht dir

dein

Schubart.

So ganz Dein

Schubart.

Der liebe Ludwig schreibt mir: "er hätte mir die Spezifikation der eingeschikten Gedichte zugeschikt." Hab sie aber nicht gesehen — so äusserst nothwendig sie mir sind.

Ich tuffe bich — ich strome mit bir zusamen im Geiste. Hundert Rif und Gruß —

an

Elfäßers Bouwinghausen — Seeger — Mabeweis — Kr. v. Königseck 2c.

Mit Einem Wort an alle, die sich um den Goldpunkt unfrer Liebe brehen.

Die Magentropfen nehm ich fleissig. Sie behagen mir fo fo. Deine Pflege — beine suße Pflege war' mir theurer, als alle Essenzen ber Welt.

O du Gute! — Weib nach Schubarts Sinn!! — Roch was.

Diesen Brief schrieb ich mit der Feder, die du in der Hand hattest. Ich werde sie erhalten wie einen Riel, den Schwingen bes Paradisvogels entfallen.

#### 216.

### Soubart an Oberft Seeger.

Hohen Afperg ben 15ten Juli 1785.

Hochwohlgebohrner Herr,

Gnädig-Hochgebietender Hr. Obrift!

Das Gewicht der Bemühungen, womit Sich Ew. Hochwohlgebohrn in meinen Angelegenheiten beladen, muß ich noch bamit erschweren, daß ich Hochdieselben unterthänigst bitte, die neulich eingeschitte Anzeige meiner mufikalischen Arbeiten in Ottab abbruten zu laffen, und zu befehlen, baß felbige ben gangbaren Beitungen beigelegt werben möchte. Der unbefugte Schweizerfamler hat bereits, wie ich erft fürzlich von Hrn. Geheimbenrath Bogelt und heute aus einem Aurcher Schreiben erfuhr, eine wichtige Anzahl Subscribenten gesammelt, und in Winterthur ist mit dem Stiche würklich der Anfang gemacht worden. Ich glaube also, baß wir mit ber Anzeige eilen mugen, um biefen Clubb tutischer Samler meiner Arbeiten, Die wie Rauber in Gebufchen lauren, auseinander zu ftobern. Meine Samlung ift gang fertig und es hängt blos von Em. Hochmoblaebohren Befchl ab, wann ich solche jum Drut stülweise einsenden foll. Rur feb' ich nicht einmal die entfernteste Wöglichkeit ein, wie ich die poetische und musikalische Samlung und sonderlich die kürzlich meiner Frau mitgegebene ganz ausgearbeitete Aest hetik der Tonkunst, vielleicht das Beste, das ich iemals schrieb, dem Publikum seinen großen Erwartungen gemäß in die Hände liefere, wenn die Entsfernung vom Drukorte noch länger andauren sollte.

Ich habe noch manches zu berichtigen, das ich hier, in Ermanglung der Bücher und literarischen und musikalischen Um-

gangs, unmöglich berichtigen tann.

Auch würde meine ohnehin baufällige Gefundheit vollends gänzlich zerftört werden, wenn ich die Abschriften meiner Werke selbst beforgen müßte. Korrektur, Eleganz, Präzision — alles leidet, wann der Autor entscrnt ist.

Ich bin überal in den Händen meines Gnädigsten Fürsten. Die theuren Pfänder — Weib, Kinder, mein erwordner Nahme — noch mehr! mein durch den Geist des Christenthums geläustertes Gewissen, müssen die underdächtigsten Bürgen davor seyn, daß ich in Stuttgardt so wenig als wie hier die heiligsten Pflichsten gegen meinen großen und guten Fürsten ie zu verlezen sähig sehn werde. Sollte mein Durchlauchtigster Herr nach der Hersausgabe meiner Werke mit mir unzufrieden seyn; so leg' ich meine Freiheit — oder welches mir Eins ist — mein Leben, zu höchstero Füßen. Ew. Hochwohlgebohrn reisseren Wahl stell' ich die Mittel anheim, die Hochdiesleben zur Erreichung dieses meines so äusserst wichtigen und dringenden Ziels zu wählen geruhen wollen.

Wenn sich Unterthanen durch Thätigkeit auszeichnen; so fällt doch immer der gröste Ruhm auf den Fürsten zurük, der durch sein Beispiel den Unterthan entstamt, und damit die Ressorts zu dieser Thätigkeit aufspant.

Mein Herz ist indessen von den rührenden Zeugnissen meisner Familie, die sie von hochdero unermüdeter Gnade gegen mich und die Meinen ablegten, so innig durchdrungen, daß ich zu ohnsmächtig bin, den ehrsurchtsvollsten Dank ganz hinzuströmen, mit dem ich ersterbe

Meines gnädigen und hohen Gonners unterthänigster Diener Schubart.

### 217.

### Erlaß des Berjogs.

Hohenheim b. 25 Juli 1785.

M. l. Obrift und Intendant v. Seeger. Ich habe bessen unterthänigsten Raport vom 17ten diß erhalten, und lasse darauf bemselben die entworsene Anzeige des Arrestanten Schubarts gnädigst zurückgehen, an welcher Ich weiter nichts auszuseten sinde, als daß der Ort, wo sie aufgesett worden, weggelassen werden soll.

3ch bin, mein L. D. und J., deffelben Wohlaffectionirter

Carl, H. z. 28. u. T.

#### 218.

# Soubart an Fran von Beppenftein in Münden.

Hohenasperg im Juli 1785.

Gnäbige Frau,

Die furchtbare Originalität Ihres lezteren Briefes hat mich so betäubt, daß ich lange mein eigenes Elend vergas und mit starrer Wehmuth nur an dem Jammer meiner lieben Heppenstein hieng. Ich weis wie tief Sie fühlen, wie sehr Sie Weib, Mutter, Freundinn, Mensch sind! Ich kann mir also auch einigermassen den ungeheuren Schmerz vorstellen, der bei dem kläglichen Ende Ihrer Fanny iede Tiefe Ihres weiten Herzens durchwühlen mußte. Zwar las ich diesen schröslichen Vorsall in einer Zeitung. Da aber die Familie dabei verschwiegen wurde, so lies ich mirs nicht träumen, daß diese arme Fanny eine Tochter der mir so unaussprechlich theuren Frau von Heppen stein wäre. Und nun da ichs weiß — o liebe gnädige Frau; so stürz' ich zu Ihren Füßen nieder, berge mein Antliz in Ihrem Schooß' und weine die heiße,

glühenbe, blutige Thrane bes Mitleibens. — Gott, zu welchem Jammer haft du die gröften und ebelften Menschen erschen! Daß sich die Seele nicht erhebe ihrer Großheit;

"so erhebst du fie hoch aus dem Strome "und triffst fie mit zermalmendem Arme —" Rloptot.

Doch eben dieser verborgene Gott gibt den großen Seclen auch ein Gegengewicht gegen die Gebürglast ihres Jammers, und diß Gegengewicht heißt — Stärke. Wie groß milsen Sie sehn, Gnädige Frau, daß Sie unter einem solchen beinah einzigen Elende nicht versinken!! — Bißher liebt ich Sie; nun kommt noch Bewunderung hinzu und Ihr Bild ist in meiner Seele vollendet.

Fannh, das löstlichste Gestein
im Brautschmuse der Ratur,
war Ihrer Mutter Lust.
Sie spielte um die Winke ihrer Mutter,
wie das Lämmlein
um den rosendewundenen hirtenstad.
Ein föstliches Mäden war Fannh!
Beim Anblik der Größe hob sich ihr Geist,
trank Aetherströhme, sonnte sich
im Urlichte ewiger Größe.
Und nur die Thräne der leidenden Menscheit
vermochte sie herunter zu loken
in Erdstaub.

Einst trat sie auf eines Thurmes Spize um näher zu sehn bem blauwoogigen himmel. Sie dachte Gottes Größe! — Und ach! die himmlische Fanny schwindelte. Herunter sant sie an des Thurmes selssen Rippen. Es brach ihr Gebein, und hirn und Blut besprizte den Sand.

Und fiehe! die Mutter jah die zerschmetterte Leiche Fannys und versant nicht! — Hoch blitte sie gen Pimmel — schwieg lange dann kurzte sie die Worte hin: Dein Wille geschehe, Johovah!
Fannys entsesselle Seele
flog gen Himmel empor.
Gnadelächlend sprach der Ewige:
Hier bin ich, Fanny! —
Run knieet sie in Sonnenstralen,
das himmlische Kind — und erwartet
— die arbhere Mutter!

Daß mit bem Wurme auch menschliche Insecten die Leiche Ihrer Fanny bekriechen, das bedaur' ich; aber Ihrer verklärten Kanny schabet's nicht. Allein man muß ihren Schatten rächen, und bem Schächer Reffelroth fonderlich bas Bein zerbrechen. Salzmann, biefer mit ben Quellen menschlichen Elends so vertraute Beise, ist in der That der tuchtigfte Mann, Ihrer vollenbeten Fanny ein Denkmal zu sezen und so die Unholde zu zerstreuen, die um ihren Grabbügel rumoren. Kan ich zu Ew. Gnaden Beruhigung auch etwas beitragen, so befehlen Sie mir die Art und Weise, wie? wann? und wo dif geschehen soll?? -Indessen hab' ich einigen meiner wichtigften Freunde ben Innhalt Ihres vortrefflichen Schreibens mitgetheilt und auch fie aufgefordert, sich gegen alles zu sezen was die Manen Ihrer Fanny beunruhigen will. Ginstweilen harren Sie, liebe altere Kanny, in Gebult! Laffen Sie Ihr himmlisches Berg nicht in Menschenfeindschaft ausarten! Haffen Sie Schurkeren, aber nicht ben Schurten. Nicht aus bem eisfalten Begirte ber Philosophie boblen Sie gefrornen Troft für Ihr tief verwundetes Berg; - in bem allerleuchteten, allburchmärmten Bebiete ber Chriftus-Religion ist allein mahrer Trost für Sie. "Deine Kanny ist bei mir", lifpelt Ihnen ber Geift Jefu gu, "follft fie bei mir wieder finden"! Thoren mogen sie also verdammen. Bfaffen topficutt= lend an ihrem Grabe vorbeigehn, früppelhafte Autoren mögen auf Stelzen um ihren Todes-Hügel hinken; — Fanny ift bei Gott, schaut hoch herab vom Sonnenthrone und belächelt die Narren im Erbstaube. Dort finden wir fie wieder, liebe Gnädige, auf ewig wieder, und schämen uns ber langen, sengenden Thrane. im Erdthale um fie geweint.

Ihren Antheil an meinem Schiffale, Gnädige Frau, lohn Ihnen Gott mit Ergiefsung himmlischer Erquitung in Ihr troft-

bedürftiges Herz! Ach ich habe viel gelitten. Fern von Mutter, Beib, Kindern, Freund und Baterland hat mich der Herr aethan. Biel Jammermonde lag ich auf faulem Stroh, in feuchter Rerfernacht, mit verwilbertem Barte, und einem Gefichte, von Ungeziefer und Thranen gerfressen. Ohne Buch, Dinte, Feber, Bleiftift, ohne bas Bruberantlig bes Dienschen zu seben - schmachtete ich — fünf schrekliche Jahre in der engsten Berwahrung. Und benken Sie große Frau! — mit biefem Gluthgefühle ber heiligen Freiheit!! — Wenn man uns das gefagt hätte als wir in München fo symbathetisch einander gegenüber faffen; "Bom Thurme wird sich beine Tochter fturzen! — und du wirft im Thurme beinahe lebendig verwesen!!" — Liebes, großes, hochgeprüftes Weib, lakt uns ben Saum bes Schleiers füssen, ber vor dem Heiligthum der Zukunft hängt! — — Dieser Monat war für mich ein Monat großer Wonne. Denten Sie nur, aute Secle! ich sab nach 9 Jahren mein Weib wieber, ach, ein herrliches beutsches Weib! — meinen Sohn wieder, einen Jungen voll Manntrafft und Tiefgefühl - und ein Mädgen von 17 Jahren, bas wurdig ift, daß einem bei ihr Ihre Fanny einfällt; die Alle waren bei mir und zitterten, und weinten, und hiengen mir am Salfe, und fanten gur Erbe und ftammelten leifen Dant gen Himmel. Ach, toftliche Freundin, wie mir ba himmel und Erbe wegschwanden! wie ich ba nichts fah, als bas Weib meines Berzens, die Rinder meines Bergens!

# D Wiedersehn, o Wiedersehn! wie troftest bu die Seele!!

Aber, mein Brief wird so lang. O wie schwer reiß' ich mich von Ihnen loß. Für meine Gedichte, musikalische Rhapsosdieen, prosaische Stunden, und andere seitdem versertigte Werke bitte mir einige Liebhaber zu werben, und ihre Nahmen meiner Gattin, bei Hrn. Expeditions-Rath Elsäßer in Stuttgardt wohnhaft, gnädigst einzusenden. Der Geist des Herrn schwebe über Ihnen und erfülle Sie mit himmlischem Troste! Ost soll mir Ihr Bild vorschweben, und wenn ich die Summe der Leisdenden denke, unter denen wir einen so wichtigen Rang haben; so will ich einen Theil des für mich ersehten Trostes auf Sie hindeten. — Wit unaussprechlicher Achtung und Liebe — ers

lauben Sie mir dis erste Wort aus der Kunstsprache des Himmels — also mit Liebe nenne ich mich

Euer Gnaben

unterth. Diener Schubart.

N. S.

Machen benn Ihre Landsleute tapfere Borschritt' in Kunft und Wiffenschaft? Schiken Sie mir doch 'nmal ein schmakhaftes Product!

### 219.

### Sonbart an feinen Sohn.

Hohenasperg ben 30ten Juli 1785.

Lieber Sohn,

Die Herausgabe meiner Gedichte und meiner Musikalien rechn' ich unter die vorzüglichsten Gnaden unsers grosen Besschüzers. Ich werde sogleich die erste Lieferung ins Reine bringen.

Der Vorschlag deines vortreflichen Grn. Obrift "die Mufikalien periodisch herauszugeben"

ist so unverbesserlich, daß ich ihn mit Freuden befolge. Doch wünscht' ich nun eine Abanderung des Titels und statt Schusbarts Launen soll er nun heissen:

Schubarte mufitalifche Rhapfobieen.

Die Einrichtung ift folgenbe:

Jedem Stüte werd' ich eine kleine Abhandlung über wichtige Gegenstände der Musik vorsezen. Z. B. über die Klavierwuth, über musikalischen Unterricht, über den Choralgesang, übers Orgelspiel u. s. w. — Dann kommt ein gröseres Singstüt — drauf Bolkslieder, auch Texte unter schöne Welodien groser Weister — endelich ein Klavierstük. . . . .

Obige Umstände, lieber Ludwig, sez' ins musikalische Aver-

tissement — mit Brobachtung gleichförmigen Stils, bamit die Anzeige keine Harlekinsiake wird. . . . Das ausgeftrichene Afchberg hat mich hoch gefreut. Ach dürft ich ftatt dessen Stuttgardt sezen!! —

Schubarts Stunden find Miscellaneen über religiöse, anthropologische, äfthetische Gegenstände — in Form von Erzähluns gen. Dialogen und bal.

Frag doch beinen hulbreichen Hrn. Obrist; — bem ich mich hiemit voll Dank und Ehrfurcht empfehle, — "ob Er mir nicht die höchste Erlaubniß bei unserm Durchlauchtigsten Herzoge ausswürfen könte, dem ersten Bande meiner Gedichte die Zuschrift an Höchst dieselbe vordruken lassen zu dürfen?"

Ich bins schuldig, aller Welt zu sagen, wie groß und gut bieser Fürst an meiner Familie gehandelt hat. Sonst hab ich keine Absicht.

Frag doch den brafen Zumsteeg, nebst meinem Bidergruße, ob er nicht die Güte haben und die Korrektur der musikalischen Rhapsodieen besorgen möchte? — Der gute Mann thuts gewieß. Für mich allein wär sonst die Last zu schwehr. Meine Gesundsteit ist ohnehin so schwankend. Hier sehlts mir an Pflege, so gnädig und gutgesinnt der Hr. General für mich ist. Ein mir so unentbehrliches Baad kann ich hier unmöglich gebrauchen; auch mangelts mir, wie du weißt, an Bedienung. Doch Gott wird Rath schaffen.

Schreib mir doch auch zuweilen literarische Reuigkeiten. Sonst wußt' ich zu viel, iezt zu wenig. Raum verirrt sich manchmal ein gutes Buch hieher. Doch draussen wollt ich bald das Zurükgebliebene eingehohlt haben.

Lieber Ludwig, bein Bild schwebt immer vor mir — ich wache, oder schlase. Erst heute Nacht sah ich bich im Traume, und als ich erwachte, so betete ich weinend für dich. Gott seegne bich mein Sohn! diß ist alles, was ich mit patriarchalischer Einsfalt — meine Rechte auf bein Haupt gelegt — dir sagen kann.

Hahn und Scharfenstein, ber iunge hügel, Ringler, bie Gaups, die Jungfer Bfeisterin schiften dir all Herzensgruße.

Mußt deine Bücher nicht so wegleihen; es fahren bir hier etliche auf'm Berg 'rum. Ich bin so um viel 100 Bücher gestommen.

Empfihl mich beinen würdigen Lehrern — Abel, la Motte, Elfäßer, Raft, Schott — und wie die brafen Männer all heisen. Wit — zwar nur fern nachahmender Gotteslieb' und Gotstestreu' ewig

Dein

Bater Schubart.

Ich überlasse es bem klugen Ermessen beines Hrn. Obrift, ob mit dem Monath August der Subscriptionstermin nicht zu früh geschlossen werde. Ich habe Briefe aus Schlesien erhalten, welche aus dieser Provinz, auch aus Danzig, Elbing, Königsberg, Mietau, Riga, wo ich namentliche Bekannte habe, viele Liebhaber versprechen.

### 220.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 5ten August 1785.

Liebes Weib,

Die Riel hab ich durch die Escherin erhalten. Ich schife sie expreß an dich ab, um das Fäßlein Wein zu hohlen, welches der Hr. General in seinem Reller zu verwahren die Gnade haben und mir täglich davon eine Boutellie schiken wird. Den Bronnen habe gestern schon zu trinken angesangen. Den Erfolg will ich erwarten.

So willig du bift, mir alles, was ich verlange, zu schiften; so sehr betrübt es mich, daß ich bich so oft belästigen muß. Ja, ich muß dir sagen, daß es selbst meinen Stolz kränkt, daß ich so alles von dir sordern soll. Da meine Befreiung, wie es scheint, noch weit entsernt ist; so werd' ich auf ein Mittel denken, meinen Bedürfnissen abzuhelsen, ohne dich zu beschweren. Wein Gott, du hast ia für dich und deine Kinder genug von nöthen. Die Gedichte scheinen nicht so ergiedig auszufallen, als du Ansangs träumtest. Wan hat viel zu wenig Briese an wichtige Orte ergehen lassen. Für die Musikalien verspreche ich dir etwa

200 fl. Die 600 Exemplare hoff ich gewieß zu verschliesen. 480 fl. macht ber Erlöß. Da rechn' ich bann die Hälfte auf die Unkoften.

Allein, da muß ich dir noch viele Briefe eigenhändig an die Kapellmeister und Musikrektors schreiben; sonst bleibt Alles liegen. So gern ich arbeite; so muß ich dir doch sagen, daß cs mich oft sauer ankommt. Ersinden, anordnen, abschreiben, mehrentheils mit eigner Hand, weil ich keinen Rotenschreiber habe —
und dann die Briefe, die mir aus'm Hals siegen!! — Zur Bronnenkur gehörte freilich mehr Ruhe; doch, wie gesagt, ich arbeite
willig und mit Freuden, weil es zu der Meinigen Besten geschieht.

In diesem Gesichtspunkte bin ich auch dem Herzoge herzlich gut. Er raubt mir zwar meine Freiheit; doch sorgt er väterlich für euch. Und dig lohn' ihm Gott für Zeit und Ewigkeit!!

Inzwischen laß dich die Trennung von mir nicht so ansechten. Du hängst an iedem Scheine von Hofnung, und wenn du betrogen wirst, so greifts dich an Leib und Seel' an. — Zwar ists schreklich, daß wir so getrennt sind; aber wer kann wider die Schikung Gottes? — Ich hoffe nichts mehr für diese Welt; solgslich kann mich auch keine Täuschung kränken. Wenn ichs Leben habe; so denk ich dich doch zuweilen hier zu sehen und mich an beinem Anblike zu weiden. . . . .

Gestern war Hr. Regierungsrath Essäher mit unsrem Hrn. Gevatter von Ludwigsburg 1) und Hrn. Oberamtmann Paulus von Schorndorf hier. Ersterer zeugte gut von Ludwig, sagte aber, daß wegen meiner Erlösung in Stuttgardt Alles wieder ganz stille sei. Wie der Herzog die Leute bei der Nase herum führt! —

In Aalen und Geißlingen wird auch mancher

durch hoffen und harren werben jum Rarren.

Bas macht bann bein brafer Bater? beine Mutter? bein Geschwifter?

An meinen Bruder gebent ich nächstens selber zu schreiben,

wie auch an meinen Schwager in Nördlingen.

Mit dem ersten Bande meiner Gedichte gehts nun zum Ende. Dann arbeit' ich die Musikalien für ben Druk aus und ordne

<sup>1)</sup> Rerner.

bazwischen den zweiten Band der Gedichte. Unerhört, daß ich dif Alles im Reficht thun foll.

Ich hab einmal ber Igfr. Reichenbach ein Gedicht unter bem Titel geschenkt:

"Die gefangenen Sänger."

Laß dirs geben — (nebst grosem Gruß an diß fopf= und herz= reiche Mädgen) — schreibs ab und schit mirs.

Die Frau Generalin, die ich äufferst hoch halte, spricht oft von dir; wie auch die liebe, herzige Friderike. Mir ists sehr leid, daß ich sie wegen meiner Geschäfte nicht mehr — oder doch nur äusserst wenig unterrichten kann. Die übrige Asperger Kasrakteristik kann dich wenig interessieren.

Obristleutnant Beulwiz — ist braf, aber in sich verschlossen. Maior Buttlar — kollert zu viel, ist aber nicht schlimm.

Maior Jett — ein Mann! —

Maior Kaltenthal — frömmelt.

Hauptmann Werfamp macht eine wichtige Mine, wie ber Bewahrer heiliger Mifterin — ift aber wenig darhinter.

Hauptmann Uttenhoven — liebelt, raucht, trinft, spielt und

fentimentalifirt.

Schilling — ein bibrer, brafer Mann. Sein Beib, ein Tobtengeripp, das ihr schönes Herz verklärt.

Sulzberger — ein Spießbürger.

Afermann — eine gravitätische Böbelseele.

Trost — Holzschnitt zu einem Katechismus.

Beurlin — rennt und läuft und feucht und — thut nichts.

Schwarzwälder — hat des Nahmens Deutung.

Scharfenstein — eine starke Seele, liegt aber iezt brach und schweift aus.

Forstner — vierschrötig und grob.

Maffenbach - gutherzig, gerade - nur etwas Latiche.

v. Schwarzenau — gefährlich als Freund und Feinb.

Donop — ein guter, gefühlvoller Junge.

Globen - plump und großmuthig.

Ringler — naseweiß, sonft aber gut und nicht ohne Ropf.

Rapf — hat die Kräz auffen, aber nicht inwendig.

Die Gaups — ber kleine ift beffer als ber grose, bann ber macht so gern ben Bouffon.

Heimburg — fündigt sich als ein brafer Rerl an.

Schit und Landsec find Jesuiten.

Hahn — trintt, spielt, tareffirt — arbeitet flint und hat tein bojes Herz.

Scheidlin - maffiv und geizig.

Hofmann — braf, gutherzig und ebel, auch nicht ohne Kopf 1).

### Meine Mitgefangene:

v. Bozenheim ift ein planmachender Stofnarr.

v. Scheidlin \*) — fanft und melancholisirt sich zum Rarren.

Der Reller fomplimentirt sich zu tobt.

Der Pfarrer ift satt und vollgepfropft von Beisheit und Heiligkeit.

So fichts hier aus. Ich umarme dich mit der zartesten Liebe und bin ewig

### Dein

Schubart.

An Elfäßers eine halbe Million Gruße. Sie follen mich ben Sommer auch noch besuchen.

Abe, Schwarze! Bahl fein die Escherin braf. Ihr Mann frisirt mich.

#### 221.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg b. 30ten August 1785.

Liebe,

Aus Lebensverdruß habe ich dir so lange nicht geschrieben. Was soll mir ein Leben, wo ich das Liebste entbehren muß? Und zudem bin ich ganz und gar nicht mit der Veranstaltung

<sup>1)</sup> Bis hieher Angehörige ber Garnifon.

<sup>2)</sup> Schubarts Gefangnifnachbar, bem er feinen Lebenslauf in ber be- tannten Beife bictirte. S. Sch. 2. II. S. 237 ff. 318. Rar. S. 77 f.

meiner Gebichtausgabe zufrieden. Zweitausend Gulden Profit 1)! — das macht alle iübische Schelmen zu ehrlichen Leuten. Doch hoff' ich noch immer 1000 fl. für dich.

Warum ich die lezte Lieferung der Gedichte zurüthalte, ist Ursache, weil ich wegen so vieler entfernten Subscribenten Bögerung wünsche. Doch soll die Woche noch Alles ins Reine kommen.

Meine Kur ist geendigt und, wenn das Wetter günstiger gewesen ware, so hatte sie vielleicht besser angeschlagen. Doch was nut mir Gesundheit ohne Freiheit? —

Mit dem Ludwig bin ich das erstemal unzufrieden. Er schreibt mir nicht und hat gegen Schelern unedel gehandelt. Ach, Gott bewahre sein Herz! —

Dem Herrn Hofmeister bin ich laut seines Conto, den er dir vorweisen wird, für Stiefel, Pantoffel, Schuh zehn Gulben schuldig geworden. Zahl ihm, wenn du kannst; oder weiß ihm einige Ludwigsburger Substribenten an. Ich schwöre dir, daß du in Zukunft nichts mehr für mich zahlen sollst. Wer mich einkerkert, mag mich erhalten. Lieber will ich, wie ein andrer Schellenwerker hergehen, als dir zur Last fallen.

Dein Schubart.

N. S.

Die Boche schreibe bir mehr. Heute bin ich bufter, wie Bettergewöll.

222.

### Sousart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 1. Sept. 1785.

Liebc,

Wünsch dir Glüt zu den erhaltenen 200 fl. — Thu mit, was du willft, Millionen follten dein sehn, wann ich sie hätte. Dem Ludwig sollst du gleich seine 50 fl. zu Büchern geben. Er soll aber Rechenschaft ablegen, was er für Bücher gekauft hat?

<sup>1)</sup> Der Alademie an feinen Gebichten.

Warum ich so lange nicht schrieb, war meine Mißlaune schuld. Mir ist alles verleidet — selbst mein Leben; daher sünzdige ich oft wider das Gesez der Selbsterhaltung durch wilde Unordnung. Hol der Teufel ein Leben ohne Freiheit — ohne Pslege — im seuchten Gitternest — unter steter Marter zugebracht! —

Sag mir nichts mehr von Freiheit! Das Freudenstellndlein, wovon du mir so viel vorlullst, ist vorbei. Ich bin krank an Leib und Seel und will nichts mehr von einer Welt, wo ich nur

ben Rruppel spielen follte.

Ich hoffe, ce foll balb aus mit mir sehn. Schwindel, Lähmungen, Zittern, Engbrüstigkeit, Magenweh künden mir bas nahe Ende eines so elenden Lebens an.

Rur wird mein Herz burch Ungebuld und andere Bergehen so oft von Gott weggedrängt, daß ich bangsam au seiner Gnade zweisse und im Schwindel des Misbehagens nichts anderes vor mir sehe, als — den Galgen ber Ewigkeit, unter dem ich aus Gottes Gnad und Barmherzigkeit pardonnirt werde.

Mir ift es leib, meine Liebe, baß ich bir fo verbrußliche

Briefe fchreibe. Aber ich tann nicht anderft.

War einmal eine Zeit, wo ich die Feber in Weiß und Roth tauchte, wenn ich schrieb. Aber nun ist mir die Farbe der Hölle nicht duster genug.

Gott gebe dir all die Freuden, der ich entbehre. Bekummere dich wenig um mich, den Berworfenen! den von der Welt Ber-

bammten!! - Bebaure nur

### Deinen

bich liebenben Mann Schubart.

### Beib,

Liebe ift Qual. Möchte mich schier bavon reinigen und ein Teufel werben, um mich ewig im Haffe zu weiben. Aber mein Herz! — o diß Liebestutende Herz!! —

Bon ökonomischen Angelegenheiten kein Wort. Wenn meine Werke gebrukt find — so werd ich ganz für dich in Briefen verstummen. Was nüzen solche Höllenbriefe, wie wir einander schreiben! — Ewige Klage ohne Trost! Ewiges Harren ohne

Erfüllung! — Ewiges magnetisches Anziehen und der ewige Balten zwischen der zukenden Radel!! —

Die Hügelsche Familie ist noch immer gut gefinnt und

grüßt dich.

Spezial Zilling von Ludwigsburg, ber 62iärige Pfaffenf...l, vermählt sich wieder mit einer raschen Wittwe von 40 Jahren, des illbischen Steinheils Schwester.

Im Fluge geschrieben. ...

Suche mir doch

Num. 7. (Januarius) 1783.

der Litteratur= und Bölkerkunde aufzutreiben, wo p. 640. unter dem Titel: Schubart — gar vieles von mir geschrieben sehn soll.

Auch schike mir die neulich von dir gedachte

Gothaer Beitung.

Ich bebarf aller dieser Nachrichten zur Vorrede meines zweiten Bandes ber Gedichte.

#### 223.

## Sonbart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 3ten September 85.

Befte,

Der Hr. Hauptmann Beurlin wird die Gute haben, bir biefen Brief zu überreichen.

Daß du gesund bist und deinen Geschäften frisch vorstehen kannst, gereicht mir zum grosen Trost. Das Weib verdient an Mann und Kindern den Himmel; und der ist schon lange dein, wenn ich bedenke, was du seit 21 Jahren für mich und deine Kinder gethan und gelitten hast.

Mein Theil scheint indessen ber zu seyn, in trauriger Entfernung von euch mein Leben hinzubrüten, bif die Stunde kommt, die mich auf ewig von euch trennt.

Erst heute Nacht hab ich viel gelitten burch ängstliche Träume von dir. Ich sah deinen Bruder Leonhard und fragt' ihn: was bringst du mir? Er sagte weinend: Eine Dornenkrone. Drauf sah ich dich in schwarzer Kleidung eine Strase herauf= wallen. D Mann, es muß geschieden sehn; so iammertest du die Strase herauf, und ich erwachte von deinem Jammerschrei.

Das find bie Folgen unfrer traurigen Anhänglichkeit. Gott

mach unfer Berg ftille.

Wir haben hier Nebel und beständiges Regenwetter, wodurch meine Gesundheit sehr leidet. Ueberhaupt fürcht' ich betrübte Folgen von dem nassen Sommer für die Menschheit. Wenn nur Gott dein Leben fristet; so kümmr ich mich wenig um meines.

Wenn bu in Augspurg ober Ulm beines Mannes Gebichte hattest bruken lassen; so verspräch ich bir 2000 fl. wenig stens Prosit. Aber so!! — Unglaublich sind die Kosten, die die Akasbemie anrechnet.

Ich werde dir nächstens eine Lifte derienigen Persohnen zuschiken, benen wir Gedichte gratis ober auf Postpappier — oder beedes geben mußen. Sehr werd ich mich in diesem Falle einschränken.

Daß bein Bruber Martin, ben ich immer so herzlich liebte, mich nicht besuchte, hat mich schier verbrossen. Ich hoffe, bu werdest ihm — auch in meinem Nahmen Ehre erwiesen haben.

Diesen Brief schrieb ich in Scharfensteins Zimmer, der dich grußen läßt. Ich bin noch immer äufserst misvergnügt. In dieser Laune hat sein Lebetag noch kein Poet seine Werke herausgegeben.

Gott sei mit dir! beinen Kindern! unsern Eltern! Freun-

den! Amen.

Schubart.

#### 224.

### Soubart an feine Gattin.

Asperg den lezten 7ber 85.

Liebe.

Die Briefe an die Grosen sind fertig. Für ben Kurfürsten von Pfalzbaiern brauch ich aber noch ein Exemplar wie das Berzogliche gebunden.

Widmann hat mir schon wieder geschrieben und eine Menge Substribenten. Ich werbe die Vorschläge annehmen und die bestellten Exemplare an einen Buchhändler in Leipzig schiken.

Ich erwarte dich nun gewieß auf 8 feclige Tage. Dein Logis ift bestellt, aber nicht bei Hrn. General; denn da ift iezt Hr. v. Wiesenhütten. All deine Zeit sollst du bei mir zubringen; vielleicht ists ohnehin das lextemal.

Der erste Band wimmelt von Druffehlern, die gegen Bersftand und Geschmat verstoßen. Was brauchen die Buchbruter Trinkgelber; die Kosten sind ohnehin schon ftark genug.

Mein Porträt ift gut gerathen; es hat fo viel Arreftan-

tenmäßiges.

An Brn. Obrift und unfern Ludwig ichreib ich auch.

Berzeih mir, daß ich abbreche. Eben kommt Hr. Beißbeck von Ulm und andre Fremde.

3ch umarme bich mit Geifteswarme.

**E**wig

Dein

Shubart.

225.

### Soubart an feine Gaffin.

Hohenasperg ben 1ten Ottober 1785.

Liebe.

So chen erhalt ich bein Schreiben vom lezten September, welches ich dir seines bringenden Inhalts wegen sogleich beantworte.

Laß dir beine gegenwärtigen Geschäfte nur den Kopf nicht wirre machen; zum Einpaken solltest du iemand haben, das würde dir vieles erleichtern.

2 Exemplare für ben Hrn. Obrift waren genug. Was thut er mit ben übrigen?

Das gebundene an den Prinzen von Koburg affordir' ich. Ueberreichs in meinem Nahmen.

Dem General von Bouwinghausen — Obrift von Debell — Generalin von Scheler — Frau von Königset unterschreib ich ebenfalls Exemplare. Nur müßen wir Maaß und Ziel sezen. Ueberhaupt bitt ich dich, hierinnen wie in vielen Stüfen den einsichtsvollen Essäßer um Rath zu fragen.

An den Kurfürsten von Pfalzbairen hab' ich bereits den Brief concipirt; werb' auch dem vortreslichen Fürsten von Durlach schreiben.

Die Fürsten werben gewis die Exemplare vergüten, die wir wegschenken mußen.

Du fagst, ich soll mir nichts abgehen laffen. Aber ich habe weber Gelb noch Krebit. Doch bebarf ich auch nicht viel; möcht' auch hier nicht viel haben, benn man wurde mich doch nur beftehlen und betrügen. Du glaubst nicht, was es bier für Spanen gibt. Sie migbrauchen meine oft leichtfinnige Gutheit aufs Abscheulichste. Spar du nur bein Gelb, wirsts wol brauchen Wenn Ludwig aus der Afademie kommt; so werden erft die Rosten angehen. Er muß mir hinaus und sich luften vom Dunfte bes Bedantismus. Wien ift ber Ort, wo er Ein Jahr weilen foll. Ich habe bort grofe Freunde, unter beren Schuz er fich in der Reichspragis üben foll. Doch bas wollen wir mundlich miteinander abthun; denn ich hoffe bich gewieß zu feben. Der Gr. General tann bich nicht felbst beherbergen. Er hat aber die Gnade gehabt, für dich ein eignes Rimmer zu beftimmen, wo du alle Bequemlichkeit finden follft. Bein bitt ich bich mitzunehmen; benn bier ift er aufferft schlecht. Konte bas Julchen nicht auch ein paar Tage mich besuchen? Ach, mir ists so wohl, wenn meine Familie um mich ift. Bielleicht ists boch das leztemal, daß ihr mich besucht; benn so muß man immer benten, wann die Borbothen des Todes oft so unsanft an unfre Bütte flovfen.

Bergiß es ia nicht, einen schriftlichen Befehl vom Herzoge mitzubringen. Sonst geht birs, wie ben 11ten Oftober 1783.

Dem lieben Elfäßer und seiner Gemalin taufend Gruße. Er soll mich besuchen und feinen Sohn mitbringen.

Ich umarme beine Luftgeftalt und nenne mich freudig Deinen

Shubart.

### Meinem Ludwig.

Du wirst nun beine Gebichte und meinen Brief haben. Daß ich mich väterlich hinsehne nach beiner Gegenwart, wirst bu meinem Herzen zutrauen. Deine Freunde werden sich beeisern, dir Bergnügen zu machen. Doch bein gröstes Bergnügen soll sehn das hinhorchen auf die Schläge des Baterherzens.

Wann meine Schriften so viel tragen, daß ich dich damit unterstüzen kann; so bin ichs zufrieden und danke Gott dafür. Sobald die Gedichte vollendet sind, so arbeit ich meine Aesthetik der Tonkunst fürs Julchen aus. Wenn doch ihr Herz besser gewählt hätte! Ich sinn hin und her und sind nichts an ihrem Schlotterbek, das ihr Herz paken und ihrer Liebe auch da noch Dauer geben könte, wenn der sinnliche Rausch vorüber ist. Doch lieber will ich sterben, als das gute Kind am Herzen rütteln und sie zu einem andern nöthigen.....

Wenn ich doch Gesundheit und Laune genug hätte, ein Gebicht aus meiner Seele zu schreiben, welches schon viele Jahre brinn wooat!

# Friederich ber Grofe!

Etwas soll boch in zweeten Band kommen 1). — Deine übrigen Anfragen ein andersmal beleuchtet. Lebe wol guter Ludwig! — Der Zeitstrom wälze sich indeß mit Tagen, Minuten, Sekunden vorüber — und ich sehe dich und beine traute Mutter — vielleicht auch 's Julchen wieder! —

### Un mein Julchen.

Dein Briefchen hab' erhalten. Es war so kammeriungsferlich empfindsam, als käms mit ber Flugpost von Leipzig. Deine

<sup>1)</sup> S. Friedrich der Große. Ein hommus. Bgl. Schubarts Rarafter, S. 41.

Briefe sind mir lieb; sie sollten aber reeller seyn — sollten sich über deine Lektür, musikalisches Studium — auch über dein Herz verbreiten. Aber so liebelst du im Stillen, versettest dich immer mehr mit den Fesseln der Minne, zehrst dein Herz mit Liebesz gram ab und verdirgst die eitrende Wunde. Ich mag deine Wahl nicht bekritteln; sonst könt ich dir manch Unangenehmes von deinem Idol sagen. Doch ich will lieber die Wunde deines Herzens streicheln, als sie unsanst anrühren. Ich liebe dich zu sehr, liebes Inlichen. Da meine Freiheit sehr ungewiß ist; so muß ich dir dig sagen — köntest du mich nicht auch ein paar Tage besuchen, wenn, wie ich hosse, deine Mutter und dein Bruder hieherkommt? —

Der lieben Baletti 1) meinen Gruß. Ich will ihr Briefchen nächstens beantworten. Lebe wohl, Julchen. Es füßt bich ber Geift

Deines Baters.

Liebes Beib,

Ich habe biesen Brief mit Heiterkeit angesangen und mit äusserstem Wißnuth endig' ich ihn. Mir sind meine manschesterne Hosen von der Wand weggestohlen worden. So bin ich mit Jaunerswaar umringt. Wenn mich Gott nicht bald loßmacht; so ziehen mich die Harphen noch nakend aus. Du must, so du hieherkommst, auf ein Wittel sinnen, wie diesen Diebereien gesteuert wird — denn an meine Erlösung von diesem Sündenberge ift wohl nicht zu denken. Abe.

226.

### Ludwig Soubart an feine Mutter.

Afperg ben 11ten October 1785.

Liebste Mutter!

Die Freude meines Baters über meine Anfunft wurde burch Ihr Ausbleiben sehr gemäßigt. Er zieht in Anschung seiner

<sup>1)</sup> S. unten die Anmerlung zu bem Briefe vom 26. Auguft 1787.

Freiheit üble Folgen hieraus. Der Ueberbringer bieses Bricfs hat noch keine Belohnung: ich überlasse bis Ihnen. Erstaunt trat der General zurük, als ich allein hereintrat: ich erzält' ihm kürzlich, was seit meinen zween Bacanztagen vorging, sagt' ihm, Sie hätten ein Memorial an Herzog übergeben; — und er hosst' Ihre Antunst. — Geben Sie uns sobald als möglich Rachericht davon.

Ihr zärtlich liebender Sohn

L. Schubart.

Den Wein schiken Sie fobald möglich herauf. -

Rachichrift von Schubart.

Liebe,

Weber ich noch bein Sohn können alle die namlosen Empfindungen schilbern, die mich bei der Ankunft Ludwigs durchkreuzten. Er kam allein! Seine Mutter nicht mit!! Schreien möcht' ich, daß mein Jammerberg bersten möchte: Seine Mutter, mein Weib, kam nicht mit!!!

O lag uns beten, bag wir in unserm Jammer nicht verzagen. hier und bort troz ber Weltverfolgung

Dein

Schubart.

#### 227.

# Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg ben 19ten Oftober 1785.

Traute,

Der Herzog hat mein Schreiben an die Hoheit gut geheißen. Es ist auch bereits, nebst einem Exemplare an die Behörde abgegangen. An mehrere Fürsten zu schreiben, ist mir verboten. Hier sind also die zwei noch restirende Exemplare. Bersende sie schleunig.

Daß bu dir Alles fo zu herzen ziehst - meine unangenehmen Ereignisse und beine gegenwärtigen Geschäfte, ärgert und beugt mich. Deine Gesundheit ift ohnehin schwach — ein Spiel iedes Lüftchens — was willft du dich von innen heraus vollends morden und deinem Wanne eine tresliche Frau und deinen Kinsbern die treuste Wutter rauben?

Ich habe bei beinem leztern — nur allzukurzen Hiersehn — so viel Stärke, ausgeprüfte Gebuld, reises Urtheil, Menschenstenntniß, Lieb' und Bärtlichkeit an dir wahrgenommen, daß du auf der Bagschaale meines Herzens an Gewicht und Schäzung ausserordentlich zunahmst. Wachse, mein Engel, in dieser Geistessvollkommenheit von Tag zu Tag, und laß ihn hinwelken, deinen Körper biß die Kinde springt und der volle Engel dasteht.

Mein Prozeß mit dem undankbaren Hempel hat sich so geendigt, daß ich — um aller Schikane loßzuwerden — auch diese 5 fl. bezahlen will. Indeß hab ich mir von Hrn. General eine andere Kost und Waschsfrau erbeten. Ich kann schon warten dis der Tag der Entscheidung allen Spizduben und Furien die Larve vom Gesicht reißt. Besser, ich werde betrogen, als — ich betrüge. In Zukunst werd ich mich wohl hüten, solchen Hydnen zu trauen.

Mir gehts sicher noch wie dem Shakespearischen Timon von Athen. Bon der äussersten Menschenliebe werd' ich hinunterstürzen zum schwärzesten Menschenhaß. Schon sprizt der Drache Gift in mein Herz und bestekt das Menschenbild, das sonst so groß, so holdseelig, so gottähnlich in meiner Seele stand. Jener Tag wird dirs klar machen, wie lang ich einen Menschen für gut halten kann und wie schlimm und teuflisch er mir mitsahren muß, die ich's Ungeheuer in ihm sehe.

Uebrigens bin ich würklich in eine so fürchterlich kalte Ruhe versenkt — bin so gleichgültig gegen Leben und Tod, Weltfreiheit und Weltsklaverei, Lob und Tadel, Gesundheit und Krankheit, Ueberfluß und Mangel, daß ich mich entseze ob der Eisenrinde, die mein sonst so gefühlvolles — so unendlich reizbares Herz umzog. O wie wahr ists, was Klopstok saat:

- Eifern wird bes Langleibenben Seele.

Ich weiß wohl, daß unter dieser Eißrinde die Berzweislung schlummert. Wenn sie erwacht die Riesinn, wenn sie mit ihrem Flammenodem die Eißrinde schmelzt, sich fürchterlich aufbäumt mit dem Worddolche in der blutgeschwollnen Faust, wenn sie dann dasteht vor mir hoch und schreklich mit dem Giftblike und

bem schwindlenden Erynnistopfe — ha! armer Schubart, wohin bann mit bir, wenn bich bein Gott nicht halt? —

Beiliegenden Brief an Hrn. Obrift bestelle sogleich. 3ch

bin begierig auf seine Burtung.

Künftigen Sonntag wird Ludwig, hoff' ich, die Fürstenbriefe besorgen. Es ift sein Ruz.

Warum schreibt mir mein Julchen nicht? — Hat sie bann immer ihr Berztäferlein am Kaben und läßt ihn ihr Köpflein umsummen? —

Sint du weg bift, hab ich mich nicht fristren lassen und bin zu keinem Menschen gekommen. Einen treslichen Klaußner gäb' izt der sonst so heitre, launische, sich im Weltgefühl wälzende Schubart. Was die Verhängnisse nicht aus uns machen können! — Sie kneten Riesen zu Zwergen, Swifte zu Tollhäußlern, wogenzähmende Cervantesse zu Bettlern, Grazien zu alten Vetteln und hochaussachende Dichter zu slennenden, rozigen Buben zusammen. Arme Menschheit, du Fähnlein auf dem Thurme der Wesen, sei doch nicht so trozig, dift du gleich verguldet; kann dich doch drehen ein Lüftlein, daß du krächzest, iagen der Sturm, daß du brichst und stürzest und rostest im Kathe.

Doch ich beklamire und das wollt ich nicht.

Lebe wohl, Beste. Laß mich nicht im Stiche; benn ich verbiens nicht um bich.

Mein Geift umschlingt bich mit zittrenber Liebe.

Ewig — ewig

bein unaussprechlich liebender Mann Schubart.

228.

# Sonbart an Miller.

Afperg ben 5ten November 1785.

Brandig 1), ein Mann voll Gefühl für iedes Bahre, Gute und Schöne, sei dießmal ber Genius, ber dir meinen Brudertuß

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ber Gottinger Professor Brandes, welcher in jenen Jahren, wie Körner im Briefwechsel mit Schiller sich ausdrudt, hauptsachlich auf Staatsrecht in Deutschland herumreiste, und auch Würtemberg besuchte.

bringt. Führ ihn aufs stattliche Münster und zeig ihm ba Gottes weite Welt im Ulmer Thal so schön abstralend, als in Bau-clusens Thale, wo Petrarka schlummert.

D Miller, ich habe bir vieles zu sagen. Springen möcht mein Busen vom Wogenschlag der Empfindung, wie Antonius Harnisch im Shakespear.

Lebe wohl, Befter!

Dein Schubart.

### 229.

### Soubart an feine Gattin.

Hohenasperg den 7ten November 1785.

Hier, meine Liebe, die verlangten Briefe. Für ihre Be-

ftellung laß ich dich forgen.

Es ift grausam, daß ihr mich so mit Mspt ängstet. Weinst du dann, man könne die Berse nur so aus'm Ermel schütteln? — Die Leute können und müßen warten. So auch mit den Rhapsodieen.

Schike mir wo möglich

ein tompletes Exemplar meiner Chronit

bein Exemplar von der Schweizerausgabe. Meines ift mir abhanden gekommen.

— Ich könte bir Manches schreiben; aber mein Kopf und Herz ist abgespannt und neigt sich zur Rube.

Gott erhalte bich für die Deinen gesund.

Ich bin herzlich

dein Schubart.

#### 230.

# Sonbart an seine Gattin.

Hohenasperg den 5ten Dezember 1785.

Meinen geftrigen Brief, Bestes Beib, wirst du erhalten haben. Ludwigs lezter Brief hat mir sehr gefallen. Der Junge

verrät gar ein gutes tieffühlendes Herz. Werd ihm weitläufig schreiben, sobald ich gesund bin. Ich brauche würklich Meditamenten, die mich heftig angreifen und mir den Wuth zu Allem nehmen. In ieder Faser meines Leibes fühl ichs, daß ich zum nahen Grabe hinreiffe. Essen, Trinken, Tobakrauchen, Gesellschaft, Lettur, poetische Fantasicen, nichts behagt mir. Vielleicht ändert sichs mit der Witterung — vielleicht auch nicht. Wie Gott will!!

Ich trinke iezt Wein mit Wasser vermischt und mit vicler Müh hab ich beim hiesigen Hrn. Staabskeller eine Zitrone aufgetrieben, die ich aber wieder heimgeben muß. Bitte dich also, mir 2 oder 3 Zitronen zu schiken, weil ich sie für mich sehr zuträglich finde.

Dein Bater hat gewieß die Chronit gesammelt. Bitte ihn

doch, mir felbige schleunig zu schiken.

Weil ich immer auf Laune zu neuen Gedichten harre, und selbige wegen meiner Unpäßlichkeit zögert, so konnt ich keine Gesbichte einschiken. Auf den Samstag soll doch eine nahmhafte Lieferung folgen, nebst einer Sammlung meiner Lieber in Musik gesezt.

Lebe wohl, Ewiggeliebte.

Dein Schubart.

#### 231.

### Soubart an feine Gaffin.

Hohenasperg den 2ten Advent 1785.

Meine Gattinn,

Dein lezterer Brief über das Schiffal deines Baters hat mich tief gerührt. Anfangs mußt' ich weinen, bald aber gerieth ich in Unmuth. Ich bin ein Zeuge von der Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit, Ordnung und — oft nur zu stlavischen Ergebenheit und Geschmeidigkeit unter ieden obrigkeitlichen Beschl, die dein Bater durchgängig beobachtete. Und nun ist schändlicher Undank im Alter sein Lohn. Wenn ein Staat seine verdientesten Bürger im Alter darben läßt; so ist er reif zum Untergange.

Der Obervogt von Geißlingen i) muß kein herzguter -Wann seyn, wie du schreibst; sondern ein kalter, unthätiger, in Grundeiß erstarrter Archont, sonst würd' er einen so verdienten Wann, wie dein Bater ist, schüzen. Ein Mensch, der weder nüzt noch schadet, ist weniger als ein Perükenstof, an dem man doch Berüken aushängen kann.

Den Burgermeister Manner hab ich iederzeit für einen schlechten Menschenkarakter gehalten. Seine scheußliche Phissiognomie kündigt ihn schon so an. Wich wundert, daß ein solcher Hungerleider und Dukmäußler noch Einfluß haben kann.

Hier ift ein Brief an ben langen Hrn. von Befferer. Du legst ihn aufs Gedichtezemplar, machst ein Couvert brüber und läßt den Ludwig die Abbresse brauf schreiben:

Sr. Hochgebohrnen Herrlichkeit Dem regierenden Hrn. Amtsburgermeister von Besserer

hrn. zu Thalfingen 2c.

Wie wär's, wenn ich auch an Hrn. Baron von Welfer schrieb, der mir icderzeit sehr gnädig war. Auch an den Mäntler, den ich duze, wollt ich mich wenden, wenn du meinst, daß es was hälfe. Indessen muß sich dein Bater in das Bewußtseyn seiner Tugend wie in ein Gewand hüllen und auf die Hilse des Herrn harren. Wenn keine andre Welt wäre, so lohnte sichs der Mühe nicht, ein ehrlicher Wann zu sehn.

Daß du mir ia teinen Heller für das Exemplar der Gedichte von deinem Bater annimmst! Wie frankend wär's für mich, so manches unbezahlt wegzuschenken und eben von dem so theuren Bater meines geliebten Beibes Bezalung anzunehmen. O mißkenn mich nicht so, Geliebte! — Vielleicht schreib' ich an deinen Hrn. Bater selber und tröst' ibn.

Ich bin schon viele Tage nicht ausgegangen. Meine Gesundheit hat bei bieser schlimmen Witterung viel gelitten. Weber Essen noch Trinken schmekte mir. Ich habe mich also entschlossen, ein Bomitif einzunehmen, welches sehr viel Galle aus meinem Magen wegschafte. Es ist mir auch um vieles leichter.

<sup>1)</sup> Damals ein herr von Schad. Indes icheint fich bie Sache ausgeglichen zu haben, wie aus bem Briefe vom 18. Rov. 1787 hervorgeht.

Beil ich alles eigenhändig schreibe; so müßt ihr schon mit ben noch restirenden Musikalien und Gedichten Geduld tragen. Soll doch alles zur rechten Zeit fertig werden. Wit dem Musikalienakord bin ich wohl zufrieden; du gewinnst doch an iedem Stüke — wenigstens 200 fl.

Heute hat mir Hr. Hauptmann Steinheil 1 fl. 30 g. für meinen Bedienten pro mense Nov. geschift. Ich werde deine Anweisung nicht mißbrauchen; benn würklich hab ich mehr als ich bedarf.

Die 6 fl. für meine Stiefel hat der Hr. General auf des Herzogs Rechnung zu schreiben die Gnade gehabt. Da ich manschesterne Hosen brauche; so bitt' ich dich, das übrige drauf zu bezahlen.

Mit dem Klett bin ich wohl zufrieden. Er hat zwar keine Schuld am deutschen Bund; aber er ist ehrlich und ein fleisiger Beter. Er sizt immer über der Bibel und dem Gesangbuche. Wer emsig und ernstlich betet, ist gewiß ein ehrlicher Kerl.

Wenn du keinen Hasen ober Achziemer kriegen kannst; so schiff mir Schinken. Doch ist mir biese Bitte eben nicht so angeslegen, weil ich würklich keinen Appetit habe.

Empfihl mich bem treflichen Elfäßer und seiner herrlichen Frau, auch allen, die sich meiner — eines Lebendigtodten — noch erinnern.

Mein Bruber ist ein Lumpenhund, daß er mich nicht bes sucht. Erkundige dich sehr genau um meiner Mutter Vermögen. Meinen Freunden trau ich keinen Schuß Pulver; sie würden mich lachend um mein Erbantheil bringen. Meine Geschwister sind alle wohlhabend, graben sich wie Roßkäfer in ihren Mistshausen ein und kümmern sich wenig um ihren sernen Bruder. Gottlob, daß ich sie hierinnen übertreffe!

Was beine Vertröstung auf Oftern betrift; so halt ich sie für Rauch, wie alle bisherige Tröstungen. Ich hoffe und fürchte nichts weiter als — himmel und hölle.

Und nun, lebe wohl, gutes Beib! Morgen vielleicht ein Mehreres.

Ewia

Dein

Schubart.

1786.

232.

### Soubart an feinen Sohn.

Hohenasperg ben 12ten Mai 1786.

Sei du nur getroft, lieber Sohn, und harre ein wenig. Gott wirds wohl mit dir machen. Die andre Woche schreib ich beinethalben nach Winterthur und Zürich und erwarte gewieß gute Antwort. Aber noch ein Gedanke.

"Wie war's, wenn ich an ben vielvermögenden Hrn. von Wächter") schrich und ihn bate, dir eine Legationssefertetariatsstelle zu verschaffen? — Ein solcher Posten scheint dir nicht übel anzupassen. Alles was du gelernt haft, läßt sich da anwenden.

Auch war es mir ein Leichtes, dich in Wien unterzubringen. Aber ich muß erst beine eigene Neigung erforschen, eh ich handle. Freilich ist die Schweiz ein gutes Land für dich. Aber ich sorge nur, du werdest bort so ganz zum Republikaner umgestimmt, daß man dich ausser ber Schweiz nicht mehr brauchen kann. Deines Baters freier Geist ruht auf dir.

Inzwischen werd' ich alles anwenden, daß du diesen Frühling eine Kur brauchen darfft. Wenn der Herzog nicht antwortet; so schreib ich wieder deswegen seurig und drüfend und
stoßend an deinen Hrn. Obrist. Deine Mutter ist ein gutes —
aber furchtsames Weib. Sie handelt nicht, um ia nichts zu verderben; glaubt den hochsürstlichen Verheissungen auch nach
tausendfältiger Täuschung, und wenn sie sich dann endlich betrogen
sieht; so tröstet sie sich mit einem Weidsprüchlein. Wir wollen
denken und handeln als Männer — gerad und surchtloß. Weit
erhaben ist meine Seele über Fürsten- und Pfassenfurcht; auch
die deinige sei's: schwör mir's am Altare, wie der iunge Hannibal
seinem Bater Römerhaß schwur.

Der alte Hilb

war in ber grofen Freiheitsschlacht bei Höchftabt Dragoner,

<sup>1)</sup> Danifder Gefandter in Stuttgart.

hieb seinen Rittmeister Behringer von Aalen aus einem Haufen Franzosen, bekam 7 Wunden, wurde als Thürmer in Aalen versorgt; hier weidete er sich biß ans Ende mit dem Ausblike in die schöne Natur, konte Märchen meisterlich erzählen, starb als Christ und bidrer Reichsbürger. — Das Charakteristische von Aalen ist

Stärke ber Bürger. Sie schleubern Regeltugeln über Gichen. Einfalt und Treuherzigkeit.

Naturwiz.

Der Kocher, der die Mauren der Stadt lett, ift klar und fischreich.

Der Rohrwang ist ein stattlicher Eichenwald.

Der Briel eine paradisisch-schöne Wiesenfläche.

Mach das Gedicht lokal; es bleibt deswegen doch deutlich ....

Berfasser der beutschen Märchen ist Musäus, Prosessor in Weimar, ein herrlicher Kopf, der die phisiognomischen Reisen, Grandison den 2ten 2c. schrieb.

Ibyllen aus dem Anabenalter Jesu und aus dem Paradise schrieb Brutner — sind Ananas in Eben gezogen.

Mach bie Briefe an die grosen Männer schon, start, bemuthig. Dent an wen du schreibst.

Das zweite Heft ber Rhapsobieen ift gut ausgefallen. Zum Iten schit ich ein paar neue Lieder und Klavierrezepte....

Kannst du mir denn keine gelehrten Zeitungen — und die neusten Bände der Allg. Deutschen Bibliothet schiken? Ich komme so sündlich in der neusten Literatur zurüke.

Seit dem ersten des Wonnemonds brauch ich eine Kräutertur. Wills erwarten, wie sie wirft. Deine Mutter muß ich wegen ihrer Geschäfte schonen und zu deme hat sie selber eine Kur nöthig. Auch mag ich sie nicht auf einen Berg nöthigen, der ihr so zuwider ist.

Bibergrüße

1.) An ben eblen Mann Zumsteeg. Wenn ber ewige Judsertig ist; so soll er ihn herausgeben mit einem Borberichte von mir. Wenn ich ihm boch was Einträgliches erwerben helsen könte. Ich hab im Sinne ein Journal zu schreiben unter bem Titel: Akademien, nemlich im musikalischen Sinne:

- 2.) An den Herzensmann Schwegler. Ich wollt', er würde mein Tochtermann.
- 3.) An Eiden benz. Bitt ihn doch um Beisteuer für die türtische Musik. Ton ist F. Instrumente: Klarinett, Flöten, Querpfeissen, Horn, Trompete, Fagott, Tamburin, Triangel, Trommel.
  - 4) An alle, die sich meiner erinnern. Ewig und starkliebend

Dein redlicher Bater Schubart.

Ich habe so sublig geschrieben, weil mich die Dinte ärgert. Dich grüßt Hofmann, Ringler, Scharfenstein.

#### 233.

### Soubart an Miller.

Hohenasperg an Petri u. Pauli 1786.

Ewiggeliebter!

Dein Bricflein hat mich gar sehr gefreut. So benkst du boch noch immer an beinen alten — tiefgeprüften Schubart? — O lohne dir Gott beine Theilnehmung mit meinem traurigen Schiksale!! —

Daß bir ba und bort in meinen Gebichten etwas gefällt, freut mich hoch. Ifts doch Wonne und Ermunterung für eble Seclen, Leuten beines Gelichters etwas recht machen zu können.

Uebermorgen kommt mein liebes Weib zu mir; da sollen alle beine Aufträge genau beforgt werden.

Meine Stunden 1), die iezt unter ber Presse sind, werden bich doch ein wenig stuzen machen, über den ungeheuren Umsschwung meines Sistems in der Religion von 1776 bis 1786.

Die Jünglinge, welche du mir empfahlst, sind wahrlich gute, brave, herzige Leute — sind Ulmer! —

Dein Genius umfclingt ben beinigen. Gruß mir

<sup>1) 6.</sup> ben Brief vom 30. Juli 85.

bein herziges Beiblein.... Alle Eble — Befannte und Unbefannte. Bon Swigkeit zu Swigkeit

bein Schubart.

#### 234.

## Sonbart an den Budhandler Simburg in Berlin 1).

Hohen Afperg b. 11ten Oct. 1786.

#### Ebler Mann!

Ich hätte meiner Antwort auf Ihren Brief die Eile des Sturms gewünscht, fo tief bat mich Ihre ichone Sandlung beim Tobe Ihres groffen Königs, und bie Aufforberung an meine Wuse gerührt. Aber mein trauriges Schitfal hemmte bas Ungeftum meiner Bunfche, und ich tann Ihnen erft iezt Ihren treflichen - fo tief in die Gluth des Patriotismus getauchten Bricf beantworten. Ich wünschte mein Herz Ihnen so ganz auszuschütten, aber ich muß es verschieben, big es Gott gefällt mir bic Reffeln abzuftreifen und meinen eifernen Jammer zu enden. -Bon der groffen Aufforderung entflammt, fezt' ich mich sogleich in meiner bumpfen Grotte nieber, und — fang Ihren groffen Friedrich in der Gruft. Diesen Gesang, der so heiß von meinem Geift abfloß, wolt ich Ihnen unter bem Titel zuschiken: Friedrich der Ginzige, ein Obelist; allein meine betrübte Lage zwang mich, bieß Gebicht in ber herzoglich-academischen Drukeren veranstalten zu laßen. Sie find zu weise, als daß sich Ihnen nicht selbst die Urfachen zubringen folten, die mich zu biesem Schritt bewogen. Das Gebicht ift ein Bogen, eng, aber schön gebrukt, und wird für 12 Kr. das Stüt ausgegeben werben. Da ich daben einzig auf die preußischen Staaten Rutficht nahm, fo hangt es nunmehr gang von Ihrer Gute ab, ob meine burch mein elendes Schiffal verwaifte Familie von diesem Gedichte Bortheil haben soll ober

<sup>1)</sup> Die sieben Briefe an himburg, die nach und nach folgen werben, sind aus Archenholtz Reuer Litteratur und Bollerfunde, Jahrg. 1787, S. 223 ff. genommen.

nicht? Ihre großmuthige Denkungsart, die Sie ben ber Tobtenfeier Ihres groffen Mongrchen so ruhmvoll äufferten, läßt mich von Ihnen - in Abficht auf mich, einen ebelmuthigen Entschluß erwarten. 3ch bitte Sie also um die Gefälligkeit, meine Gattin, ben herrn Expeditionsrath Elfässer in Stuttgard, in möglichster Balbe zu benachrichtigen, wie viel Exemplare fie Ihnen aufenden barf? mit welcher Gelegenheit? und unter welchen Bebingungen Sie ben Berschließ übernehmen wollen? - Da ich Ihr ebles Berg tenne, so ftehen die Borschläge gang in Ihrer Bahl. Man hat fcon mehrmalen aus Schlefien, Breuffen und Bommern meine Gebichte verlangt; ba ich aber bis borthin meiner Lage halber nicht wirten tann, fo bin ich fest entschloffen, aus meinen Gebichten bie beften zu fammlen, fie zu revidiren, mit mehreren gang neuen Stüten zu vermehren, und fie in einem einzigen Bande in Ihrem Berlage, wenn es Ihnen fo gefällig ift, gleich nach ber Bekanntmachung meines Obelists berauszugeben. Machen Sie felbst bic Bedingungen, fo wie fie Ihren verdienten Bortheilen und ber Unterstügung meiner verlagenen Familie gemäß sind. Ich zweifle nicht an gutem Erfolge. Meine in ber Academie gemachte Auflage von 2500 Exemplaren hat fich gang vergriffen. Sie vertheilte fich meist in Franken und Schwaben, und ift - wie Schmieders Nachbruk - mit Gedichten verunftaltet, Die ich nur nothgebrungen aufnehmen mußte. - Gebachte Auflage foll erft so erfcheinen, wie ber Dichter vor einem so groffen Bolke erscheinen möchte. — Ich erwarte also auch hierüber Ihren schleunigen Entichluk.

Ich habe einen Sohn, ber nun in der Academie absolvirt hat, sich auf die Rechtsgelehrsamkeit, Philosophie, Geschichte, Aesthetic, alte und neue Sprachen mit groffem Eiser gelegt hat, sich in jeder Abtheilung durch Fleiß und Geist hob, auch bereits manche Bersuche in der Dichtkunst gemacht hat, die das Wehen des Genius verrathen. Seine unbescholtene Aufführung krönt seine Geistesgaben. Diesen Sohn denk ich dem preußischen Staate, — dem mein Herz mit solchem Feuerungestüm ergeben ist, — als mein kostdarstes Geschenk zu weihen, und deswegen an Ihren grofsen Herzberg zu schreiben.

Gern will ich mich bann schlafen legen unter bie Pflaumenbaume bes Dorftirchhofs, und meinen zehnjährigen blutigen Gram mit mir verscharren lagen; wenn ich nur meinen einzigen Sohn unter die Flügel des preußischen Ablers bergen kann.

Und nun leben Sie wohl, befter coler Mann, und verwenden Sie sich für die Angelegenheiten Ihres

armen unglütlichen Freundes Schubart.

235.

## Ludwig Soubart an Miller.

Stuttgardt ben 16 Oftober 1786.

### Berehrungswürdigfter Freund!

Wären meine schriftlichen Unterredungen so oft um Sie, als ich es in Gedanken bin, so wären Sie schon von mir mit einer Fluth von Briefen überschwemmt worden; aber akademischer Druk und Zwang 2c. — hinderten mich bisher an der Aussührung. Run mir aber der Herzog, mein zehnjähriger Wohlthäter, die Freiheit unter dem Verspruche geschenkt hat, mich so bald möglich zu versorgen, nun auch ich ausgesahren din in den grosen Ozean des Lebens, nun verschweige ich Ihnen meine Freude nicht länger....

Und nun über den Zustand unsres theuren Gefangenen. Ich besucht' ihn die vorige Woche — in meiner lezten Bakanz — wie gewöhnlich, fand ihn ausnehmend heiter und gesund, und noch vom lauten Beisalle betäubt, womit sein Hymnos auf den König allgemein gekrönt wurde. Er hatte eben an der Seite meiner Mutter seinen Obelisk auf den Tod Friedrichs vollendet, las ihn mir sogleich vor, und — wenn anderst Sohnese urtheil gelten kann — ich besand ihn besser als Alles was er ie gemacht hat. Selige 8 Tage slogen mir an seinem Herzen wie Himmelsträume vorüber. Wir sprachen oft von Ihnen, vortrese licher Freund, und er gab mir nebst tausend Grüssen und Küssen solgen Austrag an Sie:

Das genannte Gebicht wird nehmlich gegenwärtig in unfrer Atademischen Druferen zu 10,000 Exemplaren aufgelegt, wovon

wir die Hälfte nach Berlin und ins Brandenburgische überhaupt zu senden gesonnen sind. Nun bitten wir Sie, die beigelegte Rachricht davon in die Ulmer Zeitung einrüfen zu lassen und Hrn. Köhler nebst unsrer warmen Empsehlung zu sagen, er möchte die Güte haben sich für die Bekanntmachung und Unterbringung des Gedichts zu verwenden, und uns so bald möglich schriftlich zu sagen, wie viel er sich Exemplare aufzusnehmen getraue?

.... Weil Gile von unfrer Seite — bes Nachbruks halber — alles entscheidet, so bitten wir Hrn. Köhler, sich so schleunig als möglich zu erklären. Zu Ende dieses Monats dürften wir im Stande seyn, die Eremplare auszugeben.

Ohne Zweifel werben Sie die Aufnahme bes schon ben Gedichten einverleibten Hymnus zu Berlin — in den Zeitungen gefunden haben. Diese, nebst der grosen Aufforderung Himburgs, und Ramlers in einer Ode an den Barden des Aspergs, sachten den Enthusiasmus meines Baters für den grösten der Könige von neuem au, und er hofft starkmütig, sein Obelisk werde mit eben dem Beifall aufgenommen werden.

Und so leben Sie wohl, vortreflicher Mann.... ich bin mit der wärmsten Hochachtung und Liebe 2c.

Ludwig Schubart.

236.

# Soubart an Bimburg.

Beste Asperg, im Nov. 1786.

Edler, vortreflicher Freund!

Ich bin unfähig, das Entzüten zu schildern, das ich über Ihren Brief, — biesen glüenden Seelenerguß des innigsten Wenschenfreundes empfand. Mir wars als schaute ein Engel durchs Gitter meines Kerkers, und tröstete mich mit Botschaft vom Himmel. Das erste was ich that, war ein Flammenseuszer, der für Sie zum Allbelohner aufflog, dessen selige Folge Sie

gewiß im Leben, in der Stunde des Todes, und am Tage der Entscheidung empfinden sollen. Wehr sag ich nicht, denn ich möcht Ihnen nicht gern durch leeren Wenschendank den Lohn rauben, den Sie gewiß von Gott zu erwarten haben.

Um ihre Bemühungen für mich zu unterstüzen, hab ich einige Briefe mit beigelegten Obelisten an die Götter Ihres Olimpos geschrieben, und darin mit Wehmuth um Hülse gesleht. Gott segne unsre Unternehmen! — O mit welcher Dankgluth will ich hinstehn vor der Welt, und es ihr mit aufschluchzendem Entzüken sagen, was ich Himburg zu danken habe! — Erlauben Sie mir hier eine kleine Pause, um mit einer Wonnezähre den bittern Kelch meiner Leiden zu versüfsen.

Der Select meiner Gebichte soll gewiß so ausfallen, baß wir Beibe Ehre bavon erndten. Ich werde einige neue Gedichte beifügen, die Interesse für die eblen Preussen haben sollen. Mein Sohn schreibt würklich die Gedichte ins Reine, um sie Ihnen so bald als möglich zuzuschisten. Ich werde sie mit einer neuen Borrede begleiten, und die mir so wohlthätig angerathene Feile fleißig gebrauchen, — doch ohne der Form zu schaden. Was gar zu blant ist, will meinem Genius nie behagen. Rohe Eten, wilde Parthien, Felsengruppen mit nikendem Gesträuche, jähe Abhänge, Waldströme, lybische Wälder von Löwen durchbrüllt, sind auch Scenen, der poetischen Mahleren würdig, ich liebe sie mit Ossian und Shakspear. Ein Eichenwipfel wiegt die Seele grösser als ein Apfelbäumchen in der Blüthe.

Und nun auf die grösser Angelegenheit mit meinem Sohne zu kommen. Es ist ihm zwar nahe Versorgung versprochen, allein nähere Mittel dazu zu ergreifen, sind nach meiner Lage vorzuziehn. Er hat Kopf und Muth sich zu heben. So bald ich deshalb Antwort aus Berlin erhalte, und mein Sohn eine Cur wegen seiner in der Academie etwas zerrütteten Gesundheit gebraucht hat, so sliegt er mit Ablereile nach Preussen. Er arbeitet würklich an einer neuen Uebersezung Thomsons, weil er übershaupt sür Griechen und Engländer enthusiasmirt ist. Auch hat er Erzählungen und Idhlen im Boltsgeiste ausgearbeitet, mit denen er debütiren soll, aber in keinem andern Berlage als in Himburgs, des Förderers seines zeitlichen Glüts. Ich werde es Ihnen nach Pflicht und Schuldigkeit sogleich melden, wenn ihn

bier nichts mehr zurüf hält, seine ihm von der Borsehung ganz selbst gezeichnete Laufbahn anzutreten. —

Und nun segne Sie Gott, der Schüzer und Lohner jeder Herzthat. Meine Gattin, mein Sohn, meine Tochter grüffen Sie mit dem zährenhellen Blif der innersten Dankbarkeit. Mein Genius umschlingt Ihren Hals, und verstummt vor Liebe.

Schubart.

#### 237.

### Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgardt, ben 12ten Nov. 1786.

Ebler, verehrungswürdigster Menschenfreund! Sie fommen mir vor wie ein Engel vom Himmel gesandt, um den armen Schubart und seine Familie zu erquiken. Ich kann meine Empfindungen nicht ausdrüken, nur sage ich Ihnen: Gott segne Ihre fernere Bemühungen, und sohne Sie hier in der Zeit und dort in der Ewigkeit.

Hier erhalten Sie ein Exemplar von dem Gedicht auf Ihren grossen Friedrich; ich hosse, daß es Ihren Bensall sinden wird. Auch hielt ich es vor nöthig, Ihnen vor allen Dingen Nachricht zu geben, daß ich den Sten dieses eine Kiste und Paquet in Bachstuch auf den Postwagen gegeben, das an Sie kommen wird. In der Kiste sinden Sie verschiedene Briefe von meinem Mann, die Ihnen alles weitere sagen werden; aber werden Sie nur nicht böse, daß wir Ihnen statt 500 Exemplare 5000 überschisten..... Berschiedene Freunde halten davor, daß die Summe beinahe in Berlin könne verschlossen, und dann doch noch eine neue Auslage, um das ganze Königreich zu versehen, könnte gemacht werden, das wir aber ganz Ihnen überlassen wollen. Das Porto wird freilich viel ausmachen, ich konnte es nicht weiter als die Frankfurth frankiren, doch ist es ja nicht anders zu machen.

Ihre Gute werden wir gewiß nie migbrauchen, nein wir waren einen solchen Freund nicht würdig, wenn wir nicht bie

Absicht hätten, alles redlich mit ihm zu theilen. Alles, alles steht nun ben Ihnen, was, und wie Sie es haben wollen; wir wersen uns ganz in Ihre freundschaftlichen Arme, und laben uns inzwischen an angenehmen Hofnungen, die uns Gottes Borsicht durch Sie kund thun wird.

Und nun bezeuge ich Ihnen nochmals meinen gerührtesten Dank, für alle Ihre mehr als väterliche Sorgfalt. Ich empsehle mich und die Weinigen zu Dero fernerem Wohlwollen, und bin voll Dank und Hochachtung

Ihre gehorfame Dienerin B. Schubartin.

238.

### Sonbart an feine Gattin.

Hohen Afperg ben 24 Novbr. 1786.

Liebste,

Rur in ganz furzen Säzen vermag ich dir dießmal zu schreiben. Ich bin schwermüthig und gar nicht wohl.

- 1. Ludwig ist würklich bei Herrn D. Hoven in Ludwigsburg. Er kommt erst morgen Abend. Dann soll der Brief und die Quittung an den brasen Seeger ausgesertigt werden. . . . .
- 2. Dem Julchen glükwünsche zu ihren 8 Karlins. **Weder** ich noch Ludwig verlangen einen Antheil daran, doch freut mich ihr Anerbieten. Es ärgert mich aber, daß man in allen Fällen das Julchen so merklich geringer taxirt, als die Baletti.
- 3. Die Hoheit in Mömpelgardt ') hat mir einen höflichen und Leeren Brief geschrieben. Er koftete mich 8 x. Borto.
- 4. Bon Potsbam hat ein wichtiger Staabsoffizier sich sehr scharf bei einem Offizier in Heilbronn nach mir und dem Ludwig erkundigt mit dem Busage:

"der Rönig hätte Absichten mit uns."

<sup>1)</sup> Wo damals Herzog Friedrich Eugen refibirte.

5. Für die Obelisken wird dir Ludwig strenge Rechnung ablegen. Ich habe manchen wegschenken müßen.

6. Das Gelb für bas Hochzeitgebicht hab ich noch nicht.

Soll aber die andre Woche folgen.

7. Der junge Hügel ist Premier Leutnant und Abjutant beim Capregimente geworben.

8. Gestern ift Beurlin mit Sat und Pat von hier wegges zogen. Belchen Schritt wagt ber 55iährige Mann!! — 1)

9. Deinem Herrn Bater schrieb ich turglich burch einen Sol-

baten, ber in Urlaub gieng.

Und das war Alles, was ich dir dießmal zu sagen habe. Gott erhalte deine Gesundheit und gebe dir Freude!

Shubart.

#### 239.

# Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttgarbt ben 8ten Dec. 86.

mein befter Freund!

unsehlbar werben Sie kürzlich gehört haben, daß ich mit meinen Kindern in Geißlingen war, gar zu gern währen wir auch vollends nach Ulm, aber die Zeit war uns vorgeschrieben wo wir in der Audienz erscheinen musten, solglich dursten wir uns nicht verweilen, ich und mein Sohn hatten eine sehr gnädige Audienz, dann der Herzog gab uns die gnädigste Bersicherungen, Bater und Sohn bald zu versorgen, seit der Zeit ist aber weiter nichts vorgegangen, und Gott weiß waß vom Herzog zu erwarten ist.

hingegen haben wir sehr gute Aussichten von Berlin, ber Graf Herzberg ist vor meinen Mann und Sohn äusserst besforgt, ersterem will Er wo möglich seine Freiheit außwirken, und lezterem in Berlin eine gute Bersorgung. Gott gebe seinen Seesgen darzu. diß bleibt aber ganz unter uns, biß wir unsere Abssicht erreicht haben.

<sup>1)</sup> Ging gleichfalls, als Stabshauptmann, aufs Rap.

nun will mein Mann dem göttlichen Luther ein Denkmal mit anmerkungen stifften, darzu braucht Er aber alle seine mögsliche schrifften, Er selbst hat welche von Ihm gehadt, und wo ich nicht irre seinen Lebens Lauf, den Sie beh meiner Abreise von Ulm zur Hand genommen haben, nun bittet Sie mein Mann durch mich, Ihm sobald als möglich diese Bücher zu schilten, has ben Sie noch mehrere Nachrichten von diesem Manne, so haben Sie die Güte und theilen es Ihm mit, ich stehe Ihnen davor, daß Sie alles unversehrt mit dem grösten Dank wieder zurüf bestommen sollen.

daß neue Gedicht auf den grossen König hat uns viel Borstheil verschafft', wir liessen zehen tausend Ex. druken, nun habe ich freilich noch 2000 übrig, wo ich aber doch hosse noch Liebhasber zu bekommen, wan ich es in einem geringen Preiß gebe, ich werde es vor 6 x. erlassen an die Buchhändler, die eine Summe mit einander nehmen. könte ichs aber auf einmal verschließen, so gebe ich daß Stük um 4 x., nach Berlin sind beh 6000 geschikt worden, wo ich aber freilich noch nicht wissen kan ob alle angebracht werden. Der Himburg muß ein ganz vortreslicher Mann sehn, dann Er handelt vätterlich an uns.

....Ich, mein Mann und Kinder Empfehlen uns Ihnen wie auch Ihrer lieben Frau gehorfamft. halten Sie mich nur nicht vor undankbar, dann Gott ist mein Zeuge daß ichs nicht bin, ich erkenne die Wohlthaten meiner Freunde und weiß waß ich Ihnen schuldig din, waß ich aber nicht vergelten kan, belohnt Gott . . . .

Shubartin.

#### 240.

## Sonbart an feine Gattin.

Hohen Asperg den 8ten Dezember 1786. Liebstes Weib,

Hier ist ein Brief von mir an den Preusischen Gesandten, mit beigelegten Abschriften — Herzbergs, Himburgs und der Karschin. Du siehst, wie herrlich Gott unserm Sohne den Beeg zu seinem Glute bahnt. Das ift die Erhörung meines Thranenges beths, für ihn im Kerterstaube ausgeschüttet.

Wir wollen nun bie Baterhand Gottes kuffen, und fein Wert burch Läßigkeit, ober weibische Bebenklichkeit nicht hinbern, sonbern förbern.

Ludwig kann nach allen Theilen ein äufferst glüklicher Mensch werben.

Auf den Herzog bau und trau ich kein Haar.

Belche Menschen find Friedrich Wilhelm, Herzberg, Himburg!! —

Wir wollen Herzbergs Brief mit Gebuld erwarten und bann unsern Sohn mit unserm Seegen entlassen. Er gehört nicht unser, er gehört ber Menschheit, dem Baterlande, Gott! —

Wie das Preufische Bombardement auf meine Freiheit würten wird, das bin ich begierig. — Wann der Herzog wieder unbeweglich bleibt, was ift dann zu thun?

Gewieß ists, bag ich nach zehniähriger Gefangenschaft feine Minute mehr in bieser Jammerlage ausharren mag und kann.

Daß dirs in beiner neuen Wohnung so behaglich ist, freut mich gar sehr. Gott gebe dir nur Geld genug, um in dieser Lage aushalten zu können.

Der Obelist hat gegen unsere Erwartung weit weniger einsgetragen. Sieh nur, daß du den Rest anbringst, um teinen Schaben zu leiben.

Die 6 Louisdor von Deler sind auch — wie gefunden. Auch versprech ich mir von Berlin aus immer noch ein ansehnliches Geschent.

An das Gedicht auf den Geistmann Luther will ich mich mit all meinem Seelenvermögen machen. Sieh nur, daß du seinen Lebenslauf von Willer in Ulm baldmöglichst bekomst.

Ich gedenke diß wichtige Sedicht mit Anmerkungen herauszugeben, um es besto lehrreicher zu machen. Ich lasse etwann 2000 Exemplare abbruken und die werd ich wohl unterbringen. —

Reues gibts hier nicht viel. Vorgestern hat sich ein Solbat unterm freien Himmel aufgehängt. Ich und Ludwig sahen ihn an der Kette schwanken.

Ein Soldat von der Artillerie hat fich zu gleicher Zeit —

ienes mistische Glied weggeschnitten, ohne welches ber Mann bei seinem Weib im Bette eine gar erbarmliche Rolle spielte.

Ludwig ift gesund — ich nicht sonderlich. — Ruffe mein Julchen, bas Mäbgen in ihrer ewigen Brobe . . . .

Dein

Shubart.

#### 241.

### Soubart an feine Gattin.

Hohen Asperg ben 11 Dec. 1786.

Sieh doch nach, meine Befte, wie viel Exemplare von den Rhapsodien du noch übrig hast. Ich will sie dem Hermann in Frankfurt so wohlseil andieten, daß er sie gewieß nehmen soll. Dann sind wir doch von der Last auf einmal frei. Den Obelisk kannst du gleich iezt um 6 x. in die Zeitungen sezen lassen.

"Um den Nachdrutern — biesen Harpen, die des Autors "kleinstes Stüklein Brod mit ihrem Unrathe besudeln, "vorzukommen, gedent' ich die noch vorhandenen Erems"plare meines Obelisten auf Friedrich den Einzis"gen um 6 x. zu erlassen.

Schubart.

Auf diese Art soll es in die Zeitungen gedrukt werden. Ich erwarte dich und das Julchen Samstag Bormit= tag mit Sehnsucht.

#### Dein

Shubart.

Bring mir ein Duzend Rhapsobieen — nur von dir geheftet — mit. Ich will sie nach und nach an Fremde unterbringen.

#### 242.

### Sonbarts Gattin an Sonbart.

Stuttgarbt ben 30ten Dec. 86.

#### Mein Lieber!

Ich bedaure bich unendlich, daß du immer wegen beinem bosen Magen zu leiden haft. hier folgen die Englische Tropffen, gebrauche Sie doch mir zu lieb du wirft gewiß bald Besserung darauf bekommen. das ich von Herzen wünsche.

Waß ich bey dem Wechsel des Jahrs vor dich fühle kan ich dir nicht beschreiben, aber wisse daß ich ganz vor dich lebe, viel hat der gute Gott an uns gethan, darum wollen wir Ihm dansken und uns ferner auf Seine Gnade verlassen, mein einiger gröster Wunsch ist nun daß dich Gott bald frey mache und in meine Arme bringe, ich lege dir meines Vaters Brief bey mit dem ich auch von Herzen einstimme, der gute Mann lebte mit uns wieder auf wann es uns wohl ginge wie es das ansehen hat, Gott wird unser allgemeines Flehen erhören daß glaub und hoff ich sest.

unsehlbar wird der Ludwig bis Mitwoch wieder in deine Arme eilen, dann so gern ich Ihn habe, sagt mir doch immer mein Herz Er gehört seinem Bater, am besten währe es freilich wann wir alle behsamen sehn und bleiben könten.

ich bin auch nicht recht wohl, weil mir iede Witterung gleich zusezt, auch können meine schwache Nerffen gar kein Getöß mehr ertragen und so lang der Ludwig da ist gibt es immer so viele Besuche die mich zerstreuen . . . . .

Miller schrieb mir diese Woche auch, Er wünscht daß du Ihm und dem Kern auch etwaß einschiften möchtest in Ihre Monatschrifft, Er will dir vor den Bogen 5 fl. geben. Auch schikte Er mir eine Todakspfeisse und rohr für dich, das dir einige Studenten zum Gruß schiken. Wer sie sind weiß ich nicht, der Ludwig solls dir mitbringen, und Alles weitere erzählen, dann ich
muß schliessen, weil der Both abgeht.

Daß sich vorgerstern ein Solbat in des Hrn. von Madenweiß Holzstall erhängte wirst du schon wissen, es war ein grosser Lärm, Gott bewahre einen ieben Menschen vor solch schrökliche Gebanken. und nun lebe wohl mein einzig geliebter, Gott erhalte bich zu meinem Troft, ich umarme bich im Geift und bin Ewig Deine

> getreue Schubartin.

1787.

243.

### Soubart an feine Gattin.

Befte Afperg am erften Tage bes Jahres 1787. Abends 7 Uhr.

Ob ich gleich heute in einem Triller von Glüfwünschen, empfangenen und gegebenen, — herumgedreht wurde; so reib ich mir doch den Schwindel aus den Augen, um dir — unaussprechlich geliebte — am ersten Tage eines neuen Jahrs im Geist an Hals zu fallen, mich deines Lebens zu freuen, dir für alle deine Lieb und Treue weinend zu danken und mich aufs neue an dein himlisches Herz anzuschliefen.

Dein lezter Brief hat mir Thränen entlokt — ach, parabifisch-süße Thränen. Der Geist Gottes ist dir fühlbar nahe; dann ich fühls am Säuseln — am allbeseelenden Odem der Liebe. — Weib, du bist für das Reich Jesu gemacht und bestimmt zu sizen unter den heiligen Weibern, die ehmals den Herrn begleiteten. Ich streke meine Hand über dich und seegne dich fürs neue Jahr.

— im Rahmen Jehovah! bes Alliebenben!!

Heute hat mir mein lieber Hr. General in Persohn zum neuen Jahre Glük gewünscht. Auch hat man mir auf seinen Befehl NeuJahrsmusik bringen müßen. Du siehst, daß man mich ehrt und auch das ist Gnade.

Gestern schrieb der grose Pring Beinrich von Preußen an mich, nante meinen Obelist

"ein vortrefliches, gang feinem grofen Gegenstand ange-

"messenes Gedicht und versicherte mich und meine Familie "seiner höchsten Protektion.

Auch fest' er hingu:

"ich habe besondre Achtung für ihn."

Sieh, Beib, bas ist auch nicht Kleinigkeit, von den größten Wenschen der Welt geehrt zu werden. Sag diß sogleich dem Preussischen Gesandten mit Bezeugung meines tiefen Respekts und der Erbietung, ihm — auf Besehl — diß Schreiben in originali zu kommuniziren.

Ich habe weinen müßen, als du mir schriebst, die liebe, englische Fr. von Madeweis sey krank. O diese Thränen mögen wie Balsam auf sie träusen — voll heilender und belebender Krast. Sie wird sich doch nicht so über den Kerl entsezt haben, der sich in ihrem Hauß aufgehängt hat? — Ein Tempel bleibt ein Tempel, wenn gleich ein Rassender drein sch — t.

Heut ist groß Traktament hier, wo die Joosin nach Landessitte all ihre Kostgänger stattlich bewirthet. Ich kann mich also nicht länger bei meiner lieben Lene, dem Weibe meines Herzens, der Gottgeweihten, verweilen.

Der Ludwig foll nicht eilen, sondern fliegen. Die Reuiahrsf-e find nun verstunken; iest müßen wir an ernsthaftere Dinge denken. Gib ihm Geld zur Tilgung folgender Bosten . . . .

Es soll alles wieder hereinkommen. Ich würke viel und brauch viel. Mein Herz ist ein Schwamm; Thau des Himmels verschlut' ich viel; spriz aber auch viel aus auf meine L. Menschen.

Dein

eigner

Shubart.

Dem Julle Gruß und Batertuß!

### 244.

# Sonbart an Bimburg.

Befte Afperg, ben 2ten Jenner 1787.

Ebler Mann, vortreflicher Freund!

Berzeihe Sie, daß ich auf Ihren leztern, fo ganz ins Blut Ihres schönen Herzens getauchten Brief erft iezt antworten kann.

Da, wie ich weis, seit einigen Wochen ber Artikel meiner Freibeit ernftlicher als jemals beherziget wird; so bacht' ich Ihnen bie Nachricht meines neuen Lebens gleich mit biefer Antwort geben zu können, es wäre aber undankbare Zögerung, wenn ich meinem liebsten, besten himburg nicht früher antwortete. habe am neuen Jahre mit ben Gefühlen bes herzlichften Dantes an Sie gebacht, und meinen Bunfch fur Sie von ber Spize meines Jammerberges freudig gen himmel gefendet. Mancher Segen bes Lebens und ber Ewigkeit Lohn erwartet Sie auch meis netwegen; benn groß und gut und driftlich haben Sie an mir gehandelt. In meinem Lebenslaufe, den ich mit Strenge gegen mich selbst, bis 1780 aufgesezt habe, werd ich es laut genug vor aller Belt sagen. Und nun zu unsern Angelegenheiten. Sohn wird, was ihn betrift, selbst ausführlich schreiben. bleibt also daben; er wird ein Breuffe. Eine Ehre, nach der fein Bater rang, aber nie erreichen konnte. Ich hoffe es soll niemand reuen, sich seiner angenommen zu haben. Er hat einen Grund gelegt, auf ben fich viel bauen läßt, und Unterwürfigleit, Demuth, Arbeitfamkeit, Berschwiegenheit und noch so manche brauchbare Tugend in seiner Areuzschule gelernt. Das Schicksal cin ce Baters hat ihm eine etwas buftre Stimmung gegeben, bie sich aber in einer bessern Lage bald in hellere Accorde auflösen wird. Ach, wenn Gott ben groffen Herzberg regierte, daß er ihn nur auf einige Zeit unter seine Augen und Aufsicht nähme, ihn bey den ersten Tritten seiner Laufbahn lenkte, und ihm damit gleichsam ben Geist politischer Salbung mittheilte! — welcher Trost für mich in meiner traurigen Gefangenschaft! Denn allem Anschein nach wird sich biefe nicht sobald enden. Den 22ten Diefes Monats endige ich mein zehntes Jammerjahr, und trete mit Schaubern ins eilfte. Ben bem lextern Jubilaum in Beis delberg war auch der Herzog zugegen; da hielt die ganze Academie in den schmeichelhaftesten Ausdruken für mich um meine Nichts von den Auffällen meiner eisgrauen Mut-Freiheit an. ter, der Borbitte des Magistrats von Aalen, meiner Geburtsftabt, ben Dornengangen meiner Gattin in die Aubienz. ben Berwendungen eines Göthe, Lavater, Campe, Deinet, Ragner und einer Menge von Gelehrten zu gebenten; nichts zu fagen von den Fürsprachen des Markgrafen von Baaden, Bringen Georg

von Darmstadt, der Prinzen von Gotha, Coburg und andern fürstlichen, gräslichen und sonst wichtigen Personen — genug, Herzog Carl steht da wie ein Meer-Felh, und läßt die Wogen so mächtiger Bemühungen um meine Freiheit an seinen Lenden versprizen. Und warum daß? — Er fürchtet, ich werde gegen ihn schreiben, und beh Gott seh es Ihnen geschworen: Ich werde es nie thun!!

Hier sind meine Gedichte, so wie ich sie für hiesige Gegenben abdruten ließ. Die Exemplare find nun alle, und die Ausgabe, die Sie veranstalten, foll von allem Bufte gefäubert, in cinem mäßigen, kleinen Octavbande, mit neuen Gebichten ver-Biele geiftliche Gebichte und alles, was ich mehrt, erscheinen. aus Awang und Drang meiner Lage verfertigte, bleibt weg. 3ch habe im Sinne, die Gebichte der göttlichen Brincefin Friderica zu dediciren, in einer fräftigen Borrebe meine Lage, in ber ich bichtete, deutsch und mahr barzustellen, und sie so - wie Ovid in gleicher Lage — in Strom ber Zeit zu werfen. Mag untergehn was will; wenn nur Einiges gerettet wird. Wenn ich Ihnen das Manuscript schifte, so leg ich Ihnen einen Brief an Chodowiedi — ben ersten Mann in seiner Runft, bey. Seine neueften Zeichnungen aus Iflands Jagern find gang in feiner groffen einzigen, mit ber Natur verflößten Manier. — Auch einige meiner beften und neuften - meift Boltslieder, von mir felbst in Music gesezt, laß ich würklich abschreiben um sie Ihnen zu senden. Mögen Sie bamit schalten und walten nach Belieben. Bas ich der Erhaltung würdig schäze, sollen Sie in Berlag betommen.

Denken Sie nur, Ihr groffer, von mir längst angebeteter Prinz Heinrich hat an mich geschrieben, und mich seines höchsten Beisalls wegen meines Obelist versichert. Auch Gleim, der Batriarch im Chor deutscher Dichter, schrieb an mich, beehrte mich mit seinem wichtgen Beisalle, und erbietet sich, sür meine Freiheit zu arbeiten. Wenn ich ja im Gesängnisse sterben soll; so ist es doch gewiß Trost und Ehre, von so grossen und treslichen Mensichen bemitleidet zu werden.

Roch tausend Dinge hatt' ich Ihnen zu sagen; aber ich bin trank, an Leib und Seel krank, und fürchte Sie durch einen

langen Brief zu langweilen. Lieber himburg, der Tod ift für mich Troft und Seegen: also fürcht ich ihn nicht.

Meiner Beistesschwester Karschin Geistesgruß und Seelen-

fuß! — Ihr herrliches Gebicht war Balfam für meine Seelenwunde. Ich werd's vergelten, wenn ber Genius mir fanft bie Bange streichelt, und lächelnd spricht: Geb. fuß beine Schwester.

Sandrart ist ein treflicher Mann und werth, von Ihrem unaussprechlich lieben Könige glüklich gemacht zu werben.

Also nächstens ein Wehrercs. Dies nur einstweilen im

Fluge, boch herzig und mahr nieder geschrieben.

Wir Schwaben haben würklich einige aufteimende Genies, die es an Kraft und deutscher Gigenheit mit jeder andern Bro-Ich laure würklich auf Driginalmanuscripte vinz aufnehmen. für Sie; benn Ihr Bortheil ift von nun an ber Meine.

Leben Sie wohl. Ich umarme Sie mit Thränen der Freude und des Danfes.

Schubart.

#### 245.

# Sonbarts Gattin an Miller.

Stuttaardt ben 6ten Jan. 1787.

## Allerliebster Berr Bruber!

Ihren lezten Brief habe ich nebst ben 4 fl. richtig erhalten, ich bezeuge Ihnen meinen gehorsamen Dank vor Ihre viele Bemühung und Freundschafft, verzeien Sie daß ich Ihnen nicht gleich geantwortet habe, allein die schuld liegt an meinem Manne, weil Ihr Brief vieles enthielt das Ihn betraf so schifte ich solden ihm gleich zu und bat ihn daß Er ihn beantworten möchte. Er wurde aber bifcher mit neu Jahrswünschen und Brieffen so geplagt die ihm keine Zeit liessen, boch wird Er Ihnen sobald als möglich schreiben, inzwischen gruft Er Sie brüberlich.

Der Hr. Wiesser hat mir die TobaksPfeisse mit dem Rohr zugestellt, mein Mann möchte aber auch wiffen wer die Grn. Studenten find, damit Er Ihnen banten fan.

mein Sohn ist noch immer beh seinem Bater biß sich die Aussichten entwitsen, wir hoffen behnahe gewiß daß Er in Berlin versorgt wird. der Graf von Herzberg hat nun selbst geschrieben und eine Anfrage gemacht, ob Er sich die Seschäffte eines Legations Secretarius wolte gefallen lassen, die Besoldung mähre Jährlich 500 reichs Thaler, Er wolte ihm aber schon weiter helssen, und versichern daß Er in dessen Hauß wie ein Kind solle angesehen werden. wir müsten verrütt sehn wan wir diß nicht als ein grosses Slüt ansehen würden. allein da mein Sohn von der Inade des Herzogs abhängt so schrieb mein Mann an den Grasen von Herzberg Er möchte die Gnade haben und meinem Sohn eine Bocation zuschilen die wir dem Herzog vorlegen können. dieß mülsen wir aber erst erwarten wiewohl ich an der Erfüllung nicht zweisste und dann auch hosse, daß der Herzog meinem Sohn nicht werde vor seinem Glüt sehn.

übrigens haben Sie freilich recht daß unfre Hilffe meinen Mann betreffend von Hohenheim herkommen muß, es ift würklich alles in Bewegung der König von Preusen hat selbst an den H. geschrieben, und auf solche Arth daß wann der H. meinen Mann iezt nicht in kurzer Zeit befreit so gebe ich alle Hossung auf so lang der H. lebt. wiewohl es mir und noch vielen leuten undez greislich vorkommt. mein Trost ist daß noch ein höherer über alle Erdengötter ist, der unsere schiffale lenkt....

B. Schubartin.

#### 246.

# Soubart an seinen Sohn.

Beste Asperg ben 7ten Januar 1787. Abends 7 Uhr.

Guter Ludwig,

Gleich, nachbem bu fort warst, gieng ich zum General und laß ihm bas Gedicht auf die Herzogin vor. Er — und sein Weib — und seine stattliche Tochter nikten Beifall. Aber — wie

Donner vom hellen Himmel — scholl in unfre trauliche Gefellssichaft die Rachricht:

"ber Herzog werde über den Geburthstag der Herzogin "berreisen."

Pfui des Fürsten, der sein Bolk täuscht! — das gute Bolklein, eben den Becher der Freud' emporhebend aufs Bohl seines Sh-kompans — heida! muß sich den Becher vom Despoten lachend aus der Hand schlagen lassen — Gedankenstriche, mit höllischer Pflugschaar geschnitten, gehören hieher. —

Mein General aber sagte, das Gedicht soll boch abgebrukt werden — nur solls nicht die Mutter, sondern der General selbst wills dem Herzog überreichen. O des guten Herrn!! —

Du bringft also bas Gebicht — gebruft und gebunden hieher und gibst in Stuttgart tein Exemplar aus. Der General verspricht sich guten Erfolg bavon.

Deiner lieben Mutter — meiner herzallerliebsten Trutschel — und dem Julchen, diesem sorglos hüpfenden Bögelein — den heifsesten Gruß und Luß

bon

beinem

ewig treuen Bater Schubart.

247.

# Soubart an seine Gattin.

Hohenasperg ben 12ten Januar 1787. Liebstes, bestes Weib.

Der morgende Tag ist der Tag deiner Geburth. Ein für mich und deine Kinder besonders festlicher Tag. Gott stärke dich und erhör unser gemeinschaftliches Flehen für deine uns so theure und unschäzdare Gesundheit. Wir beede rüken weit in den Jahren vor — du trittst dein 44tes Jahr an und ich nähere mich mit starken Schritten einem halben Säkulum. Gott gebe, daß wir um des Verdiensts und der Fürditte Jesu Christi willen bald glüklich in die Hütten des Friedens eingehen und dann in ewiger

Ruh' und Liebe bei einander wohnen! — Du wirft gewieß 'so lange leben, dis du beine Kinder versorgt und glüklich siehst. Aber, leider! daß ich so wenig von deiner treuen Pflege genieße. Es scheint, du sezest dein einziges Vergnügen darein, die Wagd beiner Tochter zu sehn. Das ist nicht recht. Wenn ich hinaustomme; so solls gewiß ganz anderst gehen. Du bedarfst in deinen Umständen Pflege und die soll dir auch — so Gott will — werden.

Bas die Hofnung meiner Erlösung betrift; so beginnt sie immer schwächer in meinem Herzen zu werden. Der Herzog widersezt sich aller Welt und Gott scheint sein Herz verschlossen zu haben. Wenn das ist; so muß ich schweigen, dulden und anbeten.

Die Gedichte an die Herzogin diftribuirft du eilends unterm Abel und andern Persohnen von Stand und Gewicht. Wenigstens soll es dir ein schönes Geschent eintragen.

Der Ludwig ist ausser einem kleinen Katarrh vergnügt und gesund. So lieb ich ihn habe; so wünscht ich boch, er wär'schon in Preusen, um dem Herzog, der an seine Besörderung gar nicht denkt, aus den Tirannenzähnen zu kommen. Gott wird gewieß für sein Glük sorgen.

Trint morgen die Gefundheit

beines ewig bich liebenben Schubarts.

248.

# Soularts Gattin an Soubart.

Stuttgardt ben 20ten Jan. 1787.

Hier folgt nun wieder ein Brief von himburg, Er muß eure Brieffe noch nicht erhalten haben, als Er diesen schrieb, ber Bortheil den wir uns von Berlin versprachen scheint immer kleiner zu werden, doch bin ich zufrieden, wann es nur beine Befreiung nach sich zieht und den Ludwig versorgt, Gott auf

ben ich mich verlaffe wird bie Herzen lenten, und alles zu unferm Beften wenden.

Heute wirft bu unfehlbar von Ludwigsburg auß 2 Bouttellien fremden Wein bekommen, den bir der Sr. General von Bouwinghausen zum Gruß schift, auch mir schifte ber liebe Mann 2 & Caffe und einen Buter Sut, ich bitte bich Ihm fcrifftlich davor zu banken. ich war in Berlegenheit wie ich bir ben Bein, und dem Ludwig die Artney zubringen solte, dann der Both ist ia meistens betrunken, wo bie Bouttellien in Gefahr find, und die Artney könnte er auch den Kolben verbrechen, auch würde folde gefrieren bif auf den Afberg, und folglich unbrauchbar seyn, ich habe also eine Gelegenheit gefunden, die ich vor die befte hielt, der Br. Lieut. von Stofhorn von Ludwigsburg war gerade hier, und versprach mir alles gut zu beforgen, Er wird bir noch heute die 2 Bouttellien die ich recht gut vermacht und mit meinem Bittschafft versieglet habe, burch einen Furierschligen zuschiken, und die Mirtur wird er in Ludwigsburg in ber Hosiandrischen Apotek machen laffen, und wo nicht heute boch morgen gewiß schiken. folte es fehlen, so kannft bu mein L. Ludwig bie Böthin zu dem Hrn. von Stothorn hinschilen und alles abholen lassen, ich habe die Wixtur auch vor mich machen lassen, und werbe folche die nächste Woche gebrauchen. aber das recept habe ich nicht mehr, und bitte bich bag bu es wieder zurut fobern laft, weil wir es noch öffter gebrauchen konten. ich muste vor die Mixtur 30 x. bezahlen, folglich weift auch du waß es koft: ich hoffe und wünsche nur gute folgen bavon, bu haft es ia schon öffter mit nuzen gebraucht folglich barf es bir nicht bange feyn besonders wann du dich diet dabey hältst, auch beinem L. Bater wünsche ich auten Erfolg. o wann nur ihr recht gefund seit so will ich mein fieches leben gebultig ertragen.

Der Haller, Eibenbenz und die 2 Kaufmänner 1) tommen täglich zu uns alle grüßen euch herzlich. Eibenbenz will Euch bald wieder besuchen und sein Bersprechen halten; wann Er beh seiner Geschitlichkeit so bras währe wie die andern 3, so währe ich ganz des Baters meinung.... Dem Ulmer werde ich die 4 fl.

<sup>1)</sup> Zöglinge ber Rarisfchule und hofmufici; ber eine fpater Schubarts Tochtermann.

geben, übrigens ift es ein Elend, daß mich die leute nicht bes gahlen, nirgensher will Geld herauß....

Gott seegne Euch ihr meine lieben, ich und das Julle füssen und gruffen Euch milionenmal. ich bin

Ewig

Eure getreue Schubartin.

so lang du nicht recht gesund bist ist freilich an keine Redutte zu gedenken. doch kan sich biß aufs Herzogs ober beinen Geburztag noch viel geben.

fagt bann ber Scharffenstein gar nichts bag Er mir noch 6 fl. vor Gebichte und 3 musikalische Hefte schuldig ift.

laffe bir nur viel gelbe rüben tochen, baß ist gesund und besonders gut vor die bruft.

#### 249.

## Soubart an feine Gattin.

Beste Asperg ben 25 Jan. 1787.

Beftes Beib,

Die Leutnant Trostin schilte schon einige Mal zu mir und will absolut ihr Bett haben, längstens auf den lsten Februar Ich bitte dich also, mir dadurch die abgehende Stüle baldmöglichst zuzuschilten. Die 1 fl. 30 x., die mir der Herzog monatlich für's Bett bezahlt, können alsdann wir verrechnen. Wenn ich noch zehn Jahr hier gefangen sizen muß, so ist dir dein Bett mit 180 fl. bezahlt....

Herr Maior von Buttlar hat mir gelehnt — für einen Schreibtisch 5 fl. 2c.... Sonst kann er dir nichts verrechnen. Du hast gut reden; wenn der Monath aus ist, so wollen die Leute bezahlt sehn....

Ich leide viele Tage an einem heftigen Catarrh. Huften, Angenschmerzen, Schlastosigkeit, Abneigung gegen Effen und Trinken rüttelt mich. Doch hoff' ich, es soll vorüber gehen..... Auf meine Freiheit fuß ich nicht, und bald verlang ich fie nicht mehr. Gott erhalte mir nur bein theures Leben; so können wir doch Monde oder Tage vielleicht noch miteinander leben. Jezt geht aber freilich (obs gleich nicht so sehn sollte) der Dienst für deine Kinder vor.

Lebe wohl. Ich bin immer

Dein

bich liebender Schubart.

Schife den Isten und 2ten Theil der Tausend und eine Racht und meine Bibel mit dem Bette.

250.

## Soubarts Gattin an Soubart.

Stuttgardt ben 27ten Jan. 1787.

Auf beinem brief muß ich den schluß machen, daß du gegenwärtig wieber voll ungedult bift, mein Gott mag will, waß foll dann noch auß uns werden, zwar find wir menschen und ich kan dies nicht verdenken wann du offt muthloß bift, aber fage mir was nutt es wann wir uns vollens zu tob qualen, bauffen wir nicht unsere Leiben noch mehr baburch und verfündigen uns an Gott und uns felbft, ich bitte bich begwegen um Gottes willen fasse muth und set noch ein wenig gebultig. Gott wird und muk uns endlich doch helffen. auch bitte ich dich verschone mich doch mit so bittern Borwürffen bu weift ia daß ichs nicht ertragen tan sie find mir ärger als ber Tob. niemand tan mehr barunter leiben daß wir so getrent leben muffen als ich. aber sage mir wie kan ober foll ich es anbern, ich will bir gerne folgen, übrigens haft bu recht daß mein Berz getheilt ift und daß ich suche meine Pflichten sowohl gegen bich als auch gegen unfre kinder zu erfüllen, und diß kann ich nicht lassen so lange ein obem in mir ift. ich bichte bethe und Sorge mich fast zu Tod wie ich immer alles zu Eurem beften einrichten foll, aber waß mir unmöglich ist kan ich nicht andern, ich habe die ganze Woche arkney eingenommen, es sind viele Burmer von mir gekommen ob es nun iezt mit meiner Gefundheit beffer geben wird muß ich erwarten.

bei dem Ludwig sind es auch gewiß nichts als würmer wann Er seine Cur ordentlich braucht so wird Er gewiß auch bald recht gesund seyn. ich bitte nur Gott, daß Er Ihm auch bald sein Pläzlein anweisen möchte und Er nicht in der gegenswärtigen lage zu lange harren muß, doch Gott wird Sorgen, nur müst Ihr nicht ungedultig werden.

Der Hr. von Buttlar hat mir freilich nicht mehr verrechnet als du fagst, aber mein L. verzeih mir wann ich dir sage du bist eben zu gut, ein ieder der dich nur freundlich grüft muß-gleich ben der Josin ein Bouttellie Wein auf deinen Conto trinken u. s. w. diese Sachen erschwehren unsere außgaben die wir nicht außhalten können, Gott hat zwar im verslossenen Jahr deine arbeiten gessegnet, aber sage mir wann dieß nicht so fortgeth so ist das dald eingebüßt und wo wollen wir daß weitere hernehmen. doch mündlich ein mehrers.

ich habe im sinn wo möglich die nächste Woche dich zu besuchen, und dir deine Bibel und Better mit zu bringen den Tag aber kan ich noch nicht bestimmen. ich werde suchen so viel als möglich wieder in ordnung und richtigkeit zu bringen....

gerstern war ich bei dem Hrn. von madenweiß Er und seine Frau bitten dich nur noch ein wenig gedult zu haben.....

Sott gebe nur daß ich Euch beibe gefund und zufrieden antreffe, ich und daß Julle fuffen und gruffen Euch milionenmal. ich bin Ewig

Deine

getreue Schubartin.

#### 251.

# Soubart an Simburg.

Befte Afperg, den 2ten Februar 1787.

Ihre Briefe, herziger Mann, machen mir so viel Freude als der Besuch eines Freundes, der Geift und Herz in meine Belle bringt. Fahren Sie nur fort, bester himburg, der grosse Thatenwäger und Richter wird Ihnen gewiß bereinft ben Seegen seines Ausspruchs empfinden lassen: ich din gesangen gewesen, und du hast mich besucht. Weine Gattin, ein schwer geprüstes gutes Weib, sizt gegen mir über, und seirt Ihr Andenken mit einem Seelengruß. O lieber Himburg, wer die Elenden erquitt und dem armen Gesangenen die Fessell abzustreisen sich müht, der wuchert für die Ewigkeit.

In Ihrem Preussen herrscht überhaupt noch viel — viel Liebe. Bis zu Thränen hat es mich gerührt, daß Ihr König, der Herzenfeßler, meine Freiheit wünscht, daß Madame Friderike auf meine Klage hört, daß der grosse Herzberg für mich wirkt, und daß Himburg seinen Bortheil dem meinigen ausopfert. Wie will ich in meinem Lebenslaufe dieß Alles so herzlich und dankbar erzählen! — Denn Sie müssen wissen, daß ich meinen Lebenslauf beinahe ganz fertig für den Druk liegen habe. Biele Aufsäze, in denen mein Bild verhunzt ist, machen mirs zur Pflicht, dem Publicum von meiner Person, Gesinnungen, Schikfalen — treuen Bericht zu erstatten.

Ob der 11te Februar mir die Freiheit bringen werde, daran zweiste ich sehr, weil der Herzog um selbige Zeit nicht hier ist, indem er diese Woche auf ein paar Monate verreist. Dem Herzog muß es schmeicheln, von Fürsten, Prinzesinnen, grossen Ministern, den ersten Köpsen unsers Vaterlandes, ganzen Academien, Austländern von Rang und vornehmen Damen wegen der Lossassung eines Gefangenen angesprochen zu werden.

Wegen meinem Sohne habe ich mich noch niemalen an die Minister gewandt. Da ich in meiner Lage für seinen Unterhalt nicht sorgen kann; so ist seine nahe Versorgung äusserst nothe wendig. Er ist würklich nach unsern Kräften — equipirt, und kann reisen, wenn ihn Winke bestimmen.

Ihre Berlagsbücher zeugen von jeher, daß Sie Geschmak haben und das Publicum, diese vielköpfige Hyder, kennen. Ihr archäologisches Handbuch wird doch nicht aus dem Französischen übersezt sehn? — Die Franzosen sind in wissenschaftlichen Dingen zu leicht. — Sie krabeln wie Müken über den Teig, zusrieden, wenn die Führchen ein wenig klebrig werden.

Mibletons Cicero, gloßirt von Garve! — Statlicher Schild und traun! — auch gute Herberge.

Meine Gebichte theil ich ein

- 1) In Hymnen
- 2) Erzählende Gedichte
- 3) Boltslieder
- 4) Kleinere Gebichte, als Epigramm, Ginfälle 2c.

..... Das Aeussere Aberlaß ich ganz und gar Ihrem berühmten, treslichen Geschmake. An Chodowiecki, lange schon das Ibeal in meiner Künftlergallerie, werd' ich nächstens schreiben, wie auch an meine Geistesschwester Karschin, die ich nun auch wegen ihres himmlischen Herzens äusserst lieb habe, und mit sammt ihren Runzeln küssen möchte — denn ihr Dichtergeist hat noch keine Runzeln.

Wir haben iezt sehr markichte Schreiber in Schwaben. Schiller, der Starke, ist von uns ausgegangen; aber es streben ben uns Eichen empor, in deren Wipsel der Sturm orgelt. Geärgert hats mich, daß Sie mit Schneider, den ich längst in Cervantes poetisches Siechhaus verdammt habe, angestochen kommen. Hm! meinen Sic, ich seh so verstopfter Nase, daß ich Stank und Wohlgeruch nicht von einander scheiden könne? — So ängstlich ist freilich meine Baase Critika nicht.

Run muß ich schliessen, Bester! Gott segne Sie und Ihre Frau Gemahlin, und lohne Ihnen Ihre Freundschaft unaußsprechlich. Weber die 6 Louisd'or von Deker, noch die 21 Ducaten von Ihnen haben wir noch die dato erhalten, obgleich unsere Nothdürste eine solche Unterstüzung würklich aufs dringenoste erheischen.

Mein Genius umarmt Sie.

Schubart.

252.

# Soubart an Simburg.

Befte Afperg, ben 22ten Febr. 1787.

Der 11te Februar, ebler Freund, ist nun lange vorüber, und ich bin — was ich zuvor war — Gefangener, der sich schänt, mit dem Stanke seines Schikfals seine Freunde anzuekeln.

Künftigen Montag geht das aufs Vorgebirg der guten Hofnung bestimmte würtembergische Regiment ab. Der Abzug wird einem Leichenconducte gleichen, denn Eltern, Ehemänner, Liebhaber, Geschwister, Freunde, verlieren ihre Söhne, Weiber, Liebchen, Brüder, Freunde — wahrscheinlich auf immer. Ich hab' ein paar Klaglieder auf diese Gelegenheit versertigt, um Trost und Muth in manches zagende Herz auszugiesen. Der Zwet der Dichtkunst ist, nicht mit Geniezügen zu prahlen, sondern ihre himmlische Kraft zum Besten der Menschheit zu gebrauchen.

Die 21 Ducaten habe von München aus erhalten. Empfangen Sie bafür meinen aufrichtigen Dant — sonderlich meines Sohnes Dant, ben ich bafür equipiren will.

Ich muß Ihnen gestehen, daß mir iezt nichts so sehr am Herzen liegt als meines Sohnes Bersorgung. Denn wie soll ich ihn erhalten? — Andre Dienste, als preußische, soll er mir durche aus nicht annehmen. Mein Gelübbe, das ich vor Gott that, muß erfüllt werden. Der preußische Staat ist groß und weit; solte nicht ein Pläzchen darin übrig sehn für einen jungen, außglühenden Patrioten, dem das Wort Preußen so hoch auftönt, als das Wort Römer — einem weiland unverdorbenen römischen Jünglinge ins Ohr scholl!!...

Ich werde dem Herrn von Harold eine revidirte Abschrift meines Hymnos, Obelist, und preußischen Genius zuschiken, um eine gute englische Uebersezung veranstalten zu können.

Von Ihrem Könige wird hier zu Lande — wie ich dieß aus ber Menge von Fremden weis, die mich umfluthen — mit Entzülen gesprochen. Gute auf dem Throne fesselt auch fremde Herzen.

Auf bleicher Wang' ift mir schon manche Lähr zerronnen: O Friedrich Wilhelm, dürft' ich mich Im Strahle beiner Gnade sonnen! Als einen Gott verehrt' ich dich. —

Auch Friberika, dieser preußische Thronengel, wird hier ekstatisch bewundert. Man wünscht ihr die erste Krone von Europa. — Wenn viel grosse und gute Wenschen in einem Staate sind; so ist mir das Bürge, daß der Staat nicht im Fallen, sondern im Steigen begriffen ist. Denken Sie an Ihren König, Ihre Prinzeß Friderike, Ihren Heinrich, Ihren auskeimenden Heldensproß Friedrich — und dann an Ihren Herzberg, Wöllen-

borf, Zettwiz — und all die stimmernden Sterne am preußischen Himmel; so wird Sie die Ahndung der immer steigenden Herrslichkeit Borußiens freudig durchzittern. —

Meine Gebichte sollen Sie nächstens gesiebt und gewannt erhalten, und ich hoffe zu unferm beiderseitigen Bortheile.

Wenn Berlin nicht so weit entsernt wäre, und ich mehr Luft hätte; so hätt' ich grosse Lust eine Monatsschrift ben Ihnen herauszugeben — tritischen, poetischen und musicalischen Inhalts — von der ich troz der Journalmanie eine gute Aufnahme erwarstete. — Wenn mich der Herzog frey macht, ohne Versorgung, so will ich nach Berlin, um den Rest meines Lebens dort unter nüzlichen Beschäftigungen zuzubringen. Dann zieh ich auch meine Tochter dahin, — ein gutes, sanstes Mädchen, treslich für Schauspiel und Sang — und mein liebes Weib begleitet mich. Da will ich ausruhen von all meinem Elende, und einmal unter braven Brandenburgern auf dem Gottesaker liegen und der Auserstehung harren.

Meines Beibes Spindel freißt würklich neben mir auf dem Boden meines Gefängnisses. Sie schift Ihnen einen herzentsfloßnen schwäbischen Gruß.

Und nun trink ich flugs eine Flasche Wein, schau gen Himmel und benke:

Es lebe Himburg hoch!! -

Ihr

Shubart.

#### 253.

## Die Berjogin Franziska von Burtemberg an die Rarfdin 1).

Hohenheim ben 16ten März 1787.

Einen Bunfch des Monarchen befriedigen zu können, ber bei Auffezung feiner Krone Sein Königreich burch so mannig-

<sup>1)</sup> Als Antwort auf ein Gebicht ber Karfchin an die Herzogin, worin sie biese bittet, sich bei dem Herzog für Schubarts Befreiung zu verwenden. Das Schreiben Franziskas sindet sich in der Schwählichen Chronik von 1787 vom 22ten Mai.

faltige Beweise ber Menschen liebe über ben Berluft seines erblakten Monarchen zu tröften wußte, das ift eine Wohlthat für ben Fürsten, welcher an Macht unter einem Könige steht, bie selten ift - und burch die nemliche Handlung zugleich die Bitte einer Rarichin zu erfüllen, ift mehr als Belohnung für ein Berg, bas fühlt. - Der Bergog, mein Berr, empfinden es in seinem ganzen Umfange, indem Sie Schubarten nicht nur von dem Aufenthalte der Bestung befreien werben, sondern es nur noch verschieben, weil Sic mit der Befreiung auch den Bortheil, einen BirtungsRreis für seine Talente ibm anzuweisen und für die Bedürfnisse des Lebens zugleich zu sorgen, Sich vorgenommen haben. — Schubart wird also in Aurzem bas Glut seiner Freiheit dadurch zu erhöhen wiffen, daß er dem Rönige, der für ihn befahl, ehrfurchtsvoll seinen Dant zu Füßen legt, und einer ihm an Talent verschwifterten Karschin freundschaftlich seine Loslassung tund zu thun, sein erftes Geschäft seyn läßt. — Beibe Ergiegungen find an ihrer rechten Stelle. Mir blieb nur Theilnehmung, nicht Mitwirfung an feinem verbefferten Schiffal übrig.

Frangista, Bergogin von Wirtemberg.

#### 254.

## Soubarts Gattin an Sonbart Bater und Sohn.

Stuttgarbt ben 3ten April 87.

Gott zum Gruß, Herzlich Geliebte!

Ohne Zweiffel wird der Hr. Major von Buttlar, der mir einen Besuch gabe, Euch meinen Brief, nebst den verlangten Sachen zugestellt haben. seit der Zeit ist weiter nichts vorgefallen, als daß ich tapffere Anstalten mache dem guten Ludwig alles zusammen zu treiben waß Er zu seiner Reisse braucht, gestern tauste ich Ihm einen braffen Coffer vor 7 st., auch ein Halstuch... auch ging ich selbst zu dem Hrn. Wiesner wegen der Reisse Gewißheit zu erfragen. Allein Er ist ganz verdrießlich weil Er zu Hauß bleiben muß, dan der alte geth selbst. demsungeacht sagte ich ob du nicht auch mit dem alten Mexler sahren

könntest, nein hieß es dann Er hätte schon eine geschlossene Gessellschafft, zwar währe der Sammel-Plaz erst in Erlang oder Rürnberg wo sich die Kausseute und Buchhändler zusammen verstehen und eigene Gesährt nehmen, dann biß dahin gehe alles mit dem Postwagen, auch der Herbrandt von Tübingen, du hättest also keine andere Wahl als auch mit dem Postwagen biß dahin zu gehen aber den 19 diß Wonats gehen alle diese von hier ab, ist diß Euch beide recht, so must du bis dahin auch ganz sertig sehn....

Gegenwärtig ist der Herzog sast täglich hier hat aber bisher gar nichts von dir geäussert so wie der Hr. Obrist sagt. folglich bleiben wir beh unserm Plan, den alle vernünsstige menschen billigen. Wie lange du noch beh deinem lieben Bater bleiben wilt, überlasse ich Euch, nur ist mein Bunsch daß du noch in Geißlingen Abschied nehmen solt, weil du deine GroßEltern wohl in dieser Belt nicht mehr sehen wirst, durch Aalen kommst du ia auf deiner Reise. — Die Zeit wird uns freilich vollens turz werden. Wie geht es dann mit deiner Gesundheit?....

Biß hieher und nun das Paquet vom Aßberg, du hast recht mein Sohn daß Gottes Borschung bei all unsern Drangsalen sichbar über uns waltet, laß uns also Ihm ferner trauen und hoffen, daß Er Alles wohl machen werde. Die 5 Carlin sind warhafftig wie gefunden, Gott lohns dem guten Fürsten, von Durlach ist wie ich glaube nichts mehr zu erhalten....

#### 255.

# Soubart an den König von Freugen.

### Ew. Königl. Maieftat

leg ich hiemit das koftbarfte Geschent zu Füßen, das mir mein grausames Schiffal übrig gelaffen hat — meinen einigen Sohn. Der erste Wunsch meiner Seele, unter dem Schatten des Preussischen Adlers mein Leben zu verathmen, sollte nicht an mir, sondern an meinem Sohne erfüllt werden. — Wit welchem Wonnesgefühl überlaß ich mein Baterrecht einem Könige, der dem Alls

herrscher die grose Kunft so glüklich abgelernt hat — der Bater Seines Bolks zu fenn.

Wenn mein Sohn durch Fleiß, tiefen Gehorsam, Feuereifer für sein neues Baterland, treue Berwendung und Bermehrung feiner erworbenen Renntniffe seine beiligen Belübbe erfüllt; fo fleh' ich Em. Königl. Maiestät mit ber verzeihlichen Zubringlichkeit eines Baters an, ihn mit gleicher Königlicher Suld gu umfaffen, womit Allerhöchft Diefelbe 3hr glutliches Bolf gu umfaffen pflegen.

Ich weis nicht, welche frohe Ahndung mein Berz in diesem Augenblike durchzittert: mein Sohn wird Ew. Königl. Maj. das Gluf seines Lebens und ich Allerhöchstdenenselben meine Freiheit zu banten haben!! - Gine Freudeweinende, burch Em. R. DR. Gottnachahmende Milbe glutlich gemachte Familic wird fich bann unter die Millionen gefellen, die die feurigften Gebethe fur ben besten Monarchen der Welt täglich gen Himmel schiken. —

Gott fecane Em. Maieftat!

Mit diesem dem Herzen so tief entquollnen Bunsche ersterbe in tieffter Ehrfurcht zc.

#### 256.

# Sonbart an den Minifter Bergberg.

Mein Sohn war schon auf der Reiße, als Ew. Erzellen; höchstverehrungswürdiges Schreiben vom 17ten bik an selbigen von Hrn. Gefandten von Madeweis meiner Gattin eingebandigt wurde.

Noch blutete mein Herz von den Wehen des Abschieds, benn ich trennte mich von einem Sohne, ber beinahe die einzige Freude war, die mich unter dem anhaltenden Druke meines Jammers ftartte. - Aber ber Eroft, ben mir Em. Erzelleng in Hochbero leztern Schreiben so großmüthig zu ertheilen geruhten,

"bas Schiffal meines Sohnes fo gut, als möglich, zu machen", hob mein Herz fo hoch empor, daß ich in suger Beruhigung die hand ber Borficht fuffen konte, die fo fichtbar über meinem Sohne schwebt.

Empfangen Sie also, Erhabner Menschenfreund, diesen meinen Einzigen Sohn aus der Hand eines unglütlichen Baters, dem es Wonne ist, sein kostbahrstes Kleinod in so sichern Händen zu wissen.

Mein Sohn hat Gefühl für Gröse, Güte und Wahrheit. Er ist nicht halb, er ist ganz ein Preuße und unter der weisen Leitung Ew. Ezzellenz ahnd' ich in ihm einen brauchbaren Mann sür den Preusischen Staat. Mit seiner durch strenge Erziehung, vieles Studieren und Gram über seines Baters Schiksal in Etwas geschwächten Gesundheit bitte Ew. Ezzellenz gnädige Nachsicht zu haben. Ich hoffe, seine Gesundheit soll sich bald befestigen, und ihn zur treusten Verwaltung seiner Geschäfte geschift machen.

Und hiemit überlaß ich diesen meinen Sohn ganz der gnädigen Obsicht Ew. Ezzellenz und bitte nur Anfangs um gnädige Nachsicht mit Fehlern, die gewieß nie Fehler des Herzens, sondern Fehler seiner disherigen, so enggeschnürten Lage sind. Ich und meine Gattinn wollen in der einsamen Klause meines Gefängnisses für Ew. Ezzellenz beten, daß Hochdieselben noch lange die Zierde der Welt bleiben und erst spät den Lohn Ihrer Herzthaten vom Allbelohner im Himmel empfahen.

Hr. D. Posselt aus Karlsruh, der es so sehr verdient, von Exzellenz gekannt zu sehn, war vor wenig Tagen bei mir. Da feirten wir hoch das Andenken des unsterblichen Herzbergs und vereinigten unfre Wünsche für den seltnen Mann, der an der Seite des Grosen in Gröse, an der Seite des Guten in Güte mit seinen Herrschern wetteisert.

Mit einer Empfindung, aus Dant, Chrfurcht und Bewunberung gemischt, erfterbe zc.

Ob meines Sohnes Schritt Einfluß auf mein Schiffal hat, will ich erwarten. Sollt' ich, wie einige trüb ahnden, ein Opfer für ihn werden; so seis! — Wir schwebten bishero, wie gescheitert, auf dem Meere — nur auf einem schwachen, züsenden Trümmer. — Ich glitsche von dem Trümmer willig ins Meer, wenn nur mein Sohn ans Ufer schwimt.

#### 257.

## Mutter Soubartin an den Sohn.

Lieber Herzens Sohn, beynahe hat mir dein l. Watter 1) und Schwester schon alles weg genommen, daß ich dir nur noch wenisges sagen kan. Alles wundert sich hier über deine schnelle Abereiße, aber zugleich preist dich auch alles glüklich; von oben hers unter ist noch alles Stille, und der Hr. von Madenweiß gab mir den Trost, daß es auch Stille bleiben und keine weitere Folgen haben werde 2), doch hoffe ich, daß du die versprochene Briefe wirst eingeschikt haben.

Big Montag werbe ich wieder zu beinem I. Bater geben und alles bewufte besorgen, Gott gebe daß ich dißmal seine Befrehung erwarten und Ihn mitnehmen darf.

Bon Erlang erwarten wir noch nachrichten, bein Großvater ist immer so begierig wie wir.

- O mein L. Sohn vereinige du nur ferner bein Gebeth mit uns und sey versichert, daß dich Gott immer mächtig unterstügen und mit dir seyn wird. ich bin Ewig Deine dich liebende treue Mutter

Shubartin.

258.

# Soubarts Gattin an Soubart.

Stuttgarbt ben 22ten April 87.

Du haft recht mein lieber, daß ich mich selbst iezo über meine Standhafftigkeit wundern muß, die ich ben bem Abschied

<sup>1)</sup> Sein Brief fehlt.

<sup>2)</sup> Erft unter dem 5ten Juni fieht — nun aber ganz harmlos — in der halbofficiellen Schwäbischen Chronit: "Ludwig Albrecht Schubart, Fögling der Hohen CarlsSchule, ift, als Sekretär bei der Königl. Preußischen Seheimen StaatsCanzlei in auswärtigen Affaren, nach Berlin abgegangen."

unfers einzig geliebten Sohns hatte, boch schreibe ich mir biß nicht felbst zu nein das hat Gott der Ewigbarmherzige gethan. vor dem ich meine Knie beuge und Ewig anbethen werbe, auch muß ich bir sagen was nut uns unser Bethen und Christenthum wann wir uns nicht thätig beweissen, ich fühle zwar tief und die Abwesenheit meines Ludwigs schmerzt mich, es ist alles wie tod um mich, aber Bernunfft und Religion wird mich ftärken, auch liegt der Gedanke tief in meiner Seele, dann Gott ift hier und Gott ift bort, und Er verläst uns nicht. Gott und unser Seegen wird Ihn gewiß überal begleiten bann Er ift ein brafer Rerl. sein gutes Berz liet unbeschreiblich viel ben biefer Trennung ich tan bir nicht alles beschreiben, nur sage ich bir, bag Er ganz troftlok von dir wegging. Er errinerte fich aller Bohlthaten die du Ihm Zeit Lebens erwiesen haft, besonders aber fiel Ihm das aufs Herz daß du dein Leben vor Ihn wagtest Ihn aus der Donau zu erretten 1). Dif bewegte sein Blut so ftark, daß Er hefftig aus der Rase blutete, hier war es wieder daß nehmliche, daß Julle schrie verzweiflungsvoll, und ist seit der Reit trank. ich suche alle mögliche Troftgrunde hervor und hoffe Sie nun bald wieder aufzuheitern, dann es mahre Undank gegen Gott wann wir noch länger trauren solten, da Gott so unaussprechlich viel Gutes an uns erwieß, o Er hat viel und Großes an uns gethan, mehr als ich iemals hätte das Herz gehabt zu wüns schen, Ihm sey lob und Ehr und Breiß iezt und in alle Ewigkeit Amen. ich will nicht weiter forgen, dann ich bin überzeugt, baß Er es auch mit uns balb wohl machen wirb.

Bon meinem Bater erhalte ich seit 8 Tag täglich Brieffe, die Liebe und Sorgsalt die Er vor uns und den Ludwig hat, wird Ihm Gott belohnen; Er bethet unaufhörlich vor unser Bestes.

.... Heute kommt unser guter Ludwig nach Erlang, wo Ihm gewiß unaufsprechlich viel Ehre wiederfahren wird.

Hier mein Lieber folgt das Buch von Miller, und ein Pätlein Tobak von der Judit ich habe noch mehr will es aber selbst mitbringen sonst komst du darum. wann du daß Buch gelesen hast so schie es doch auch dem Julle. . . . .

<sup>1) 6, 66, 2,</sup> II, 6, 118 f.

Bon dem Brecht aus Frankfurt habe ich endlich burch Lift eine Ducate erhalten vor dein Gedicht.

Wann mich nicht noch andere Pflichten zurük hielten, so wolte ich noch heute dem Aßberg zueilen. aber nun muß ich zuvor meine Haußhaltung so bestellen damit daß Julle fortmachen kan. auch muß ich suchen meine Schulden einzutreiben dann der Ludwig hat ein Loch in unsern Beutel gemacht doch will ich keine Zeit verliern, auß bäldiste zu dir zu kommen. . . . .

Am Mitwoch war ich ben dem Hrn. von Madenweiß, der gute Mann hat viel vor uns gethan und wird es auch ferner thun, Er und seine Edle Frau grüffen dich, morgen will ich auch zu dem lieben Bouwinghausen, keine Pflicht soll unterbleisen die mir mein Herz besiehlt. und nun lebe wohl. Gott Seegne dich mein lieber ich und daß Jule umarmen dich im Geist.

Ewig beine

getreuc

Shubartin.

259.

# Soubart an Simburg.

Befte Asperg, ben 28ten April 1787.

Ebler Mann, unaussprechlich Geliebter! — Wieder eine Herzthat gethan, die eine der schönsten Ihres Lebens ist. Sie haben sich bisher eines armen, verlaßnen Gesangenen mit einem Eiser angenommen, mit dem man nichts vergleichen kann. Gott krönte Ihren Eiser mit dem glüklichsten Erfolge; denn indem Sie dieses lesen, so steht der einzige Sohn des unglüklichen Schubarts gegen Ihnen über, und fühlts tief in der Seele, daß Sie von Gott zum Werkzeuge seines Glükes erkohren sind. — Oft, lieber Himsburg, soll von mir und meiner Gattin Ihr Name vor Gott genennt werden. Wenn Sie Kinder haben, so sinden auch sie himsburge, wie mein Sohn einen Himburg sand. Haben Sie keine, so komme der Seegen des Herrn gedoppelt über Ihr Haupt. Geister des Himmels bestreuen Ihre weitgestekte Laufbahn mit

Rosen, und geleiten Sie unter Triumsgefängen in unsere ewige Heymath. O! lieber Himburg, schon disseits des Grades giebts Freuden, die an die Freuden der Himmlischen gränzen. Das Bewustseyn, edel und Gottnachahmend gehandelt zu haben, zeugt diese Freuden. In welchem Grade müssen Sie selbige empfinden, da Thätigkeit für die leidende Wenschheit Ihnen so geläusig geworden!

himburg, vor der himmelsgeister Ohren Sen es dir mit hohem Schwur geschworen: Unaussprechlich lieb ich dich. — — hat einst meine Seele sich

Aufgeschwungen in die Friedenshütten; Bill ich alle Engel bitten: Zeigt mir himburg, ach! den lieben Mann, Dag ich ibn umarmen tann.

Meine Bitte wird die Engel rühren, Und fie werden mich Freude ftralend dir entgegen führen. Dann umarm ich dich!

Freue mich bann beines gröffern Lohnes, Rehm bie harf' und finge laut von bir, Renne bich ben Schüger meines Sohnes Und ben Freund von mir.

Berzeihen Sie mir, daß ich im vollen Herzgefühle aus den Ufern der Prose trat und einen poetischen Strauß für Sie aus Wiesenblümchen band. — Ich lenke wieder ein ins ruhige Bett der Prose, und komme auf unfre Angelegenheiten zurük.

Sie werden sehen daß ich meinen Sohn, nach meiner Arsmuth, so ziemlich ausstaffirte. ..... Sonst werden Sie an ihm einen gutherzigen, tiefs und scharfsühlenden, sleißigen enthusiastisch für Ihren Staat brennenden, verschwiegenen und öconomischen Jungen antressen. Sein tiesliegendes Auge verräth Melancholie, wozu ihn mein und sein disheriges Schitsal stimmte. Doch in Berlin, hoff ich, wird sich sein Blut auch anders mischen. Seine Grundsäze und Fähigseiten betressend, so ist er ein Christ, ganz im altchristlichen Berstande, woben ihn Gott erhalte, zur

Bhilosophie hat er sehr viel Geschit, schreibt starte Brose, macht aute Berfe, schüttelt sich vor ben Baffermannern, jo wie vor ben änastlich schnizelnden und manches Eble in ber Figur verfchnizelnden Rritlern, halt wie fein Bater, die Griechen, Engländer und Deutsche fürs Triumvirat der gebildeten Menschheit, brennt vor Verlangen, die preußische Legislatur zu ftudieren, und fich fürs Geburtsland bes groffen Churfürften, Friedrich Bilbelm I. Friedrich bes Unerreichten und Friedrich Wilhelm bes Bergigen zum thätigen und brauchbaren Manne zu bilben. Da er eine Clostererziehung genoß und ein Schwabe ist, so muffen Sie's ihm Anfangs verzeihen, wenn seine Sitten und Aussbrache noch so manche robe Seite haben. Doch Berlin schleift und polirt aut, ist mir also gar nicht bange, daß auch mein Sohn in Rurge tutus teres atque rotundus burch Ihren Staat rollen werbe. — Nichts liegt mir so sehr am Herzen als feine Gesundheit. Durch schnellen Bachsthum, Studieren und Zwang hat er auf ber Bruft Doch hoffe ich. Diat. wozu er sehr gestimmt ist, und etwan eine kleine Frühlingscur in Berlin, werbe feine Bruft fart machen.

Und nun bitt ich tausendmal um Vergebung, vortresticher Freund, daß ich Ihnen mit so viel Worten meinen Sohn emspfehle. Aber ich bin Vater, und dieser Sohn, den ich wahrsscheinlich in diesem Leben nicht mehr sehe, ist mein Einziger. Ich sühle seit geraumer Zeit eine merkliche Abspannung meiner Kräfte. Wein anfänglich abscheulicher Kerker, Mangel an Bewegung, getäuschte Hofnungen, verbisner Gram und schlechte Diät haben meine Gesundheit hingewürgt. Ich eile also, mein Hauß zu bestellen. An der Seite meines treuen Weibes will ich meinen Lebenslauf, Aesthetic der Thontunst und Gedichte ins Reine brinzgen, sie meinem Sohn zuschisen und ihm die Ausgabe überlassen. Dann die Augen zugedrütt und im Frieden entschlasen! Orkben geht Alles besser.

Die Grafen von Solms, von Moltke und D. Posselt, einer ber besten Köpfe und gründlichsten Gelehrten Deutschlands, warren jüngst bei mir. Sie werden nächstens in Berlin eintressen, und auch Sie besuchen.

Mein Sohn hat schöne Manuscripte bet fich. 3ch bachte, er solte mit einem Select baraus in Ihrem Berlage bebütiren.

Und so umarm ich Sie, seltner Freund, im Geiste mit dem Ungestüme der seurigsten und treusten Freundschaft.

Schubart.

#### 260.

## Soubart an seine Gattin.

Beste Asperg ben 28ten Aprill 1787.

Hier, mein Kind, ist auch der Brief an Himburg, mit einem Briefe an unsern Ludwig. Siegel die Briefe sorgfältig und verssende sie baldmöglichst.

Run glaub' ich wohl das Meiste gethan zu haben, was Baterpflicht in diesem Falle exheischt.

Da mir die Religion sonderlich am Herzen liegt; so werd ich morgen noch einen Brief an Silberschlag schreiben und ihn bitten, daß er meinem Sohn vor dem Geiste der Berführung, der so schreklich in Berlin haußt, bewahre. Silberschlag ist ganz der Mann nach meinem Herzen. Ich schmeichle mir, der Brief an ihn soll dir gefallen.

Neulich war der reiche Graf Moltke aus Roppenhagen bei mir, der straks sein Angesicht nach Berlin wendet und mir verssprochen hat, sich scharf nach unserm Ludwig zu erkundigen. — Nicht mir, sondern Gott sei der Preiß, daß mein crworbner Nahme nun meinem Sohne so tresliche Dienste thut. Du wirsts aus seinen künftigen Briefen sehen, wie ihm dadurch oft sanst gebettet wurde. — Heute Mittag kam er in Leipzig an. Kun kann er doch von den Strapazen seiner Rehse ausruhen. Der wird gewaltig die Augen aufreissen, wenn er auf der Leipziger Messe eine Menschenwelt beisammen sieht — und Geld und Waaren und Bücher wie Heu und Stroh. Wie wird ihn dann mein Hungerberg anstinken! —

Die andre Woche erwart' ich bich sicher. Du kannsts nicht glauben, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. — Der wütende Aprill hat die zarte, milchne Pflanze meiner Gesundheit beinah gänzlich zerknikt. — Ich achtete ben Tob nicht so sehr, wenn nur mein innerer Zustand geordneter wäre. — Doch, es muß gehen ober brechen. Der Teusel kann mich nicht brauchen und — Gott läßt mich nicht.

Ich umschlinge beinen Half und nenne mich liebeschluchzend Deinen

Shubart.

261.

## Soubart an seinen Sohn.

Befte Afperg ben 28ten Aprill 1787.

Hier, Einziger, Inniggeliebtester, ist auch ein Brief an beinen eblen Freund Himburg. Er entsloß mir, mit Thranen vermischt, aus dem Herzen. Run sehlt noch ein Brief an Silberschlag, der dein Führer in der Religion seyn soll. Ohne sermes Religionssistem handelt man schlecht, lebt man schlecht, schreibt man schlecht und stiehlt Gott seine Gaben ab. — Silberschlag ist der einzige in Berlin, der mit meinem Religionssisteme conform ist. Die übrigen Religiosen in Berlin schreiben so kalt, so herzloß, so kühlvernünstlend, daß sie weder den Berstand befriedigen, noch das Herz sällen. D, lieber Ludwig, mein heisseltes Gebeth sür dich ist, daß dir Gott daß gebe, was dich im Leben ruhig, im Tode getrost und in iener Welt glüklich macht — und diß grose Daß ist — Christusreligion. — Wir müßen sterben und ohne Christus Issus ist aller Filososentrost — ein Strobhalm, der unter der Hand des Sterbenden knitt.

Ausser bem wünscht ich, daß du dein blühendes Gedächtniß und beinen richtigen Verstand zum Studium der Geschichte brauchtest. Studiere sie nach Gatterers Plan, der mir von allen vorhandenen der beste zu sehn scheint. Hänge Fulda's Geschichtstarte in beinem Zimmer auf und sieh da in Farben, wie Nationen entstanden, Nationen verloschen. Die Alten kennst du und die pragmatischen Geschichtschreiber der neuern Zeit auch. Die Bisbliothes deines grosen Beschügers Herzberg wird dir alle Hülsseldigers

mittel zu biefem Studium verschaffen. Den Blutarch und Xenophon muft bu auswendig lernen. - Staatstunft aber wirft bu leichter aus der Erfahrung abziehen, als fie aus Buchern er-Montesquieu, St. Real, Hume, Hofmann, Mofer zc. find dir bereits bekannt - beinen Coccei und Carmer wirft bu iezt studieren.

Doch der Genius, der bich umschwebt, wird bich, ohne mein Rathen, auf bie ebne Bahn ber Bahrheit führen. Gei nur ein Reichne bich vor allen Schubarten burch Rechtschaffen-Mann! heit, Geistesanwendung, Leibs = und Scelendiat aus und ftirb bann ruhig und gelassen, mit ber Ueberzeugung des vollsten Lohnes.

Meine Gesundheit spinnt immer mehr ab. 3ch werde wohl bald fterben — und fterbe gerne. Wenn du die Nachricht von meinem Tobe erhältst; so weih mir Gine ftille Rahre in beinem Rämmerlein; dann wische fie schnell mit der Fauft weg und wünsche mir fauften Grabesschlummer und lindes Gericht. - In wenigen Dezennien find wir boch wieder beijammen im Urlande, wo ieber zu feinem Bolfe versammelt wird.

Deine Mutter, die ich, wie du weißt, so herzlich liebe, wird die fünftige Woche zu mir fommen und so viel bei mir bleiben als ce fich nur thun läßt. Sie ist iezt mein Einziger Troft noch auf der Welt.

Sonst hat sich seit beiner Entfernung von hier nichts Neues zugetragen. Die Seuche unter bem zweiten Batallion 1) zu Ludwigsburg hat nun aufgehört; bas erfte Batallion ift in Bliefingen.

Gott laß ce bir in Leipzig, Dreften - ober wo bu iegt bift, föstlich ergeben. Bleibe gefund, bete fleiffig, fei braf, reiß Die Augen auf und begut bie Welt, ale ein Weifer; nimm an, was nachahmungswürdig ift, liebe die Menschen und - Gott über Alles. Amen.

Mit namlofem Gefühle nenn ich mich

Deinen

ewig treuen Bater Schubart.

<sup>1)</sup> Des Rapregiments. Auch im folgenden wie in einem frubern Schreiben der Krau wird man die Stelle aus dem eben erft gedichteten Rapliede nicht perfennen.

## Radidrift ber Mutter.

Herzen Ludwig laß dir den Gedanken daß dein l. Bater bald zu sterben glaubt nicht zu Herzen gehen. Dann du weist ia und ich noch mehr daß Er schon vor 20 Jahr so gesprochen hat, Gott hat Ihn bisher wunderbarer Weise erhalten und wird es gewiß noch serner thun, seh du also ruhig, und denke Gott ist hier und Gott ist dort und Er verläst uns nicht zc. Zwar sind wir alle sterbliche Menschen aber ein Christ weiß sich in allen Fällen zu sassen.

Studieren solt du nicht zu Biel besonders im Ansang big du die landesart gewohnt und du recht gesund bist denn aufser-

bem würde es dir schaden.

Wir schmachten iezo nur wieder nach deinem ersten Brief aus Leibzig, von Erlang hoften wir vergeblich. Gott gebe nur daß du immer gesund bleibst, das ich ohne aushören von Gott erbitte, hast du doch die Briese an H. und S. hieher gesendet. Dein Julichen weint noch immer um dich und ich kan ihrs nicht verbenken denn sie verlohr freilich durch dich viel. wir suchen dich noch immer in deinem Zimmer aber wie einsam siet es auß, doch wann es dir nur wohl geth so ist unser Wnnsch erfüllt. ich drüse dich an mein Herz und din Ewig

deine treue Mutter

Shubartin.

262.

## Sonbart an feine Tochter.

(Dhne Datum.)

Herzensiulchen, du bift nun mein Einziges, noch übriges Rind in der Rähe. Mein Ludwig, dein Seelenbruder ift weit von hier und geht unter dem Schilde der Borsicht seine Bahn. Unsere Geister schweben um ihn und flüstern mit dem Hauche der

Engel ihn an: Glüf zu, guter Ludwig! Glüf zu! — Haft bu ausgeweint, mein trautes Julchen, haft du ausgeweint um beinen Bruder?

"Rein, herziger Bater, Roch oft wird fie stiesen Aufs nächtliche Lager, Roch oft werd ich seufzen Aus mattgebsneten Lippen: Brüderlein, wo bist du? Herzen Ludwig, wo weilst du?

Zwo Rosen waren wir Ein Männlein du, ein Weiblein ich; An Einem Stengel standen wir, Rosten einander so freundlich, Scherzten so hell und so launig — Und ach! vom Stengel ris. Die Pand des Schilfals dich; Aun schwant' ich allein am Stengel, Ich armes Julchen, allein!! —"

Ja, das wirst du denken und fühlen in deinem zarten Herzen. Darum komm zu mir, Holbe, daß ich dich wiege auf meinem Schoose, daß ich dir entküsse die blinkenden Zährlein, daß wir sprechen am dämmrenden Frühlingsabend vom sernen Sohne, vom sernen Bruder; — daß dann schnell komme ein Engelein und in einer Muschel von Perlenmutter unsre Thränen auffasse, sie bringe Ludwig, dem Geliebten, und damit salbe sein Haupt.

Gruß mir die herzgute Breberin. Hat Ludwig nicht von Eidenbenz Abschied genommen? — Schreib mir fein, seelengutes Rind! — Sag, beine Mutter soll Aepfel mitbringen, wenn sie tommt. — Weißt du, wer ich bin? —

Dein

innigft liebenber Bater Schubart.

#### 263.

## Sonbart an Vosselt in Karlsruße.

Befte Afperg den 11. Mai 1787.

Ich bin frei! — O, herrlicher Mann, voll Hoch= und Tiefgefühl, — mit welch trunknem Entzüken ertheil ich Ihnen biese Nachricht! — Heute kam der Herzog, meist meinethalben, hieher und ließ mir durch seiner Gemahlin Mund die grose Botschaft der Freiheit ertheilen. Nächst Gott dank ich diß kostbare Geschenk Friedrich Wilhelm, dem Herzigen. O lieber Posselt, schreien möcht ich vor Freude, mich wälzen unter freiem Himmel im Frühlingsgrase, oder klettern mit der Gemse auf den höchsten Zakensels, die gefalteten Hände in die Wolke streken, und dem grosen Geber der Freiheit laut weinend danken. Ich din nun mit einem ansehnlichen Gehalt Director des Theaters und der Musik in Stuttgardt, für den Rest meines Lebens ganz nach Hang und Wunsch versorgt. — Sagen Sie all' diß, edler Mann, dem Publikum in Ihrer Mannsprache, denn ich din stolz genug, meine Freiheit von einem Posselt angekündigt zu lesen.

Berzeihen Sie, daß ich hier abbreche, benn unzählige Glut-

wünsche sausen um mein Ohr.

Wenn sich's schifte, so sagt' ich Ihnen, Sie sollten mir Ihren vortreslichen Fürsten herzlich grüßen; weil's nun aber contra decorum ist, so thun Sie das gegen Grießbach, die Biderseele, und gegen den von seiner Ribbe durch Ihre Rechtsbülfe glütlich entlasteten Bütle. Er soll's aber nicht machen wie Nitlas Wanzenpuffer, der für die Räudige die Grindige nahm.— Leben Sie wohl, Jüngling, — der den nahen großen Wann antündet! — Ewig

Ihr

Freund

Schubart.

# Rach dem Afperg.

— so laffet uns heut Roch schlürfen die Reige der toftlichen Zeit. Schiller.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |

Endlich war es Wirklichkeit, nicht mehr, wie bisher so oft, eine leere Hoffnung ober täuschende Zusicherung: Schubart war frei. Der entfernte Sohn, durch Erfahrungen gewitzigt, wollte es den Briefen der Seinigen, den übereinstimmenden Nachrichten aller Zeitungen, nicht glauben, dis er vom Bater einen Brief mit dem Datum Stuttgart erhielte. Zehen Jahre und nahezu vier Monate hatte Schubart gefangen gesessen. Es waren die besten Jahre des Mannesalters: nicht ganz 38jährig war er auf die Festung gebracht worden — er hatte das 48te zurückgelegt, als er sie verließ. Was mochte noch übrig sein?

Der Herzog empfing ihn in gnädiger Audienz, versprach ihm das Leben von nun an leicht und angenehm zu machen: und damit war, wie Schubart versichert, aller Groll gegen seinen zehnjährigen Beiniger aus seinem Herzen weggeblasen. Wenn irgend etwas, so dürsen wir ihm dieß aufs Wort glauben. Auch haben wir es nicht etwa für christliche Feindesliebe zu halten, durch Rieger's Bekehrungsanstalten dem ungeschlachten Stamme eingeinuft: im Gegentheil war diese schnelle Versöhnlichseit bei Schubart wildes, natürliches Gewächs. Und zwar war es Vorzug und Wangel, Gutmüthigkeit und Schwäche zugleich. Einem stärkeren Charakter, einem durch die Eindrücke des Augenblicks weniger zu beirrenden Verstande, wäre diese plöpliche Aussöhnung mit einem Fürsten, der weit davon entsernt war, in seiner discherigen Handlungsweise ein Unrecht einzugestehen, ungleich schwerer gefallen.

So war also Schubart jest Hofbichter, und es ist dem sanguinischen Manne zuzutrauen, daß er die Carmina zur Feier der Durchsauchtigsten Geburts- und Namenstage, Genesungen und Wiederfünste — zum Theil mit wirklich ernstlichem Enthussiasmus für den Herzog Carl versertigt hat! — Zugleich war er

Director des Schauspiels und der deutschen Oper, und wir sehen ihn, ganz in seiner Art, dieses Amt mit Feuereiser antreten, um es in Kurzem mit Ueberdruß hängen und zulest ganz liegen

zu laffen.

Sein Hauptgeschäft wurde bald bie Chronit. Schon schs Wochen nach seiner Freilassung eröffnete er fie wieber. Bergog hatte ihm Cenfurfreiheit ertheilt, um alle Berantwortung wegen etwaniger Anftoge, welche die Zeitschrift geben möchte, von fich auf den Berfaffer abzumälzen. Diefe blieben benn auch nicht lange aus. Schon die Anfündigung mit ihren beifälligen Meußerungen über Raifer Josefs antihierarchisches Wirken, ihrer bedenklichen Sindeutung auf Ruglands und Desterreichs steigendes Uebergewicht und bal., zog ihm eine Warnung zu, gegen welche er fich jedoch freimuthig vertheibigte. Bereits bas britte Stud ber Chronif aber veranlafte ben Danischen Gesandten zu einer Reclamation, welche trot bes Versuchs, ben ber Herzog machte, dem Chronisten hinauszuhelfen, mit einem förmlichen Widerruse des auftößigen - in der That höchst unschuldigen - Artifels endigte. Aehnliche Beschwerben von fürftlichen und städtischen Regierungen, von Sachsen und Breufen, von Rurnberg und Landau 2c. hörten von da an nicht mehr auf, und führten Biberrufe herbei, die aber zum Theil mehr komisch als ernsthaft lauten. So hatte sich der Magistrat von Worms über einen Artikel ber Chronif beschwert; Schubart, zum Widerruf aufgefordert, legte einen Entwurf vor, der aber bem Bergog nicht genügte, vielmehr follte er ausdrücklich erflären, daß er in jenem Artikel zu weit gegangen u. f. f. Jett formulirte Schubart ben Wiberruf fo. wie wir ihn Jahrg. 1788, Dr. 74 lefen: "Auf höchsten Befehl foll ich ben im 50ten Stude meiner Chronit eingeschalteten Artifel, den Zwist des Wormser Magistrats mit der Bürgerschaft betreffend, selbst rugen, und hiemit öffentlich ertlaren, bag ich wirklich hierin zu weit gegangen, und bem Ansehen des Magiftrats zu Worms zu nahe getreten sei. Ich will baber jenen ganzen Artikel hiemit zurückgenommen haben 1)". Spaar von

<sup>1)</sup> In der zu Stuttgart erschienen Ausgabe: Schubarts, des Batrioten, gesammelte Schriften und Schickfale, Bb VIII, S. 161, wird Diefer Widerruf in gang faliche Beziehung gestellt.

Seiten der Reichsversammlung zu Regenspurg glaubte Schubart noch in seinem letten Lebensjahr ein Gewitter im Anzuge, welches er in einem Schreiben zu beschwören suchte, worin er unter Anderem auch auf den ansehnlichen Gewinn ausmerksam macht, den die akademische Druckerei aus seiner Chronik ziehe: — die Reichsversammlung wird sich darum wenig bekümmert haben; aber für den Herzog von Würtemberg war es gewiß ein Hauptsbeweggrund, der Chronik seinen Schutz angedeihen zu lassen.

Geist und Form der Chronit blieben im Wesentlichen dieselben wie vor Schubarts Gesangennehmung. Damals hatte sie Deutsche Chronit geheißen — oder so eigentlich nur in den beiden ersten Jahren; von 1776 an schrieb sie sich Teutsche Chronit, weil Schubart sich von Fulda hatte weißmachen lassen, Teutsch bedeute die Nation, Deutsch aber so viel als Deutlich! (Chron. 1775, S. 816.) Jest erstand sie als Vaterländische Chronit wieder, warf aber mit Neujahr 1790 das beschränkende Beiwort ab, um fortan, ohne Beeinträchtigung der Treue gegen das deutsche Vaterland, den Blick vorzugsweise nach außen wenden zu können, wo das begonnene Drama der französischen Revolution Schubarts volle Theilnahme auf sich zog.

So ftart er nämlich früher, namentlich in der Chronit, gegen Frankreich und beffen entnervenden und verpeftenden Ginfluß auf Denfart. Sitten und Literatur ber Deutschen geeifert batte: fo gründlich wurde er burch die frangösische Staatsumwälzung umgestimmt, und er that nun ber von ihm so oft geschmähten Nation bei jeder Gelegenheit ordentlich Abbitte. Die Menschheit ist nicht schwach, nicht alt geworden — ruft er — ba ein Bolk, das wir in Rleinigkeitsgeist verkommen glaubten, solche Broben von Muth und Größe gibt. Er ift beschämt, seine Landsleute von ihren westlichen Nachbarn an Freiheits- und Baterlandsliche auf einmal fo weit überflügelt zu sehen, und bittrer Sarfasmus ists, wenn er von den Deutschen rühmt, sie seien die besten Unterthanen (1790, S. 339). Unverholen jauchzte er von da an ben Neufranten seinen Beifall und die besten Bunfche für ihr großes Unternehmen zu; wenn er auch einzelne Ausschweifungen tadelte (die eigentlichen Gräuel erlebte er nicht mehr). ober noch öfter durch ein in der Anmerkung hinzugefügtes Contra sciner Stellung als deutscher, b. h. unfreier Reitungsschreiber

genügte. Denn barauf bittet er wieberholt feine liberalen Befer Rücksicht zu nehmen, daß er nicht etwa in Strafburg, sondern in Stuttgart schreibe, und einen Collegen, der seine freiere Situation zu freimuthigerer Sprache benütte, preift er in einem Briefe unfrer Sammlung als ben Abler, zu bem er und feinesgleichen als elende Raben fich verhalten, die fich bei dem Mafe, das ihnen Tyrannen übrig gelaffen, geschwätzig freuen. An Mirabeau, ber ihm früher, wegen seiner bekannten Angriffe auf Breukens Chre. zuwider gewesen, hatte er schon bei seinen ersten Anreden an bie Stände der Provence eine Demosthenische Rraft erfannt. Schon zu Ende d. J. 1789 hatte er den Mächten, die etwa Lust haben möchten, sich in Frankreichs Revolution zu mischen, vorhergesagt, daß fie mit Wuth würden zurückgeschlagen werden; die Sonne des Jahrhunderts - rief er zu Anfang des folgenden Jahrs wird untergehen, vom wallenden Dampfe der Leichen verfinstert, aber aus dem allgemeinen Brande, aus dem Schutte der Berstörung, wird Europa aufsteigen in neuer Gestalt.

Reben dem sich verjüngenden Frankreich tritt jett England, das Schubart sonst als die Heimath freier und zeitiger Menschen bewunderte, verhältnismäßig zurück. Die Briten, lesen wir im Jahrg. 1790 (S. 489. 261), sprechen so viel von Freiheit, und doch tirannisirt Niemand die Völker mehr als sie; es wäre Zeit, den Krämerseelen einmal den Ernst zu zeigen. Dagegen bleibt dem nunmehr freien Nordamerika Schubarts ganze republizanische Neigung zugewendet. Wann einst die übrigen Weltsstaaten längst erschlasst sind, spricht er 1787 mit propheztischem Blick, so werden hier noch Thaten geschehen, welche der Menschheit Ehre machen. Nicht minder klar war ihm Rußlandskünstige Herrscherrolle. Rußland — bemerkt er im J. 1787 — ist zum ersten Reiche der Welt bestimmt; jeder Widerstand ist vergeblich.

In Deutschland stand, seit bes großen Friedrichs Tode, kein Fürst Schubarts Sinn und Herzen näher, als Kaiser Josef, bessen Getirn aber beim Wiederausleben der Chronik bereits im Sinken war. Mit patriotischen Hoffnungen und Wünschen begleitet ihn der Chronist in den Türkenkrieg; mit Bedauren, obswohl nicht ohne Tadel, sieht er seine Plane hier und in den Niederlanden scheitern; mit innigem Antheil solgt er dem tücksichen

Gange seiner Krantheit, und mit tiefem Schmerze steht er am Sterbelager bes unglücklichen großen Mannes. — Preußen gegenüber befindet sich Schubart in einer eigenthümlichen Berlegenheit. Friedrich Wilhelm bem II. war er für seine Befreiung Dank schulbig: und boch konnte er ihn weber als Brivatmann noch viel weniger als Regenten achten. Eine Wendung für die Chronik war, daß er sein politisches Schwanken und Raubern aus seinem guten, friedliebenden Bergen erklärte. Ober tabelt er Preugens Unthätiakeit: aber Herzberg - fest er bingu - würde mir an ben Fingern demonstriren, daß alles das tiefe politische Weisheit ift, was man jest im Reich Schwäche und hinfinkenbe preußische Grofe nennt (1789, S. 818). Rulest. fann er wenigftens feinen Gonner Herzberg der Schuld an den gröbsten volitischen Fehlern, wie ber Vertrag zu Reichenbach, entbinden, je mehr im Preußischen Rabinet die Bartei der Günftlinge den Einfluß des ergrauten Staatsmannes in ben hintergrund brangte.

Rur Gines ift, worin ber bekehrte Chronifschreiber ben Rönig von Breußen aufrichtig loben kann: sein religiöses Berhalten. Immer war für ihn an dem vergötterten Friedrich dessen Irreligiofitat ein Fled gewesen, ben er mit aller Dube, Die er sich gab, nicht weiß zu maschen im Stanbe war, und an Raiser Josef vergift er nicht zu rühmen, daß er in seinen letten Jahren bon feiner früheren Freigeifterei gurudgetommen fei. Dit Freubenthränen begrüßt er baher Friedrich Wilhelm II. als Beschützer bes Chriftenthums (1787, S. 196); preift fein Religionsedict und empfiehlt es andern deutschen Ländern zur Rachahmung (1788, S. 499 ff.), und billigt die Einsetzung einer Religionscommission in Berlin (1791, S. 372 f.). Doch fpottet er gleichzeitig über Glaubenstribunale (1787, S. 250 f.). lobt mehrere Schriften gegen bas Acligionsebict (1789, S. 31), und ber neue preukische Denkzwang ift ihm balb zu viel (1789, S. 172). Die Bernunft heißt ihm das einemal der scheuklichste Göbe (1790, S. 443), der Rationalismus ein finsteres Schattenungeheuer, bas einen Nebelthron erthürmt, und mit der Religion auch alle burgerliche Ordnung unter die Füße rollt (1790, S. 683): ein andermal lobt er Auftlärung und Tolerang (1788, S. 489. 522. 738), und läßt felbst einem Bahrbt noch Gerechtigkeit widerfahren (1789, S. 480). Immer jedoch ift ihm Aberglaube noch lieber als Unglaube, daher auch die Türken lieber als die jetigen Christen; von der wahren Anfflärung will er die falsche wohl unterschieden wissen, und die Toleranz billigt er nur so weit, als sie nicht Folge von Indifferentismus ift (1787, S. 49 ff. 106. 131. 1788, S. 385. 738). Der Wiberspruch zwischen Schubarts politischem Liberalismus und feiner religiöfen Befangenheit, feinem gefunden Berftande und seinem trüben Glaubensbedürfniß, ben wir schon aus seiner voraspergischen Beriode kennen, ift seitbem, burch franthafte Reizung bes religiöfen Bunttes in feinem Gemuthe während ber Gefangenschaft, noch viel greller geworben. Die baroffte Beise sehen wir jett oft seine apotalyptische Auschauungsweise in die Linien seines politischen Rasonnements einbrechen. Mitten in ber Freude über Frankreichs und Europas Biebergeburt, welche die Revolution in Aussicht stellt, verkundigt er, nächstens werbe sich die Offenbarung Johannis durch das Gintreffen ihrer Weissagungen als ein göttliches Buch beurtunden (1791, S. 414). Die Abschaffung ber Standesunterschiebe. ber Titel und Orden im neuen Frankenreiche lobt er: doch es gibt ja — wirft er sich ein — auch im Himmel, laut der heil. Schrift, Erz= und gewöhnliche Engel, Aeltefte, die nah' am Throne find, und eine ungeheure vermischte Schaar, die fern am Rryftallmeere frohlockt; was also Gott nicht will, was nicht in der Natur der Dinge liegt (hier zeigt fich wieber Bernunft) bas foll, baucht mich, der Mensch auch nicht wollen (1790, S. 453 f.). Mit Ruglands angeblichen Absichten auf eine Universalmonarchie bat es feine Noth: es wird fich fein Beltreich mehr erheben, bis jener Stein, ben Daniels Scherauge fah, vom Berge rollt (1790, S. 324). Ich glaube -- bekennt er - baß Frankreich, zwar erst nach einer schrecklichen Bluttaufe, in einer neuen Geftalt hervorgehen, und für die Welt das Mufter einer herrlichen Staatsverfaffung abgeben werde; ich glaube aber auch, daß eine vollkommene Freiheit auf Erden nicht gedeihe, daß nur berjenige frei sei, welchen der Sohn frei macht, d. i. derjenige, dessen Bille mit bem Billen Gottes gang gleich ftimmt, und bag bieß nur alsbann möglich sein wirb, wenn bas ganze All entfündigt ift (1790, S. 767). Selbst im Ausbrucke erzeugt biese Bermischung des modernen politischen Stoffs mit veralteten religiösen Formeln die abgeschmacktesten Difigeburten. Lucchesini fliegt mit Cherubseile und setzt sich wie eine Feuerfäule zwischen Türken und Russen (1791, S. 22); den Aufstand in den Niederlanden haben Adramelech van der Noot und Philo van Eupen angeblasen (1790, S. 825); Mirabeau und Lasayette, die beiden Stützen des neuen französischen Staatsgebäudes, kann man schicklich mit den zwo Säulen Boas und Jachin im Tempel Salomonis versgleichen (1791, S. 233)!

Dieser religiöse Obscurantismus der Chronit, das Schmähen auf Bernunft und Aufslärung, der den Wöllnerischen Reactions=maßregeln gezollte Beisall, war es, was im J. 1788 dem unge=nannten Bersasser des "Sendschreibens an Hrn. Schubart, Herzogl. Würtembergischen Theaterdirector und Hosbichter in Stuttgart, seine Baterlandschronif betreffend", die Feder in die Hand gab, um jene und andere Schwächen, besonders auch die sprachlichen Gebrechen und stilistischen Gaschmacklosigkeiten, in einer Weise zu rügen, die zwar für Schubart sehr empfindlich war, aber großen=theils treffend genannt werden muß.

Uebrigens mar Schubart auf die frommen Bünftlinge bes Königs von Breußen je länger je weniger gut zu sprechen. Durch einen Correspondenten getäuscht, rudte er in die Chronik vom-1ten Marg 1791 mit fichtlicher Befriedigung die Rachricht ein, daß Bischofswerber gestürzt und auch Wöllners Kall zu erwarten sei. Die Nachricht war falsch und zog ihm von dem Breußischen Gefandten in Rurnberg, wie auch von Herzberg, scharfe Berweise und von einem Ungenannten — wahrscheinlich Bischofswerder selbst — furchtbarc Drohungen zu. Awar beeilte er sich, in der Chronif vom 22ten und besonders vom 29ten Marz bas Berseben auf ziemlich friechende Weise wieder aut zu machen: allein schon einmal hatte ihn eine falsche Zeitungenachricht, unerachtet seines Biberrufe, ine Gefängnif gebracht - fein Bunber, bag er fich biefe Geschichte tief zu Gemuthe zog, Wochen lang feine gewöhn= liche Munterkeit verlor, einigemal in die schwärzeste Melancholie versant, und in jedem Bintel einen Rächer lauern sah. selbst als er ein Salbjahr nachher töbtlich erfrantte, kehrten biese Bisionen wieder, und ließen bis zur letten Stunde nicht von ihm ab. Man barf ce ted fagen, verfichert fein Sohn 1), baß

<sup>1)</sup> Schubarts Rarafter, S. 17.

biese Geschichte sehr viel zu seinem Tobe beigetragen hat. In bem Chronikeremplar der Stuttgarter öffentlichen Bibliothek, in bessen Band der Name Ludwig Schubarts als des ursprüngslichen Eigenthümers eingeschrieben ist, findet sich dieser unheils volle Artikel am Rande mit einem großen + bezeichnet.

Rehren wir von diesem Streifzug auf das Gebiet der Chronit, als des treuesten Spiegels seiner Denkart in dieser Zeit, zu Schubart felbst, seinem Leben und Befinden, gurud, fo habe ich ben Einbruck, welchen bie nach feiner Freilaffung geschriebenen Briefe auf ben Leser machen, schon an einem andern Orte mit dem eines späten Sonnenblicks verglichen, welcher nach einem trüben, gewitterschwarzen Tage die abendliche Gegend vergoldet. Es thut uns herzlich wohl, daß es dem Bielgeplagten einmal wohl wird, daß der von den Stürmen des Schickfals wie feines eigenen Innern so lang Umgetriebene endlich einmal Rube findet. - Nachdem er fich in Stuttgart eingerichtet und in feinem Amte zurechtgesett, ift es fein erstes Bedürfnift, die langentbebrten Angehörigen und die Schaupläte seines früheren Lebens wieder-Der Brief, in welchem er dieses Bieberseben, feine Reise nach Geißlingen, Ulm und Aalen, dem Sohne schildert, ist eins der schönsten und rührendsten Stude unfrer Sammlung. Raum war er von diesem Ausfluge zurückgekehrt, als ihn im neuen Freiheits= und Lebensgenusse ein Unfall störte: er brach ben rechten Arm, und fand sich hiedurch, weil es dem Winter zuging, aufs Neue Monate lang ins Zimmer gesperrt. Doch litt seine geistige Thätigkeit dabei keine Unterbrechung: wie von icher die Chronik, so dictirte er nun auch seine Briefe, und führte diese Sitte, auch nach Wiederherstellung seines Armes, aus Bequemlichkeit fort.

Schubarts Lebensweise nach seiner Befreiung zeichnet sein Sohn mit folgenden Worten 1): "Seine Chronit — schreibt er — sein Amt, Gelegenheitsgedichte u. A. warsen ihm bald nach seiner Loslassung so viel ab, daß er ein jährliches Einkommen von mehr als 4000 fl. genoß. Natürlich machte er sich diesen Segen vollauf zu Nutze; gab Traktamente und nahm sie an; ließ Keller und Küche stattlich bestellen, und suchte der zahlreichen Innung

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 10.

ber Bonvivans gleichsam zu zeigen, daß es ein Poet boch auch auf einen grunen Ameig bringen konne. Wer batte ibm biefen harmlosen Lebensgenuß, nach einer so langen Sichtung, nicht gonnen follen ?" Befonders ba dieß nur die eine, gleichsam die nach außen gekehrte Seite seines bamaligen Lebens mar. Höchft wohlthuend spricht uns nämlich aus diesen nachaspergischen Briefen bas innige Behagen an, mit welchem Schubart im Rreise seiner Familie weilte. Hatte er auch ben einen Tag mit einem burchreifenden Fremden oder in der Gefellschaft feines Falftaff, des Schieferdeckers Baur, nach seinem eigenen Ausdrucke, getrunken, daß die Saare bampften: so war es ihm am andern um so mehr Beburfnik. an der Seite der nach alter Sitte spinnenden Hausfrau, umspielt von den Enkeln, die ihm feine Tochter gebar, in brieflicher Mittheilung an den lieben Sohn in der Ferne fich zu In dem vollen Make ihres hohen Werthes wukte er jest bie vielgeprufte Gattin ju ichagen, und ein ichones geiftiges Band verknüpfte ihn mit feinen beiben Rindern, deren lebenslängliche begeisterte Anhänglichkeit an den Bater, von Seiten bes Sohnes namentlich in seiner trefflichen Schrift über Schubarts Rarafter ausgesprochen, hinwiederum ein Zeugniß dafür ablegt, welch ein guter, Liebe gebenber und Liebe weckenber Bater Schubart war. Hatte er in ber letten Asperger Zeit bas treffende Bort über sich gesprochen: ber Teufel kann mich nicht brauchen. und Gott läßt mich nicht: fo war dieser Gott, der ihn hielt, nicht jener fiebenäugige Allgeift, ben am Rryftallmeer bie vier Thiere preisen, wie er sich benselben christlich-apotalpytisch vorphantafiert hatte, sondern gang einfach menschlich der Gott des herbes, ber Geift bes hauses und ber Familic; das Blut, bas ihn erlöste und aus dem Pfuhle bes Verderbens zog, nicht das Opferblut eines vermeintlichen Gottmenschen, sondern fein eigenes, das er in wohlgearteten Kindern wiederfand, und deffen nicht finnliche und doch natürliche Liebe sein ganzes Wefen verebelte. Diefe veredelnde Wirkung des Familienlebens auf Schubart hatte aber, wie wir gefehen haben, schon vor feiner Gefangennehmung, in Ulm ihren Anfang genommen; fie wurde fich mit feinem eigenen Beranreifen und bem Beranwachsen ber Rinber allmählig verstärft haben, und burch bie Ercesse, welche Schubart in der Freiheit auch fortan gewiß begangen haben würde, schwerlich

empfindlicher gestört worden sein, als sie durch die gewaltsame Revolution gestört worden ift, welche seine Gesangenschaft in seinem Innern und allen seinen Berhältnissen anrichtete.

Rur etwas über vier Jahre follte es Schubart noch vergönnt sein die neugewonnene Freiheit zu genießen. Theils war es Folge der langen Gefangenschaft, theils seiner jetigen Lebensweise, baß es so bald mit ihm ju Ende ging. Gin Jahr in einem dumpfen Loch auf faulem Stroh; ein anderes zwar in befferem Local, aber ohne Bewegung in freier Luft; zwei weitere mit sehr eingeschränkter Bewegungsfreiheit, und bann noch seche fernere Sahre zwar mit Festungsfreiheit, aber immer noch als Arrestant: bazu besonders von Anfang schlechte Rost, Cifternenwaffer, verfälschter Bein, eine Zeit lang Nachhülfe burch Branntwein; endlich die Seelenleiden — Einfamkeit, vergebliche Sehnfucht nach Freiheit und den Seinigen, Die Anwandlungen von Rorn, Lebensüberdruß, Berzweiflung, während einer fo langen Gefangenschaft: bas Alles zusammen niußte ben stärtsten Organismus tief erschüttern, bas auf die langfte Dauer angelegte Leben verfurzen. Die Schlaganfälle, von benen Schubart, nicht ohne Schuld seiner Unmäßigkeit, fcon vor feiner Gefangensetung einigemale beimgefucht gewesen war, hatten sich auf dem Afperg in beangftigender Weise wiederholt: und doch konnte nach seinem Tode einer seiner Bekannten, wie Schubart der Sohn uns berichtet, bie Behauptung aufstellen, er murbe noch leben, wenn er auf bem Afperg geblieben ware. Denn nicht minder nachtheilig als die Gefangenschaft wirfte jest ber jabe Uebergang von feiner Lebensart als Arrestant zu berjenigen, Die er in Stuttgart anfing. auf seine Gesundheit. Bon ber magern Gefängniftoft zu ledern Gaftereien, von dem fauren Festungswein zu dem Rogwaager und Uhlbacher, und gar zu dem Burgunder und Ungarwein, in benen er jest sich gütlich that, war es freilich ein greller Absprung. Bas auf dem Afperg, auch in den spätern freieren Jahren. Ausnahme gewesen mar, wenn einmal eine Einladung ober Ginnahme Gelegenheit zu Schmaus und Gelage gab, — bas wurde jest Regel und fortgesete Lebensweise. Rur häufige und anftrengenbe Bewegung mare vielleicht im Stande gewesen, diefes Uebermaß von Genuß unschädlich zu machen: aber feine Luft zur Bewegung nahm in demfelben Berhaltniß ab, wie feine Rörpermaffe zunahm. Wic zehn Jahre früher Leffing, ber um fo viel älter als er, ebenso lange vor ihm ftarb, wurde Schubart in feiner letten Zeit did und trage. Bei einem Befuch im Berbft 1790 fand ihn fein Sohn fo aufgebunsen und roth im Geficht. baf er über seinen Anblid erschrad. Richt nur zu den nöthigften Geschäften mußte feine Gattin ihn jest brangen, fonbern fie, die ihn sonft nicht hatte zu Sause halten konnen, übernahm nun die umgekehrte Bflicht, ihn fo viel möglich in Gefellschaft zu treiben. Duftere Tobesahnungen hatten fich feiner bemächtigt, und indem er ihnen nachhing, beschleunigte er ihre Erfüllung. Begen ben Berbft befiel ihn ein Schleimfieber: schon war er beinahe wieder genesen, als ein Rückfall ihn aufs Reue niederwarf, und nun die Aerzte ihn verloren gaben. Noch sprach er mit dem herbeigeeilten Sohne oft ganze Stunden lang lebhaft über Literatur, über Frankreichs große Revolution, beren Entwidlung nicht mehr zu erleben er bedauerte; mischte bann aber plöglich seine Phantasien, besonders jene in Folge des unseligen Chronifartifels, in das Gespräch. Am 10ten October 1791, Morgens awischen 8 und 9 Uhr, starb er, im Alter von 52 Jahren, 6 Monaten und 10 Tagen 1), wie ber Eintrag im Stuttgarter Tobtenregister besagt, und wurde am 12ten auf bem außern Spi-Rein Denkmal be= talkirchhofe (bem sog. Hoppelau) begraben. zeichnet sein Grab (obgleich Dannecker eines im Rleinen mobellirte), ja selbst die Stelle ift nicht mehr zu finden, und so basjenige auf bem Stuttgarter Friedhofe an ihm in Erfüllung gegangen, was er fich in dem Briefe vom Oftertag 1767 auf dem Beiglinger prophezeit hatte.

Aber eine furchtbare Sage knüpft sich an Schubarts Begräbniß. Aus meinen Knabenjahren erinnere ich mich der Erzählung meiner Eltern, und noch jetzt kann man in Stuttgart
und der Umgegend hie und da von älteren Personen in verschiebenen Formen erzählen hören, daß der unglückliche Dichter lebendig
begraben worden sei. Durch ein unterirdisches Getöse ausmerksam gemacht, habe der Todtengräber am Abend nach der Beerbigung den Sarg wieder ausgegraben und geöffnet — oder beim
Graben eines benachbarten Grabes sei ein Stück jenes Sargs

<sup>1)</sup> Genauer 14; ba Schubart am 26ten Marg 1789 geboren mar.

ihm entgegengefallen — und in bem geöffneten Sarge habe man Schubart auf bem Bauche liegend, mit blutig gefratten Rageln, aber entfeelt, gefunden. — Die Krantheit, an welcher Schubart geftorben mar, die Reit, die amischen seinem Ableben und dem Begräbniß verstrich, der Mangel jeder officiellen Notiz — Alles macht biefe Erzählung unglaubhaft: wozu noch kommt, daß fie mir aus einer ber altesten Quellen mit ber notorisch irrigen Beimischung zugefloffen ift, als hatte sich bie Sache auf bem Gottesader bes benachbarten tatholischen Dorfes Sofen zugetragen, wo furz vor Schubarts Tobe sein Freund Schieferbeder beigesest worden war. Auch liegt die Ibee, der Sinn dieses Mythus flar zu Tage. Tief hatte fich bem schwäbischen Bolfe ber Contrast cingeprägt, welchen mit bem schranken- und raftlosen Geifte bes Dichters beffen langwierige enge Kerkerhaft bilbete; es schaute in Schubart ein Leben an, das, freiheitsuchend, in dumpfer Luft erstickt; er war der Lebendigbegrabene schon auf dem Asperg gewefen und hatte fich auch felber mündlich und schriftlich (3. B. in ben Briefen vom 5ten April 1783, vom 5ten März 1784, in manchen Gebichten) wiederholt fo genannt: jest, nach seinem Tode, wurde die bilbliche Anschauung zur sagenhaften Birklichkeit.

Wie schmerzlich bieser unerwartet frühe Tod die treue Gattin traf, die ihres langverlorenen Gatten nur fo eben erft wieder froh geworden war, hat sie selbst in einem Briefe an den alten Freund Miller auf eine Beise ausgesprochen, welche bem Berftorbenen wie ber Ueberlebenden gleich fehr zur Ehre gereicht. Gin langes Jahrzehend war er ihr (nach früheren fürzeren Trennungen) burch Gefangenschaft entzogen gewesen; vier kurze Jahre hatte fie wieder mit ihm zusammenleben dürfen: und noch über ein Bierteljahrhundert war der schwäcklichen Frau bestimmt in einsamem Wittwenstande zu durchleben. Ein Brief aus bem zwanzigsten Jahre ihrer Wittwenschaft, mit dem wir unsere Sammlung schliegen, gibt in einfachen Worten eine rührende Schilderung ihrer fummerlichen Umstände. Schubart hatte ihr nichts hinterlassen. ber Herzog und seine Nachfolger sie vergeffen; die Chronik, welche. von Ludwig Schubart und Stäublin fortgefest, eine Reit lang noch eine, obwohl immer färglicher rinnende, Nahrungsquelle für die Familie gewesen war, hatte nach zweijährigem Fortbestande eingehen muffen; zehn Jahre nach dem Bater war die Tochter geftorben; schon fruher ber Sohn in Folge von Umftanben, über bie er fich nie beutlich aussprach, aus Breußischen Dienften getreten - anfänglich mit einer kleinen Benfion, die aber in Folge ber Ratastrophe bes J. 1806 ins Stoden gerieth, und noch vor Ablauf beffelben Jahres, aus beffen Anfang bas erwähnte Schreiben ber Mutter ift, raffte auch ihn, unvermählt und ohne Nachtommen, ein früher Tob hinweg 1). Mit ber einzig übrigen Enteltocher lebte jest die alte Frau in fremdem Sause zu Tubingen; später, nach beren Berheirathung, ganglich vereinsamt, wieber in Stuttgart; wo fie, erfrankt, im fogenannten Pfleghaufe, einem Hofvital für frante Hofbiener, am 25ten Januar 1819, sechsundfiebzigjährig, ihr tummervolles Dafein fchloß. telin war eben jenem M. Kern, für welchen sich die Großmutter in unserem letten Briefe verwendet hatte, und ber im 3. 1817 Professor am Seminar zu Blaubeuren geworden war, als Gattin babin gefolgt, wo damals der Mann noch lebte, der vor 40 Jahren ihren Großvater ins Berberben gelockt hatte, und wo fie von ihrer Wohnung aus in die Fenster des Hauses sah, in welchem er gefangen genommen worden war. Sie starb frühzeitig in Tübingen, wohin ihr Gatte war befördert worden, und nur gar zu bald follte auch er, mein und vieler andern Würtembergischen Theologen geliebter und unvergeflicher Lehrer, der Gattin fol-Die drei Sprößlinge aus diefer Ehe, ein Sohn und zwei Töchter, find nunmehr, nachdem ber Mannsstamm schon mit Ludwig Schubart erloschen, die einzigen Nachkommen unseres Dichters.

<sup>1)</sup> Diefe und andere Rachrichten über 2. Schubart finden fich in Pahl's Dentwitrdigfeiten G. 425 ff.

#### 264.

## Soubart an den Lieutenant Ringler auf Bobenasperg 1).

Stuttgart, 31 Mai 1787.

Am Schluffe biefes für mich fo bebeutenben Monds schreibe ich dir noch, Herzensbruder, um die tausendmal gesagte und durch die That erprobte Wahrheit auch schriftlich zu befräftigen, daß ich dich ewig liebe. Meine Freiheit ist mir zwar über Alles theuer, aber doch feufz' ich öfters, mitten in ihrem Genuffe, nach bir, bu Befter, nach meinem Seelenbruder Scharfenstein, und nach den frohen Stunden, die wir der Freundschaft und der unschuldigen Freude heiligten. Schon längst hätt' ich bir geschrieben, wenn nicht ein Schwall von Geschäften, häufige Besuche von Fremben und Einheimischen, und die Opfer, die ich der Tirannin Etikette bringen mußte, mir nur Fragmente von Minuten vergönnt hätten, ein trauliches, schwäbisch herzliches Brieflein an meine Asperger Freunde zu schreiben. Ich kann bir auch iezt nur Fragmenten schreiben, weil ich so eben einen ganzen Komödienakt umarbeiten muß. Auf beine Fragen alfo fürzlich soviel:

1.) Ich bin vom Theater, ber Musit und einer großen Schaar wichtiger Gönner und Freunde mit ofnen Armen empfangen worden. Herr Obrist von Seeger hat mich dem Theater mit dem ausdrüklichen Besehle des Herzogs vorgestellt, das selbiges künftig ganz von meinen Besehlen, Einrichtungen und Anstalten abhängen soll. Ich gebe nun fleißig Unterricht im Lesen, der Deklamation, Aktion, Mimik, wo es gar sehr unter der hiesigen Truppe sehlt. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sand ich meist schlecht, den Tanz gut (auch der Tanz hat einen schreklichen Berlust erlitten, denn die erste Tänzerin ist zum Teusel gegangen), und die Musik sehr gut (noch nicht ganz vortreslich) bestellt. Es haben sich gräuliche Mißbräuche eingeschlichen, die das Ausstreben des hiesigen Theaters gewaltig hemmen. Ich will indessen Wasser genug in den Stall leiten, um ihn baldmöglichst zu misten.

<sup>1)</sup> Aus dem Morgenblatt, 1841, Rr. 269.

- 2.) Leztern Freitag war ich lang bei dem Herzoge in der Audienz. Ich muß gestehen, er war außerordentlich gnädig und versprach mir das Leben von nun an leicht und angenehm zu machen. Er bestellte einige lateinische und deutsche Instriptionen, die ich als Hospoet versteht sich sogleich verfertigte. Ich habe nun keine Instanz als diesen meinen gnädigen Herrn, gegen den nun aller Groll wie Nachtgewölk weggeschwunden ist.
- 3.) Meine Gesundheit ift bas Einzige was mich anficht; bann ich frankle und medizinire fast immer, so lang ich bier bin; boch fann ich, Gott sei Dant! meinem Amt baben vorsteben. Informiren, Korrigiren, Selbstmachen, Durchlesen viel elender, noch mehr mittelmäßiger, wenig guter und außerst wenig vor= treflicher Biecen fürs Theater und bie Mufit ift nun meine tag-Darzu kommt noch ein Journal, das ich liche Beichäftigung. fchreiben muß, weil meine Befoldung fur mich und bie Deinigen nicht hinreicht. Gott schenke mir nur Gefundheit! Sohn ift glütlich in Berlin angekommen, hat schon in Potsbam bor ben Rönig gemußt, der ihm höchstanabig meine Entlassung fundthat, und ist fogleich bei feinem großen Beschüger, Bergberg, eingezogen. Seine Briefe find fehr interessant. Doch die Bflicht zupft mich beim Ohr; ich muß aufs Theater. Leb alfo wohl, befter, auter Ringler - und vergif nicht beinen beutschen Freund und Bruder

Schubart, Brof.

M. S

Deinem lieben Hrn. General, Hrn. Obriftlieutenant und bem reblichen Hrn. Major v. Buttlar, wie beffen ganzem Hause meisnen unterthänigen Respekt!

Calamo furibundo scripsi.

265.

# Ludwig Sonbart an feinen Bater.

Berlin ben 1 Juni 1787.

Run halt' ich mich nicht länger, mein Bater, Ihnen mit Sohnes-Entzüsen meinen Glükwunsch zu Ihrer Befreiung zuzu-

rufen. Erft ließ ich mich halb ärgerlich von bem Zeitungerumor hierüber benachrichtigen. Des wakern Wiesners Brief aber vom 12ten, ben ich noch in Leipzig erhielt, fixirte querft meine Aufmerkfamkeit, und fexte mich in zweiflenbes Erftaunen. hatt ich mir Doktor Fausts Mantel gewünscht, Ihnen zufliegen und Aug und Ohr überzeugen zu fonnen. Bergebens wartete ich auf weitere Nachricht. Am 21 May traf ich mit unserm theuren Freunde hier ein, gieng am 22 sogleich mit ihm zum Dinister, welcher die Gnade hatte, mir einen Brief von Madeweis vorzulesen, der Wiesners Nachricht etwas ausführlicher bestätigte. (Beim ersten Anblit bes großen Mannes schmolz meine bisherige tiefe Berchrung in Liebe, und ich ware in eben dem Augenblik für ihn in die Flamme gelauffen, so menschenfreundlich, so liebevoll ist seine Miene . . . . . Beim Beggeben überreicht mir ein Bebienter auf der Treppe den Brief der Mutter vom 11ten May. Er war also der falschen Abdresse halber 11 Tage gelauffen. fehr mich biefer entzütte, fo traut' ich ben tobten Buchstaben boch nur halb, und bann - war's ja nur noch Berspruch, und Sie — auf dem Asperg . . . . Nun kam vollends die Nachricht in ber Erlanger Atg. und ber hundertstimmige Journalnachhall: was Jeben Morgen wenn ich erwachte, fragt' ich fout' ich denfen ? mich wieder: "Ifts Wahrheit?" — verschlang ben Brief wieder und blifte bankend zum Allbarmherzigen empor. Am Pfingstfest hatte ich die Gnade mit Himburg bei bem Minister von Berzberg zu speisen. Er hatte von Ihnen und von Madeweis Briefe vom 16ten erhalten. "Hügel, schrieb lezterer, habe bereits bie Ordre zu Ihrer Befreiung, und am 17 ober 18ten würden Sie in Stuttgarb eintreffen." Mein Gott! wie war mir, als ich in Ihrem Briefe laß: "3 Stunden nach meiner Freiheit!" So war es benn würklich mahr, und ich konte meine Theilnehmung nicht an Ihr Baterherz weinen! Nieder hatt' ich finten mogen vor Bergbergen, und hatt' ihm mit schluchzender Wonne im Rahmen ber ganzen Familie banken mögen. Am 24ten, vergaß ich zu sagen, erhielt ich Juliens Brief von Leipzig aus, wo mir das liebe Mädchen das nämliche unbestimmt schrieb. — Dieß alles zusammengenommen, follte man benten, hatte mich Scheugemachten boch überführen sollen! und bennoch war mirs wie bem lange Eingekerkerten, der mitten im Sonnenlicht tappt. — Beute endlich zeigte mir Bog einen Artifel aus ber Stuttgarber Atg., wo es blank lautet: "Sch. sey am 16. in St. eingetroffen und als Hof - und Theatraldichter - (ein sonderbarer Titel!) angestellt worden." Wit heiser Ungebuld erwart' ich nun einen Brief von Ihnen, liebster Bater, Stuttgardt überschrieben und nähere Umftande enthaltend. Dann erft werd ich ins Einsame niederknien und Gott mit namenlofer Empfindung für die Erhörung meines 10jahrigen Gebets banken . . . Beute ließ mich Minifter von Herzberg tommen, wies mir 100 Thlr. Reisegeld an und beftellte mich auf morgen zur Beeibigung . . . . Da mir Dabeweis nur 50 Thlr. zusagte, so seben Sie aus diesem Auge wieder, wie himmlisch Berzberg sein Wort erfüllt: "mir meine Lage so gut als möglich zu machen." — Bater und Sohn treten nun zu Einer Zeit ihre Laufbahn an . . . beibe jauchzen ihren Dant bemfelben Manne entgegen: welch eine bewundernswürdige Lenkung ber Borficht! — Ruffen Sie mir, theurer, nicht mehr gefangener Bater, tuffen Sic mir meine Mutter und Schwefter Run erst fühl ichs tief, wie ich Sie liebe. taufendmal. wie dort

> Ihr innigliebender bankbarer Sohn L. Shubart. G. S.

266.

# Soubart an feinen Sohn in Merlin.

Stuttgarbt ben 13ten Juni 1787.

Befter, inniggeliebtefter Sohn.

Längst hätt' ich dir geschrieben und dir meine Freude über meine endliche Erlösung aus 11iähriger Kerkerqual mitgetheilt, wenn ich nicht vorher die sichere Nachricht von deiner glüklichen Ankunft in Berlin hätte erwarten wollen. Nun mich aber dein groser Beschüger — Graf Herzberg — und dein eignes Schreis ben über diesen Artikel beruhigt; so diet' ich dir im Geist die Rechte des Baters und freue mich hoch über deinen Wohlstand. So wichtige Veränderungen sich seit wenig Wochen mit mir zustrugen; so warft du doch mitten im Wirbel — mein erster heisse-

ster Gebanke. O ich fühle mit dankbarem, himmelstammendem Entzüken die Wonne, einen Sohn zu haben, der mich nie in seisnem Leben betrübte, sondern mir immer Freude machte — und mir sie noch machen wird, wenn ich ihn am Tage der Allvollens bung wieder sehe. —

Meine Geschichte seit beiner Abreise ist in Stizze Diese: Den 18ten Mai gieng ich ab vom Berge meines Jammers, geehrt und beweint von meinem Kommandanten, fämtlichen Offiziers und der Wie mirs war, als ich die Weite des himganzen Befazung. mels wieder fab und bachte: "big grofe, dig neue Freiheitsgefühl haft du - nächft Gott - bem Wonneschaffer, bem Könige von Breuffen zu banten - bem Monarchen, bem ichs unter allen Denschen auf Erden iuft am liebsten zu banken haben mochte; -- " Ludwig, wie mirs ba war, bas fann ich bir nicht fagen. Go muß es dem Elias gewesen seyn, als cr, die Erde verlassend, mit Flammenroffen in himmel fuhr. — Geweint hab ich wie ein fleines Rind; deine holbe Mutter faß neben mir - ftumm und anbetend aufschauend, wie bas Monument ber Dankbarkeit. In Stuttgarbt ftrömten mir schon auf bem Weege - Musiker, Schauspieler. Tanger - Die Gefährten meines Berufs entgegen, und an ihrer Spize - Julia, meine freubetruntene Tochter. Sobe und Niebere, Nabe und Ferne grußten und glufwunschten mie mundlich und schriftlich, in Profe und in Berfen zu meiner Er-Aus allen Gegenden Deutschlands und ber Schweiz erhielt ich — und erhalte ich noch täglich derlei Glufwünsche, daß ich oft beschämt am Fenster steh' und seufze: ach Gott, ich bin's nicht werth! - Den andern Tag wurd' ich vom hrn. Obrift bem Theater und der Kapelle vorgeftellt

als Dichter und Direktor bes Theaters und ber Mufik, in sofern sie beutschen Gehalts ift. Poli steht mit Recht ber welschen Musik vor. Auch erhielt ich ben Titel eines Professors ') — bin also mit meinem Range ganz wohl

<sup>1)</sup> In dem Herzoglichen Anstellungsbecret ist von diesem Titel leine Rede; hier und in allen serneren Erlassen heißt Schubart immer Hof- und Theatral-Dichter, bisweilen auch Musitoirettor. Es schwärmerei" üblich gewordenen Titel zu handeln.

zufrieden. Meine Befoldung besteht aus 600 fl. — fürchterlich wenig für mich in Stuttgarbt.

Doch auch dafür ift gesorgt. Ich schreibe ein Journal, wofür ich monathlich 50 fl. vom Postamt erhalte — und so ware dann für mein Auskommen gesorgt.

In meiner lezten Audienz versprach mir der Herzog — västerlich für mich zu forgen — und nur diß Wort hauchte allen Groll gegen ihn aus meinem Herzen weg.

Meine Geschäfte bestehen nun im Unterrichte im Lesen, Deklamiren, der Mimik, Pathognomik und theatralischen Musik. Du kannst also leicht denken, daß ich alle Hände vollauf zu thun habe. Lessing, Sonnenfelß, Diderot, Mercier, Engel, Lavater (versteht sich — seine weit nicht hoch genug geschätzte Phisiognomik, die mir Hr. von Wächter lich) — selbst Schauspiele sind iezt meine tägliche Speise. Bon den Resultaten meiner Bemühungen soll dich erst die Folgezeit belehren. Bisser ist man sehr mit mir zufrieden und solls noch immer mehr werden.

Meine wankende Gesundheit ist das Einzige, was mir das Leben verbittert. Apoplektische Zufälle stellen sich auch hier — doch weniger als auf dem Asperge ein. Der treuen Pflege deiner Mutter hab ich viel — unaussprechlich viel zu danken. Gott lohns der Treuen!! —

Was ich noch sagen möchte, soll dir deine Mutter und das Julchen schreiben. In meinem Briese an Himburg und die Karsschin — denen du mich inzwischen recht sehr empschlen wirst sollst du das Weitere ersahren. Schreibe mir nur fleissig literarische — sonderlich Theaternovitäten aus Berlin und schift dem Julchen schöne Musstalien.

An Hrn. Grafen v. Herzberg werd' ich auch nächstens schreiben. Gott seegne bich, bester Sohn. Lieb' und Freundschaft entsernt sich nicht. Leiber mögen sich trennen; aber harmonirende Geister sind sich ewig nahe.

Ewig

Dein

treuer Bater Schubart.

267.

## Soubart an den Oberft Seeger.

Stuttgart ben 14 Juli 1787.

Hochwohlgebohrner Herr, Berehrungswürdigster Hr. Obrift!

Die mir durch Ew. Hochwohlgeb. publicirten höchste Herzogl. Befehle, den fünftigen Ton meiner Chronik betreffend, habe mit schuldigster tiefster Ehrfurcht und mit dem festesten Entsichlusse aufgenommen, in der Folge alles zu vermeiden, was mir nur von ferne das Mißfallen meines Durchl. Herzogs zuzichen könte.

Nur erlauben mir Em. Hochwohlgebohren in Unterthänigsteit zu bemerken, bag ich mir angestrichene Stellen nicht erlaubt haben würbe, wenn ich mich nicht mit ben angesehensten Borgangern zu rechtscrtigen wüßte.

Der Herzog, mein Herr, sind mit den Fortschritten der deutsschen Literatur viel zu sehr vertraut, als daß es einem so tiesen und erleuchteten Forscher entgehen könte, wie seit meiner Gesangenschaft die Freiheit im Schreiben so gewaltig zugenommen, und welch ein kühner Ton iezt in allen Provinzen Deutschlands herrsche.

Selbst in Wien haben Sonnenfels, Ratschli, Haschta, Erbel und mehrere, sich Ausbrute gegen ben Pabst erlaubt, wogegen bie meinigen noch äußerst bescheiden sind.

Die Gefahr, womit ber Kaiser eine so erstaunende Resorm unternahm, ist von mehreren Schriftstellern bemerkt worden. Auch tragen die neuesten Statistiker, Dohm, Grossing, Hausen, Schlözer und mehrere, kein Bebenken, den Anwachs von der Macht Destreichs und Rußlands und die enge Verbindung dieser großen Häuser für die übrigen Staaten äußerst gefährlich zu halten.

Den Deutschen Fürstenbund nennen alle Patrioten so laut als möglich, wovon ich nur den großen Geschichtschreiber, Hrn. Bibliothekar Müller in Mainz, und den gelehrten und tiefblikenden Posselt in Karlsruhe nahmhaft machen will, den Grundpfeiler der deutschen Freiheit und vaterländischen Berfassung. Hat man sich also nicht bei dieser Lage des Baterlandes halb zu freuen, halb zu fürchten?

lleberhaupt glaubte ich, bei bem iezt überall gangbaren Freisheits-Tone, alle schüchterne, Geist und Ausbruf entfraftende Besbenklichkeiten ablegen, und eben bas in meiner Sprache sagen zu bürfen, was iezt alle Patrioten in ber ihrigen sagen: zubeme sehich noch die augenscheinlich guten Erfolge zuvor, wenn mein gnäsbigster H. mir mehrere Freiheit im Schreiben gestatten würde.

Die Außländer, namentlich ein Schlözer, Göting und einige anonimische Verfasser im deutschen Musaum haben sich an der höchsten Person des Herzogs, seinen weisen Anstalten und den Borstehern dieser Anstalten durch die frechsten Ausdrüte in gangsbaren Journalen so gröblich vergriffen, daß es der Ehre unseres Landes gewiß förderlich ist, wann iemand austritt, der sich diesen Troztöpsen kühn entgegen wirft, und Muth genug in sich sühlt, die gerechte Sache mit Nachdrut zu vertheidigen.

Ich wünschte also, daß mir der Herzog diese Freiheit verstatten, und in Zukunfft mein alleiniger Richter zu seyn, ober mir einen ähnlich benkenden Censor gnädigst aufzustellen geruhen möchten.

Das Publikum ift schon an meine freien, oft in bunkle Metaphern gehüllte, folglich ganz unschädliche Ausdrüke gewöhnt. Wenn ich nun auf einmal den Ton in Aengstlichkeit und Furchtsamkeit stimte, so würde der aus meiner Chronik zu erwartende Bortheil in kurzem verschwinden.

Inzwischen werd' ich mich wohl hüten, in den Fehler berjenigen zu fallen, die Freiheit und Frechheit, Freimuth und Bügellofialeit nicht von einander zu sondern wissen.

Religion, ber Staat, bem ich diene, und gute Sitte foll mir immer heilig seyn. Rur sen cs mir erlaubt, mich allem mit edler und vaterländischer Freiheit zu widersezen, was gegen iene streitet.

In der vollen Ueberzeugung, daß bei der gegenwärtigen Auftlärung vergünstigte Freiheit im Schreiben iedem Staate und vorzüglich dem Regenten deffelben zur Ehre und zum Bortheil gereiche, bitte ich Ew. Hochwohlgeb., diese meine unterthänige Borftellung dem Herzog meinem Herrn bekant zu machen.

268.

### Pro Memoria von Sonbart.

Den 14ten Juli 1787.

Heute den 14ten diß ließ mich der Dänische Gesandte Hr. v. Wächter zu sich fordern. Ich erschien aus Achtung für diesen seinem Charakter nach mir höchst respectablen Mann. Wit einer Born weissgaenden Miene legte er mir das 3te Stuk meiner Krosnik vor, worin der Artikel steht:

Dänemark. In Absicht auf politische Regsamkeit wie in Todesschlaf versunken. Daher der matte Einfluß auf die übrigen europäischen Reiche. Selbst der Kronprinz, der mit so vielem Muthe begann, scheint auf seinem Pfade wieder stille zu stehen. Daher sind keine Artikel so narkotisch, als die wir aus diesem Reiche erhalten. Da aber die Dänen ein tresliches, tapseres Bolk sind; so gehört nur wenig magnetische Berührung dazu, um ihnen elektrische Funken zu entloken.

Ich hatte eben Groffings Staaten : Journal in meiner Tasche, woraus ich diesen Artikel in meine Sprache übersezte. Das Orisginal heißt:

Dänemark spielt auf bem Europäischen Staatstheater eine weit geringere Rolle als es spielen könte. Es muß mit den Finanzen des Staats, mithin auch mit der Regierung da eben nicht am besten stehen . . . . Es ist auffallend, daß der Erdprinz nicht den Erwartungen entspricht, die man alls gemein von ihm gesasst hat. . . .

Man sieht, wie genau ich diesen Artikel kopirte, und ob ich gleich noch mehrere ihn bekräftigende Journale zitirte; so gesiel es doch dem Hrn. Gesandten, mir mit bedeutender Miene anzukundigen:

"Diesen Artikel in meiner nächsten Zeitung seierlich zu wis berruffen, und solchen Wiberruf ihm vorher im Manuscript zu kommuniziren.

Unentschlossen ging ich, doch balb wandt ich mich an meine hies sige Instanz, den Hrn. Obrist v. Seeger, erzählte ihm bas Factum, und befragte ihn, welche unter ben zweien Austunften bie befte febn möchte:

1. Alles zu thun, was ber Hr. Gefandte befahl, und eine ihm gefällige Revokation in die Atg. einzurüken. Ober

2. ganz Sr. Hrzgl. Durchlaucht zu überlaffen, was in diefem Kall für mich zu thun am rathlichsten sey.

Jedem Ausschlage meines gnädigften Fürsten unterwirft sich wie immer

Schubart.

269.

## Juftruction für Soubart,

vom Berzog eigenhändig aufgefett.

Er, Schubart, bedaurte dem Hrn. Ministre durch das 3te Stück seiner Chronik einigen Anlaß zum Mißvergnügen gegeben zu haben; tieffste Ersurcht vor die Großen der Erden sehe zu sest in sein Herz eingedruckt, und der Abstand van Ihme und Ihnen allzubekant, alß daß Ihme nur der Gedanke hätte behgeshen können, den Königlich Dänischen Hoff zu beleydigen; was Er geschrieben, habe Er aus dem Cross. entlehnt, die Zukunsstrwerde aber den Hrn. Ministre überzeugen, daß Er seinen Worten Krafft gebe, und die erste Gelegenheit würde Ihme die angesnehmste sehn, das Publicum davon zu überzeugen und den ansgezeigten Articel in das deutliche Licht zu sehen.

270.

# Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 26ten Auguft 1787. Herzenssohn, Run kann ich nicht länger hinharren auf eine wohlseile Gelegenheit, dir einen Brief zu senben. Mein herz ist

viel zu voll von dir, als daß es sich nicht wieder in väterlicher Liebe vor dir ergiefen follte. Die allzuweite Entfernung ift freilich läftig; wenn ich aber bente, daß Gottes weise Borfehung dir felbst beine Laufbahn vorzeichnete; so bin ich ftille. Bielleicht kommen wir noch einmal auf Erden zusamen und lezen uns. Denn, wenn Gott mein Leben friftet; so bin ich fest eutschlossen eine Reise nach Berlin zu machen, um bich zu feben und meinen Erlofern personlich zu banten. 3ch hoffe, meine Chronif foll soviel tragen, daß ich 3 bis 400 fl. auf eine so wichtige Reise verwenden Wie will ich so frommbankend gen Himmel bliken, wenn himburg und bu mir die hande bieten und wir fo mit einander bie Herrlichkeit Berlins beschauen. — Roch immer bin ich fest überzeugt, daß du gut versorgt bist; nur kummert es mich, daß beine Gesundheit noch nicht befestiget ist. Mein Trost ist aber beine biätische Lebensart und eine gewiese innre Ueberzeugung, daß dir Gott eine schöne, weite und ehrenvolle Laufbahn vorge zeichnet habe, von der er dich nicht absodern wird, bis du dein Tagewerk vollbracht haft.

Du wirft begierig seyn zu wissen, wie mir die Freiheit und meine gegenwärtige Situation behage? — Im Grunde, sehr wohl. Der Vergleich mit meinem vorigen Zustande ist noch zu frisch, als daß mir nicht der gegenwärtige, auch mit seinen haufigen Beschwerden, äusserst angenehm sein sollte.

Meine Gesundheit verbessert sich unter der treuen Pflege beiner lieben Mutter. Selbst mein Amt, worzu doch so viel Thätigkeit gehört, trägt doch, durch die Ordnung, die ich beobachten muß, vieles zu meiner Erhaltung beh. Auch geh ich und sahr ich öfters spazieren, das mir nach Leib und Seel wohl behagt.

Mein Amt wär' eigentlich angenehm, wenn nur ber Herzog bem Theater geneigter wäre. Aber ber wendet davon sein Antliz, wie von einer Jaunerhöhle. Indeß thu ich doch, was ich kann. Fünfmal die Woche halt' ich Proben, Vorlesungen über Deklamation, Mimik, Pathognomik, Menschendarstellung, und iedermann freut sich über die augenscheinlich guten Erfolge. Ich gab neulich den Mönch vom Carmel 1), wo dir meine Leute

<sup>1)</sup> Schauspiel von Dalberg. S. die Chronil, 1787, S. 94.

ben fünffüßigen Jambus mit voller Rraft und Deutlichkeit ausbruften. Das Stut wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen, biß auf die zuterfüse, französisch-welsche, tleinwunderwinzige Fr. von Madeweis, die das Stüf abominabel, execrabel, detestabel fand. Diese Frau schabet mir mit ihrem exoterischen Geschmake febr beim Bublitum, weil man glaubt, fie fei eine competente Richterin. Doch aus Bolitif und Dankbarkeit schweig' ich. Sonst hab ich noch aufgeführt das Incognito, Freischießen, und die Rindermorderin wird murflich einstudiert. Das ganze Direttorium des Theaters, bis aufs ökonomische Fach, hängt unumschränkt von mir ab. Mit bem Obrift Seeger und Maior Alberti tomm ich volltommen gut aus; daher herrscht in meinem Burfungstreise groser Friede. Gaus 1) wollte ihn stören, und er fam 5 Tage auf die Hauptwache. Bor 8 Tagen erlitt ich einen grosen Berluft durch die plogliche Entfernung ber Baletti. Sie ist schwanger von bem Dänischen Gesandten Srn. von Bächter, ber bat fie nun als seine Mätresse in irgend einen Ort verstett, und ift ihr sogleich nachgutschiert 1). Ich habe sogleich dem Berzoge eine nachbrutliche Borftellung gemacht, und hoffe, daß ich nun bie Beberling jum Erfaz erhalte. Bumfteeg wird wohl auf meine Borftellung Konzertmeister werben. Und das wären die Cbentheuer meines Theaters, so lang ich es beherrsche.

Meine Chronif geht wegen der Gewinnsucht der Postämter nicht so stark, wie ich wünsche. Erst sind 700 biß 800 verscholssen. Bon iedem Exemplar zieh ich einen Gulben. Ich hoffe doch, es nächstens auf 1000 zu bringen, wo ich sodann ohne Nahrungssorgen leben und auch dich unterstüzen kann. Du sollst die in deiner Gegend etwan unterzubringende Exemplare bestellen bürsen; mit dem Postamte will ich alsdann schon abrechnen.

Mit dem Baron von Bächter hab ich wegen eines Artikels in meiner Chronit schon grose Berdrüßlichkeit gehabt. Der Her-

<sup>1)</sup> Hofmufitus und Schaufpieler.

<sup>2)</sup> In einer Rachschrift widerspricht Julie Schubart diesem über ihre Freundin verbreiteten Gerücht, und nach dem Buch "Ludovike ze." ware es vielmehr ihre durch die Rachkellungen einer "hohen Person" gesährdete Unschuld gewesen, welche dieselbe durch die Flucht in Sicherheit bringen wollte.

zog aber hat mich mächtig unterftüzt. Die Geschichte kam sogar in der Pariser Zeitung zu Wächters äusserstem Nachtheil.

Meine Chronik fesselt mich nun ganz an Stuttgarbt. Roch hab ich meine graue Mutter nicht besuchen können. Ich lese beständig, Alles was ich habhaft werden kann. Die Allg. Litterastur-Beitung halt' ich iezt für's beste deutsche Journal. Sie liegt aber würklich unter uns an Ketten, weil der fürstliche Reichs OberPostamts Infallisbilität betreffenden Artikels, das Anathema über seldige aussprach.

Die Berliner Bibliothek ftinkt mich an in ihren theologischen, philosophischen und äfthetischen Urtheilen. Die Weißische Bibliozthek ist zwar runzlicht und kalt, doch kommen sehr zeitige, gezsunde Urtheile drinn vor. Am besten ists, so man kann, man ließt selber.

Die mir angeprießnen Bücher hab ich alle gelesen, biß auf die Büsten Berliner Gelehrten, die ich nirgends auftreiben kann. Göthe, Schiller, Herder, Heinse und Klinger sind iezt meine Lieblinge. Die Männer haben doch noch Nerven. Heinse übertrifft iezt an Kunstgefühl Alles. Sein Ardinghello, welches Meisterstüt!!

Hetsch tam neulich aus Rom. Gin Mensch von Hofnung! — Er ist fast täglich bei mir. So orientire ich mich boch auch wieder in den schönen Künsten.

Unsere Neuigkeiten sind kürzlich diese. . . . Rünftigen Samstag geht das 2te Batallion des Kapcorps ab. Der Herzog hat sich die Offiziersstellen mit 700 biß 1000 und mehr Gulden bezahlen lassen. Die müßen also ihr Elend kaussen. Es ist schreklich, was der Herzog mit Dienstverkauf sür Wucher treibt. Ich habe bei dieser Gelegenheit ein paar neue Kaplieder gemacht, die mir gut bezahlt werden sollen, wie ich hoffe. — Hofmann, der brase, gute Kerl, wurde kürzlich von seinem Fourierschüzen geplündert und nun reißt ihn die Fluth seines Schissals auf immer dahin 1). —

Ich mußte mich wundern, daß bein letterer Brief nichts

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn ben Brief Schubarts vom 5ten Auguft 1785. Auch er jog mit bem Rapregiment.

vom Kriege enthielt. Wir sprechen hier zu Lande mehr von ben Preußen als ihr unter euch felbst.

Herr Biefter war vor 14 Tagen hier und ich sprach ihn nicht. Sonst werd ich aber von so viel Besuchen beschwert, daß ich oft kaum athmen kann. Rur in diesem Briese hier wurd' ich smal unterbrochen. . . . .

Warum gibst bu in der literarischen Welt teinen Laut von dir? —

Der ältere Kaufmann wird allem Ansehen nach dein Schwager werden. Ich habe nichts dagegen. Grose Absichten können wir ohnehin nicht mit dem lieben Julchen haben 1). — Und nun seegne dich Gott der Allmächtige! Sein Schild bedeke dich! — Dem treslichen Himburg, der brasen Karschin und allen, die sich meiner erinnern, heissen Seelengruß. — Ist Sandrar nicht mehr in Berlin? — Ich will den ersten Band meines Lebenslausses druken lassen, weil ich Geld bedarf. Sollst auch deinen Antheil redlich daran haben. So lang ich lebe, will ich dich unterstüzen. Ich umarme dich mit unaussprechlichem Batergefühl.

Schubart.

Mein Bruber aus Aalen und Martin aus Augspurg waren seitdem auch bei mir. Sie herzen bich.

#### 271.

# Soubart an Voffelt 2).

Stuttgarbt im Sept. 1787.

..... Ihre Rebe auf Friederich den Großen habe ich heißhungrig verschlungen, und beinahe kann ich sie schon ausewendig. Sie würden nicht auf so große Gegenstände mit die ser Begeisterung fallen, wenn Sie nicht selbst die entschiedenste Anslage zu einem großen Manne hätten. Die Rede verräth einen

<sup>1)</sup> Ramlich ihres unicheinbaren Meukern wegen.

<sup>2)</sup> Diefes und das folgende Brieffragment find einer Biographie Poffelts im Taschenbuch für eble Weiber und Madchen vom 3. 1805 entnommen.

feuervollen iungen Mann, bem man's gar gerne verzeiht, wenn er zuweilen aus den Grenzen der Beredtsamteit in die bobern Regionen ber Dichtkunft hinüber fleugt! Indeß ist ber Styl febr forreft, oft neu an Wendung und Ausbruf, wodurch sich eben Friederich der Große! Baterder genialische Mann anfündet. land! deutsche Freiheit! - Ha Boffelt! das macht, daß ich Sie liebe und bewundere! Ich mußte mich fehr betrügen, ober ich febe in Ihnen einen Geschiehtschreiber emborftreben, ber feine beutschen Borganger alle überglangt. Erft Blinius als feuriger Lobredner; bann Tagitus als freper, tieffchauender, gedrängter Geschichtschreiber! — Gottes Schild flamme über Ihnen, daß Sie Ihre ruhmvolle Laufbahn gefund und ruftig durchschreiten. Doch ich muß mich losreißen von Dir, köftlicher Mann, beffen Mund ben Donner der Rede spricht, und dem die Geschichts-Muse bald ben ewigen Lorbeer reicht. . . . .

#### 272.

## An Denselben (ohne Datum).

Heil Deinem Genius, daß er wieder eine große That aus dem Schutte der deutschen Geschichte heben will 1)? D Bruder Posselt! Gott hat Dich zu großen Dingen bestimmt! Ich kenne unter dem Wogendrange meiner großen Bekanntschaft Keinen, der sein Vaterland so heiß liebt, wie Du; der es wagt, so kühn auszustlegen, wie Du; der mit Kopf und günstigen Glüksumständen so viel Gelehrsamkeit und Fleiß vereinigt, wie Du; und der — o nun rinnt mir die Freuden-Zähre nieder — ein so gar Deutsches, für alles Große, Schöne und Gute reingestimmtes Horz hat, wie Du! — D diß alles will ich nächstens so laut sagen, daß die Eißrinde um so manche gefrorne Seele bersten soll.....

<sup>1)</sup> Die Rebe vom Baterlandstode der 400 Bürger von Pforzheim, auf beren Borhaben sich diese Briefstelle bezieht, zeigte Schubart in der Chronit v. 3. 88, S. 173 ff. an.

273.

### Sausart an feinen Bruder.

Stuttgardt ben 17ten Nov. 1787.

Liebster Bruber,

ich habe nur so viel Zeit, dir mit dem vollspringendesten Herzen für alles Gute zu danken, das du mir ilingsthin so reichelich erwiesest. Zu einiger Bergeltung arbeit' ich iezt an einem Plane zu deines Sohnes Unterkommen, der dir Freude machen soll, wenn ich ihn ausstühre.

Deinem vortreflichen Senate empfihl mich, nebst nochmaligem lauten Herzensdank für die ausnehmenden Beweise ihrer mir erwiesenen Gewogenheit.

Mein Herz ist so voll von Aalen, daß du es sogar an beis liegender Phantasie merken wirft.

Meiner trauten Mutter Sohnestuß, und meiner Schwefter, Schwager, meinen herzigen Niecen und allen Lieben die feurigsten herzentquollensten Gruße.

Ich hoffe dich nächstens mit beinem Sohne hier zu sehen. Ewig Dein treuer tiefliebender Bruder Christian.

274.

# Sonbart an feinen Sohn.

Stuttgardt ben 18ten November 1787.

Ich hätte dir, liebster Sohn, lange schon geschrieben, wenn ich nicht erst eine kleine Extursion zu meinen Freunden in Geißelingen, Ulm, Aalen hätte machen wollen, um dann meinem Briese mehr Interesse geben zu können. Diese Extursion ist vorüber und gewährte mir Tage, deren Erinnerung die dunkelste Wolke meines Lebens vergülden könte.

Meine Gefährten waren die Mutter, bas Julchen und Raufmann, der nun als ein Theil unfrer Familie zu betrachten ift. Bir machten die Reise durchgängig mit der Extrapost, und überall trat ich so auf, daß ber Kontrast zwischen dem ehmals gefangnen und nun freien Schubart befto icharfer auffiel. Wie neugebohren schwam ich babin und oft hatt' ich weinen mögen, aber Thranen bes Danks und ber Freude, daß mir Gott nach fo langwierigem Elende die Wonne des Wiederschens meiner so unaussprechlich gcliebten Freunde aufbehielt. In Geifilingen war die ganze Stadt im Aufruhr, als mein Wagen am Bollhaufe ftill hielt. guter Ahnherr ftand in ber Berklärung der Freude, mit Silberloten umflossen, am Gutschenschlage, und die Ahnfrau zitterte unter ber Saufthur, vom Gewichte bes Muttergefühls belaftet. Bald umrauschten mich die illngern Freunde alle, mit ihren Weibern und Kindern, und ich grief da nach einer Hand, ließ bort eine finken, um der andern ausgestrefte, liebebebende Sande auch zu fassen. Drei Tage blieb ich in Geißlingen und schlief ba wenig Stunden, um wachend all bie Lieb und Freundschaft zu genießen, die man mir da fo reich und mit fo unnachahmbarer Schmäbischer Treuherzigkeit erwies. Hr. Dbervogt von Schad, Bifier Bagner, und sonderlich der Stadtschreiber, von bessen Fenster aus ich aufs neue alle Reize ber romanesten Gegend einsog, bewirtheten mich mit großem Aufwande. Die Schulftube war öfters so voll, daß man kaum stehen konnte, und vor den Fenstern brängten sich andere Schaaren zusammen, um mich zu sehen und zu hören; denn ich und das Julchen sangen da Bolkslieder und Chorale, mit bes alten Kantors Flügel begleitet. Gine rubrende Szene war's, als sich im Ochsen meine ehmalige Schüler um mich her stellten und mir mit Thränen für ben ehmals genossenen Unterricht dankten. 3ch lege bir bier, um ber Seltenheit wegen, die Abschrift eines Briefes bei, den mir ein Burger beim Abschied zuschitte. Dein Nahme, Herzenssohn, wurde ba oft genannt, und beim lautschallenden Dable beine Gefundheit getrunken. Dem Altvater schimmerte immer ber Blik, wenn er ben Namen Lubwig aussprach. — Der Abschieb war trüb und traurig; benn wahrscheinlich sah ich ben redlichen Alten und feine forgliche Hausmutter zum leztenmal in diesem Leben. Doch rifen wir und los und ber Wagen rollte nach Ulm. Unterwegs speißten wir mit dem Amtmannc Kiberlen 1) in Luzhausen, der im 74ten Jahres seines Alters noch so viele Züge seines hellen Wizes und seiner redseeligen Laune beibehielt. Zu Ulm stieg ich beim Greiffenwirth Schuler ab, und siehe da! — mein alter Freund Capoll stand vor mir und — lächelte weinend. Alsbald kamen der Edlen mehr — Miller, diese zarte tief und hoch fühlende Seele, und Martin 2), dessen Harmonischer klingt als sein Saitenspiel, und Kern, der Ausklärer, und Stüber, mein ehmaliger Schüler, und hundert andre aus dem Wirbel gemeiner Bekantschaften.

Vier Tage blieb ich in Ulm, gab ein Konzert 3), dem Leute aus allen Ständen zuftrömten, speifte bei Millern, murbe von bem Erften der Stadt, dem Burgermeifter von Befferer, ftattlich bewirthet, besuchte den philosophischen Bflugwirth, der unterm Strudel von Leinwebern und Meggern - Mendelfohns Morgen, stunden ließt 4), und war unbeschreiblich vergnügt. ba im Stillen eine bankenbe Rahre in Becher ber Freude, bag mich Gott nach einem fürchterlichen Jahrzehend die Stabt wieber sehen ließ, aus der mich ein tütisch-lächlender Schurke in die Stlavercy lotte. — Schwer ging's von Ulm; benn in dieser Stadt herrscht eine Traulichkeit, die so gang an den Bruderfinn der Das Wort Bruber und Schwester Christusiunger granzt. träuft von allen Lippen und bie Granglinien ber verschiebenen Stände schlingen sich im herigen Du, wie Epheu und Robenranten zusammen. Aber — Die Scheibestunde tam, und unter beständigem Regen und auf grundlosen Wegen kamen wir nach Malen, ber Stadt, die die Grundlinien meiner Bilbung zog, wo mein Bater, der feste, deutsche Mann, der Urständ harrt, und ihm zur Seite 4 meiner Geschwifter, und Ratharine, meine erfte Liebe, und fo manche liebe Seele, mit der ich aufwuchs. Rubiges Moos wachft schon auf ihren Grabern und die Inschrift auf ihren Tobtenkreuzen stäubte ber Regen weg. — Sochschallend

<sup>1)</sup> S. S. S. I. S. 102.

<sup>2)</sup> Mufitbirector in Ulm.

<sup>3)</sup> S. die Anfündigung hinter diefem Briefe.

<sup>4)</sup> Derfelbe, von bem oben im Briefe Rr. 177 eine fehr wenig philosphifche That berichtet ift?

empfing mich mein Bruder und auf der erften Treppe der Ranglei harrte meiner - eine 78jährige Mutter, beinahe vor Entzüfen aufammenfinkend, ihren schon hingeschätten, taufendmal beweinten erften Sohn wieder in den Armen zu haben. "D lieber Chriftian, baß ich bich nur wieber sehe! — D nun will ich gerne fterben!" - sagte die ehrwürdige Alte in einem Tone, drin das einfaltigfte, zartefte Mutterherz wiederhallte. Ich schwieg; doch was ich empfand, und wie schnell, ftart, gedrängt, tiefgreiffend und bimmelansprizend ich all big empfand, bas sage bir bein eignes edles Berg, o Ludwig, mein Sohn!! - Meine Schwefter, Die Stadtpfarrerin, legt' ihre Hände freuzweis auf ihren hochschwangern Leib und schrie schneibend wie Zinkenton: Jesus Chriftus, mein Bruber! — und ba weinten fie alle, bag ich so viel ausgestanden Meine Mutter schliech um mich herum und füßte was batte. sie von mir erhaschen konte. - D Liebe, Liebe, in dir erkenn ich allein meinen himmlischen Ursprung. In iedes Liebenden Antlis flimmt ein Strahl vom Baterherzen Gottes, ber alle aute Seclen schon iezt - und einft alle Gefallene, Abgewichene, Irrenbe, wieder mit ben goldnen Stralen der Liebe an fein Urvaterherz knüpft, durch dieses unzerftorbare Band bann in allen benkenden Wesen gittert und so Licht und entzülende Freude in unendlich wogenden Fluthen durche Unermefliche verbreitet!! --In Malen wiederfuhr mir die hochfte Ehre, die sich ba benten läßt: der Magistrat bewirthete mich töstlich in der Bost, wo ich und das Julchen fangen und Raufmann auf dem Biolonzell Das Posthauß war gebrängt voll, auch auf ber Strafe war Menschengewimmel. Da lebt ich benn so gang nach meines Herzens Luft unter Menschen, die fich auf dem Bipfel ihrer Gichen ftark wiegten, die an der Katarakte der Ratur ben Suth füllen und Manntraft faufen, beren Gelbstheit fo fest gewurzelt ift, wie die Berge, die fie umgurten, und die fo laut fprechen, als wenn sie ben Donner überschreien müßten. Ich trank mit dem Senat und ber Geiftlichkeit - nicht färglich aus bem Wonnebecher, sondern reichlich, wie es Gott gab, und unter Bornerund Trompetenschall ftieß ber 80iährige Burgermeifter Simon an meinen und ein Duzend andre Botale und sprach mit ber Stimme Josuas — nicht altrend, nicht wantend, sondern fest, dit, anhaltend wie der festliche OrgelBunkt: Es lebe Schubart in Ber- lin!! —

Braufend scholl's burch ben Saal hin und die Flamme der Rerzen weht von der Aufer Gewaltigem Hauche ---

Man beschenkte mich sogar und führte mich die erste Station auf Kosten der Stadt. Der Abschied von meiner Mutter war — das Zerreissen zweier in einander gewachsenen Herzen — Blut fließt dort und Blut fließt hier. Aber, ich bin ein Christ und Abschied und Tod schärft nur mein Berlangen nach iener Welt, wo die Abschiedsthräne nicht fließt, wo der Tod nicht mehr röchelt. — So kamen wir gesund und innerlich staunend über Gottes Bunder wieder in Stuttgard an, wo die ernste Pslicht und ein schwerer Beruf wieder meiner harrten.

Deine Briefe haben mir, beiner Mutter, dem Julchen und all beinen Freunden taufend Freuden gemacht. Ich las fie mehrmalen vor und Renner und Richtkenner flihlten die Bahrheit beiner Zeichnung. Daß Berlin burch Frangofismus, Unglauben und Sittenlofigfeit fehr ticf versunten ift, wußt' ich schon lange. Die kalte Bernunft hat da einen Gißharnisch ums Herz gelegt; daher fo viel feines Rafonnement ohne Berglichkeit. Die meiften Menschen müßen da durch ihr frostiges Siftem glozen, wie der Schneemann durch gefrorne Fenfterscheiben. Indeffen foll weber ihr philosophisches, noch religioses Siftem bas beine werben. Der Herr bewahre dir bein Berg, daß ce nie erstarre im Rordhauche einer gefrornen Philosophie und beflett von einer Religion, von welcher die Offenbahrung nichts weiß. D Ludwig, unterlaß nur bas Gebeth und bas Studium der Schrift nicht; so wird dich Gott felbft in alle Bahrheit leiten! - Ginen Freund wirft bu gewieß finden; benn unter 150000 Seelen gibts gewieß noch manche, die werth ift, von dem vollherzigsten Schwaben umschlungen zu werben. Welch einen Dann haft bu an himburg gefunden! — dem Mann von so gesunder moralischer Ratur, daß er frangöfische und beutsche Befthäußer durchwallte, ohne angestett au werben.

Deine Beschreibung von Potsbam ift bir toftlich gerathen, und geweint hab ich vor Freuden, baf ich einen Sohn habe, der

biesen Sinn für wahre Größe hat. Gerade diß hätt' ich an solcher seierlichen Stelle auch gedacht und empfunden. D Sohn, mit Friedrich dem Grosen ist Vieles gestorben. Die Zwerzgenseelen mußten doch auf die Zeen stehen und sich streken, so lang er lebte; aber nun, da der Geist der Rleinheit zur Mode geworden, so gefallen sich die Zwerglein wieder in ihrer eignen Gestalt, waseln auf Kaminen, schmunzeln auf Toiletten, schlüpfen aus der Pastete und spielen mit dem Polonöser — einer Hure.

— Bei Euch, ihr Preußen, ist doch noch Größe zu sinden. Ihr habt Staatsmänner und Helben, wie sie kein Reich hat, und Erdbeben und Stürme gehören dazu, die Riesensuftritte eures Geistlolossen Friedrichs zu verwehen. Aber Kaiser Josef hohlt immer gewaltig aus mit dem Wiesbaum und — quetscht Müsen.

Ich hoffe du werdest Wort halten und uns den Thomson bald liesern; auch geb ich dir Bollmacht, mein Handbuch der schönen Wissenschaften, nach Zeitbedürfniß verbessert, herauszugesben; Dein Albert im Archenholz hat Kennern sehr gefallen. Hoch soll es mich freuen, wenn du einmal einen historischen Stoff— etwan aus der Preußischen Geschichte — mit Warheit und Kraft bearbeitest. Posselt, der mich seitdem besuchte und mit dem ich in Wingolss Halle den ewigen Bund der Freundschaftschwur, ermuntert dich sehr zu Uedungen im historischen Fache. Wie wenige Geschichtschreiber können wir noch dem Auslande— so wie Dichter, Weltweise, Tonkünstler, entgegensen!!

Was ich mache? frägst du. Ich versehe mein Amt gern und nicht mit Seuszen, so wenig der Herzog mich unterstüzt, les' und studiere sehr viel, reibe mich manchmal — und immer so gerne an edlen und guten Wenschen und sehe der Zukunft gelassen entgegen. Weine Chronik, die ich meist — sit venia verdis — im Reichstone versassen muß, hat wachsenden Beisall — (ich zähle schon über tausend Kontribuenten) und gewährt mir ein gutes Auskommen. Du siebst also, daß ich über nichts klage, und unter die seltnen Wenschen gehöre, die — sorte sua contenti — den Geber der Freuden und der Leiden mit dankbaren Gesühlen preissen. — Gott laß mich nur viel Gutes von dir hören. Sonderlich bitt ich Gott mit dem Drange des liebevollsten Baterherzens, daß er deine Gesundheit bewahre.

Empfihl mich all meinen Gonnern und Freunden in Berlin,

sonderlich auch der Preusischen Bardale. — Unaussprechlich nah ift dir mein Geift; er leuchtet über dir und bringt dir meinen Seegen mit dem Lispeln der heiligsten Liebe. — Denn Baterliebe ift ein Gotteshauch.

Dein Bater Schubart.

#### Rongert - Angeige.

Da ich nach Eilfiähriger trauriger Entfernung wieber bas kaum geahnbete Glük habe, die Gegend zu besuchen, wo mir Acht der seeligsten Jahre meines Lebens vorüberslogen, so wünscht ich hier in Ulm ein kleines Denkmal meiner Hochachtung, Dankbarskeit und Liebe zurükzulassen.

Ich biete also den Freunden ber Tontunft ein Konzert an, in bem fich

meine Tochter mit einigen ber beften italienischen Arien und ein paar beutschen Bolksliebern

und der Herzogl. Würtembergische Kammermusikus Kaufmann mit einem Konzert und Sonaten auf dem Biolonzell hören lassen wird.

Das Konzert wird auf dem Saale des Hrn. Greiffenwirth Schuler aufgeführt.

Fürs Eintrittsbilliet zahlt man burchgängig 24 g. Der Anfang ift nächsten Donnerstag Abends 5 Uhr.

Richt mit der Jaktanz der Aunstzudringlichkeit des Birtuosen, sondern mit dem Glutgefühle und der Herzigkeit eines bidern Schwaben lad' ich meine Gönner und Freunde zu dieser kleinen musikalischen Unterhaltung ein.

UIm, ben 23ten Oftober 1787.

Schubart, Brof. u. Herzogl. Theaterdirektor.

### Soubart an Poffelt.

Stuttgarbt ben 19ten November 1787.

Dein Brief, Bruder Posselt — mit Thränen der Freude nenn' ich dich Bruder — hat mich wie Alles, was von dir komt, mit Freundeswonn' erfüllt. Laß uns fortsahren, Gott, das Baterland und den Freund mit unverbrüchlicher Treue zu lieben, und dasienige auszuüben, was wir mit so viel Feuer der Welt presdigen. Es wiss' es die Welt, daß wir ein paar Bruderseelen waren, die sich mit edlem Ungestüm Allem entgegen warsen, was unser Baterland erniedrigt und klein macht.

Dein Magazin, worinn nicht Spreu, sondern goldne Frucht aufgehäuft ift, werb' ich im nächsten Stüte der Chronik mit gebührendem Lobe anzeigen — wie wohl sich beine Waare selbst lobt.

Aber von litterarischen Dingen und einigen gesammelten Anekboten auf meiner kleinen Reiße ein andersmal. Etwas von bem iungen Menschen, ber bir biefen Brief einhandigt. Er hat sich schriftlich bei mir angekundigt; ich lege dir sein Schreiben bei, um dich mit seiner Lage sogleich bekannt zu machen. Gern hätt' ich hier einen Berfuch gemacht, ob er fich zum Theater qualifizire. Aber die Afademic hat eine Menge noch unversorgter Böglinge. Es fragt fich alfo, ob bu ihn nicht beim Carleruber Theater unterzubringen weißst. Ist dig nicht; so schit ihn gleich wieder zurufe, daß ich ihn beim hiefigen Militar unterbringe. -Es hangen fich so viel Menschen an mich, daß ich oft über meine Untraft weinen möchte, weil ich nicht jedem helfen tann. Gott gibt dem Menschen Ansehen vor der Belt — nicht daß er fich deffen überhebe; jondern bag cr's zum Glute ber Menscheit verwende. - Ich tenne bein himlisches Berg, Bruder Boffelt, barum lieb ich bich fo innig und bitte bich, mir zuweilen bie fuffeften Laften bes Lebens tragen zu belfen.

Dieser Brief gilt also nur für ein Empfehlungsschreiben. Ginen weitläufigern Brief, über un fre Angelegenheiten, erhaltst bu auf ber Boft.

Mein Geift schlingt sich mit treulicher Bruderliebe ewig um ben beinigen. Schubart.

276.

## Soubart an Alein in Manuheim 1).

Stuttgardt ben 7ten December 1787.

Ebler Patriot, vortreslicher Freund,

Tausendmal war meine Seele bei Ihnen, taufendmal wollt ich an Sie schreiben; und immer patte mich ein Birbel von Binberniften und brangte mich von meinem Borfage weg. Säufige und mannichfaltige Geschäfte, eine Reise zu meinen Lieben und nun seit vielen Tagen ein zerschmetterter rechter Arm hinderten mich immer an ber Erfüllung einer meiner füßeften Pflichten. Aber nun troz dem zerschmetterten Arme, der unthätig in der Schlinge ruht, schüttl' ich ben Staub aller Lebensforgen von mir und batire biefen Brief an meinen Freund Klein, ben ich schon 14 Jahre so innig hochschäze und liebe, und mit bem mich Sympathie und Sympsphie so brüberlich in einander schlingt. lieben Ihr Baterland; ich auch. Sie glühen für die heilige Bahrheit: ich auch. All Ihre Nerven flingen wie ein Glokenfpiel jufammen, wenn ber Rofenfinger ber Schonheit fie nur leife berührt; auch mir klingt bas Berg, wenn Benus Urania mir lächelt. Sie werben oft mit Undank belohnt und würken boch fürs allgemein Befte fort; Heil mir, daß auch ich diß vermag und baß ber Entschluß in meine Seele mit Wiberhaten eingegriffen hat — bem Baterlande zu leben und zu fterben, auch wenn es undantbar mare. Dit biefer gleichen Seelenstimmung empfangen Sie hiemit meinen aufrichtigen Dant für Die schäzbaren Gefchente Ihrer Dlufe, womit Sie mich feit meiner Fegelentledigung beehrt haben. Das Pfalzische Mufaum enthält würtlich fehr schone Auffage und einige Bebichte, Die fich vor vielen neuen Bebichten, Die in unfern Rufenalmanachen ftolzieren, ruhmlich auszeichnen. Dichtfunft begint unter uns Deutschen ein trauriges Ansehen gu Die alten Eichen in Braga's Sann borr'n ab und gewinnen.

<sup>1)</sup> Aus Malten's Bibliothet ber neuesten Weltfunde, 1840, I. Band, G. 384 ff.

ber iunge Anflug ist bunne und wird schlecht gepflegt. Schiller und Kosegarten wüßt ich kaum einen iungen deutichen Mann, bem beilige Geniusfunten aus ber Seele, wie Loh vom Opferaltare, aufstiegen. Wir find in die schändlichen Zeiten verfallen, wo Weiber über Männer herrschen, wo sie die Toilette zu einem Richterstuhle machen, vor dem sich Riesengeifter beugen Daher der Flageolettenton unserer Dichter, daher ihr fleiner ftumpfer Sinn, daber bie Zwergengeschöpfe ihrer Imagi= nation, daher ihr leichtfertiger Wiz, und baber die mattherzigen, von Brühen, Ragouts und Zuferwerf gelähmten Empfindungen in den Geburthen unfrer Modedichter. Doch ich ereifre mich vergeblich: bas Roloffenbild beutscher Gröke liegt zu Boben: und Beiber und Jungfernfnechte trippeln auf feinem gigantischen Rufen. Geben Sie ftatt Ihrer Dentmale großer Deutschen 1) bas Leben berühmter beutscher huren heraus, und Sie werden reißenden Abgang haben, wenn Ihre großen Entwürfe Ihnen nichts als Schaben bringen. . . . .

### Donnerstag den 13ten Dezember.

Schon sechs Tage wurd' ich von andern Geschäften herumgewirbelt, daß ich ben an Sie angefananen Brief nicht vollen-Seit diesem hab ich das neufte Stut Ihres Duden konte. faums erhalten, auch Anfündigungen neuer vortreflicher Borfaze, burch beren Ausführung fich Manbeim aufs Reue um unser Baterland verbient machen wird. Schon langft haben Sie, ebler Mann, eine Eichenfrone verdient, die Ihnen gewiß ber Benius unfres Baterlandes auffegen wird. Schon lange walg' ich einen Gebanken in meiner Seele, ben ich von Ihnen ausgeführt wünschte. Wir haben nämlich Uebersezungen ber griechischen und römischen Rlaffiker, die die ausländischen gröftentheils weit übertreffen. Allein fie find in verschiedenen Berlagen, in verschiedes nem Formate und Druke herausgekommen. Wie icon war' es. wenn all diese Uebersezungen in Ginem Formate und mit archao= logischen und äfthetischen Anmerkungen erläutert, in Manheim

<sup>1)</sup> Eine Anzeige dieses Werks gab Schubart in der Chronik, 1788, S. 273 ff.

herausgegeben würden! Bon Homer, Pindar, Sophokles, Anatreon, Theokrit, Moschus, Bion, Kallimachos, Heliodor, Longus—auch von Thukidides, Polibius, Herodot und mehreren Griechen haben wir bereits meisterhafte Uebersezungen. Wie schön, wie gemeinnüzig wäre es also, wenn all diese Schriftsteller in chronologischer Ordnung herausgegeben würden, und so gleichsam eine lebende Geschichte der griechischen Kultur bildeten. Durch sine seurige, dis auf die Knochen unster phlegmatischen Landsleute einbrennende Ankündigung würde gewiß ein solches Werkhinreichende Unterstüzung erhalten. Ich wünschte bald Ihre Gebanken hierüber zu ersahren.

Doch ich schließe meinen Brief mit einem herzigen Bibergruße an die würdigen Männer alle, die für die Ehre unfres Baterlandes leben und handeln. Meine Seele denkt hier vorzätiglich an die Namen Dalberg, Moser, den bidern Schwan, Island, Beil und an die Meister und Meisterinnen der Darstellung alle. Hört man denn gar nichts mehr vom Mahler Müller? Er hätt' ein großer Dichter werden können, und aus Kapriz ist er ein mittelmäßiger Mahler geworden.

Und nun leben Sie wohl, bester Mann! Die Schuzgeister unsres Baterlands mögen Sie unsichtbar umschweben und Ihnen Muth einslösen, wann Ihr Eiser fürs Baterland erschlaffen möchte.

Ich bin mit wahrer inniger deutscher Liebe

Ihr

Freund Schubart.

Beiliegende Ouverture zum Mönchen vom Carmel, von Zumfteeg, einem hiefigen Tonkünstler von großen Erwartungen, bitt ich in meinem Namen Sr. Ezzellenz dem Hrn. von Dalberg zu überreichen.

### Sonbart an feinen Bruder.

(Dem Schwiegersohn Raufmann bictirt.)

Stuttgart ben 10ten Dezember 1787.

Dein Mitleiden, befter Bruder, war mir Balfam auf mein zerschmettertes Gebein. Es war freilich ein neuer schwerer Streich bes Schiffals, daß ich meinen rechten Arm abbrechen mußte, ber mir in so manchfaltigen Beziehungen so äuserst wichtig ift. will aber weder an ben Schmerz, noch an die lange verbriegliche Raft benken, wenn ich nur wieder in meinem rechten Arme die vorige Schnelltraft für Saitenspiel, Feder und Aftion friege. Daß ich boch vor tausend andern durch so manchen Stein- und Dornbefäten Bfab in meine Beimath eilen foll! — Die weife Bflege meines vortreflichen Arztes verspricht mir balbige Berftellung: boch werd ich wohl das für mich so äuserst wichtige 87te Jahr in meinem Zimmer beschließen muffen. Grofe Gnabe von Gott ifts, daß mein Ropf fast immer heiter blieb. Nur die erften acht Tage verursachte das Fieber, daß mein Geift erlahmte. Run aber ift mein Ropf heller, und ich tan in Proja und Berfen mit ber gewöhnlichen Leichtigkeit biktiren mas ich will. Der Rame bes herrn sey auch barum gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!!

Daß du ben bem Herzog Sensation gemacht hast, freut mich um beinet und um meinetwillen. So klein es ist, die Gnade der Großen in der Welt hündisch zu erkriechen; so wünschenswerth ist doch ihre Gnade, wenn man sie mit Beibehaltung seines eigenen Gefühls von Menschenwürde erringen kann. Ich bin so vest entschlossen, als sich ein deutscher Wann entschließt, nächstens an den Herzog deines Sohnes halber zu schreiben. Wir schauert die Haut, wenn ich dran denke, wie weit dein einziger Sohn noch zurüf ist. Ich mache mir's also zur heiligsten Pflicht, ihn von den Festen elender Pädagogen loszumachen, und ihn unter meine eigene Aussicht zu nehmen: Ich will handlen an dir, wie ein Bruder handlen soll. Dein Sohn soll mir gewiß mit einem

äuserst erträglichen Koftgelbe in der hiesigen Academie erzogen werden. Wissenschaft und Lebensart amalgamiren sich da besser als in Rörblingen, wo ben aller Biderkeit der Sitten, noch so viel Steisigkeit herrscht. Wach also vorläusige Anstalten, daß du deinen Sohn auf den ersten Wint hieherbringen kannst. Wenn du meinen Plan in diesem wichtigen Punkte nicht ganz befolgst; so zurn ich mit dir, wie gereizte Bruderliebe zurnen kann.

So schlies ich biesen Brief und umschlinge mit ben Armen bes Geistes meine liebe graue Mutter, meine Schwester Jakobine und ihren Bettgenossen, meine 1. Bäschen, sonderlich die mit der Römernase, beinen ganzen stattlichen Magistrat, sonderlich den Bürgermeister Rieder und meinen Schulkameraden En glin — und bin in Schmerz und Freude ewig unveränderlich

Dein

treuer Bruder

(eigenhändig unterzeichnet)

Christian.

Die Rechte macht mir Schmerzen, Die Linke geht von Herzen.

279.

# Soubart an Miller.

Stuttgarbt ben 17ten Dezember 1787.

Liebfter, befter Miller,

.... Deinen Pachter Waldner hab ich seitdem beinah wie dich selbst lieb gewonnen. Was das für ein markigter, knochenvester, altdeutscher Kerl ist!! Solche Charaktere must du öfters zeichnen, denn darinnen bist du Meister. Gott bewahre dir deine hochherzige Deutschheit und deinen sanften Christussinn!!

Mein Arm ruht noch in der Schlinge und Gott weiß, wann ich wieder fähig bin, mein Saitenspiel zu schwingen. Doch Gott wird auch dieses traurige Schiksal zu meinem Besten zu lenken wissen . . . .

Umschling alle meine Freunde in Ulm mit dem Arme der innigsten Schwabenherzigkeit.

Ewig

Dein

Schubart.

1788.

280.

### Sonbart an seinen Bruder.

Stuttgarbt ben 11ten Jenner 1788.

Liebster Bruber, beine beeben legtern Briefe haben mich innig erquift, weil sie so getreue Aussluffe beines brüberlichen Berzens waren. Amen spreche ber Herr zu all beinen Wünschen, und laß auch bich bif Sahr an innerer und auferer Gluffeligfeit, an Bahrheitsgefühl, an Seelenfrieden und heitern Ausbliken in eine selige Bukunft wachsen. Bruber, wir machen ftarke Borschritte in unfern Lebenstagen. Balb leg' ich mein 48tes Jahr zurufe und nähere mich bem Afme (Hochpunkt) eines Halbiahrhunderts. 3ch habe viel in meiner noch turzen Lebenszeit erfahren, was Greise nicht erfuhren. Schmach und Ehren, Gefangenschaft und Freiheit, Armuth und Fülle. Mein Leben ift eine Rette von Bunbern. In ben schwersten Sichtungen, benen bie meisten Denschen unterlegen waren, hat mir Gott einen freien, lichten Geift erhalten. Ich konte die Batertreue Gottes im Rerker mit Symnen preisen, und mein zerschmettertes Gebein hat mich kaum eine Stunde untuchtig gemacht, ben Arbeiten bes Beiftes und ben Pflichten bes Lebens obzuliegen. Sogar behielt ich meift jenes glühende hellauf, bas meinem Charafter fo gang eigen zu febn scheint. Auch hab ich mir einen Namen in meinem Baterlande erworben, ber es mir immer leichter macht, ben Menschen nuglich Diß fobert mich immer mehr zum Preiß und Lob Gottes auf, beffen Sand mir auf bem dunklen Pfad meines Lebens immer die Fakel vortrug.

Unter die heiligsten Borfaze, die ich diß Jahr gefaßt habe,

gehört die Gründung des Glüts von Deinem Sohne. Ich habe gestern seinethalben weitläusig mit dem Hrn. Obrist von Seeger gesprochen, der mir heilig versicherte, daß es gar nicht schwer halten dürfte, deinen Sohn unentgeltlich in die Atademie zu brinsen. Sobald also der Herzog von seiner Reise zurüktommt; so must du gleich an ihn eine Bittschrift eingeben, ganz genau nach den Punkten und dem Tone, wie ich es dir angeben will. Es würde mir mein Sterben schwer machen, wenn ich benken müßte, dein einziger Sohn hätt' eine schlechte Erziehung empfangen. Du darsst dich also sest durchzutreiben, und daß dein Sohn nicht einen Onkel, sondern einen Bater an mir haben soll. . . .

Auf die Vermählung des Erzherzogs Franz mit der Prinzefsin Elisabeth mußt' ich zwei Gedichte verfertigen, wovon eins in Wien, und eins hier gedrukt wird. Auch hab ich eine Mesdallie auf diesen Gegenstand inventirt, wovon ich dir einen Abstruk schiften werde. . . . . .

Deinem bidern, ächtbeutschen Magistrate empfiehl mich von Herzen. Sehr wundern mußt ich mich, daß ihr die Familiengeschichte 1) so seltsam gedeutet habt. Eine Anckdote in den Annalibus Suevicis hat mich zur Ausstührung dieser rührenden Geschichte ermuntert. So Gott will, werd' ich noch manches Herziges von meinem lieben Aalen schreiben. O daß ich dieser Stadt einmal einen wichtigen, auf die Zukunst wirkenden Dienst leisten konte!

Ich hoffe, unfre liebe Schwester Jakobine, die ich brüderlich grüße und kusse, werde auch aus dieser Kindbett so gesund steigen, wie ein Mädchen aus dem Bade. Sprich ihr Muth zu, und sag ihrem Manne, daß ich wohl auch einmal ein paar Zeilen von ihm verdient hätte. Vor allen Dingen umarme und kusse und grüße unsere alte Herzens-Mutter. Ich werd ihr durch den Kurnberger Kondukteur nächstens ein paar Krüge guten Wein schiken. Sie soll überhaupt nur besehlen, womit ich ihr dienen kann.

Run lebe wohl, befter Bruber, Gottes Gnade verherrliche

<sup>1)</sup> Simon von Aalen, eine Familiengeschichte. S. Schubarts vermischte Schriften, berausgegeben von feinem Sohne. Bb. I.

sich an dir in jedem Tage des Jahrs! Ich hoffe, wir sehen uns balb.

(Eigenhändig) Schubart. Das nächstemal schreibe ich dir mit der Rechten.

# Rachfchrift von Raufmann.

Den 10ten dieses ist Ihr liebster Hr. Bruder in die Oper und den 11ten nach Kanstadt gesahren. Es geht jett zusehends besser, denn der Bruch ist bereits ganz geheilt, nur die Hand ist noch ziemlich geschwollen.

#### 281.

## -Soubart an feinen Sohn.

Stuttgardt den 14ten Februar 1788.

Der vortressiche Hr. Baron von Phull, ber es so ganz verbient ein Preuße zu seyn, will diesen Brief an dich mitnehmen, Herzenssohn, welches mir um so angenehmer ist, als ich eben an dich schreiben wollte, weil mir bein langes Stillschweigen sehr bange machte. Dieser bangsamen Sorge wegen ist bereits ein Brief beiner Mutter dem meinigen vorangeslogen. Ich hoffe, du werdest unsre elterliche Sorge bald durch eine frohe Nachricht von deinem Wohlstande erfreuen. Künftigen Sonntag wollen wir betend und Gott dankend beinen Geburtstag seiren; und damit du dir einen vergnügten Tag machen kannst, so schift ich dir zum Gruß mitsolgende zwei Karolins. Mit der innigsten Vatersfreude will ich dich, so lang ich lebe und du es bedarsst, nach Kräften unterstüzen.

Mit ben Kupferstichen hast du mir eine sehr große Freude gemacht. Sage dem großen Wenschenfreunde Himburg, Chodowiedt dem Kunstriesen, und Hosmann, diesem so glütlich emporstrebenden Künstler, dafür meinen verbindlichsten Dank. Friedrichs Ankunft im Elifium hatt' ich langst angezeigt, wenn ich eine Reichnung ober Beschreibung bavon gesehen hatte; benn die mir versprochene Beschreibung hab' ich in beinem Brief nicht gefun-Schade, daß die Ibee zu diesem Stüt den Franzosen ab-Denn wer benft babei nicht an Boltaires Anfunft in Elifium, und nur die fernste Ibee einer Barallele Friedrichs mit Boltaire prefit mein Berg. Schif mir boch alle auf ben Tob bes Königs verfertigte Rupferftiche; ich will fie bir alle mit reichlichen Ringen bezahlen. Wenn bes großen Mannes Schriften, fonderlich die Geschichte meiner Beit, heraustommen; fo verfteht fichs, daß du mir fogleich ein broschirtes, auf Bostpapier abgedruftes Exemplar auf Sturmwinds-Flügeln zuschikeft. Das Gelb werb ich bir immer burch unfern orn. Buchbandler Degler in Berlin anweisen laffen. Bei biefer Gelegenheit wünschte auch ju wiffen: wie viel und welche Boltairische Schriften in Berlin überfest berausgekommen? Der Kandide ist vortreslich nach innerem und außerem Gehalte. Die hiefigen literarischen Novitäten find geringfügig. Abel fest feine pfpchologischen Wahrnehmungen fort . . . . Rachbar Boffelt hat würklich ben erften Theil feiner beutschen Geschichte unter die Breffe gegeben, die, fo Gott will, ein deutsches Bolksbuch werben foll . . . . Unvermeibliche Geschäfte paten mich am Genife und reißen mich von bir los.

Gottes Seegen, Gefundheit, Friede und Freude fen mit bir Empfiehl mich bem treflichen himburg, und und beinem Beifte. sonberlich auch ber lieben Karfchin, die fingend lebt, fingend ftirbt, und einft als himmlische Rachtigall in der schönften Baradifeslaube gluten wirb. . . . .

Gruß mir ben brafen Wiesner, und wann ihr bas erstemal aufammenkommt; fo ftoft die Glafer an und trinkt im beften beutschen Beine mit jovialischer Laune die Gesundheit aller brafen

Schwaben. Dit bem vollften Baterfeegen erfterbe

für dich

Schubart.

Im ganzen beutschen Reiche verbreiten fich gar fchlimme Rach= richten von beinem Hofe. Wie wurde fich Friedrichs Schatten franken, wenn nur der halbe Theil wahr ware.

282.

#### Sonbart an feinen Bruder.

Stuttgart ben 28 März 1788.

Bergens Bruder,

So innig mich beine Briefe freuen; so hab ich boch beinen lettern mit vieler Wehmuth durchgelesen. Unfre arme Jakobine, mit ihrer Martyrer - Dulbung bat mein brüberliches Berg gang zerriffen. Gott steh ihr bey in ihrem schweren Leiden! Er helfe ihr überwinden, es gebe zum Tod oder zum Leben. In beeben Källen bring ihr, nebft meinem Thranentuß, ben Bruberrath, fich gang veft an die Berheißungen Gottes in Jesu Chrifto zu halten. Ein Weib wird seelig durch Kinderzeugen, so fie bleibt im Glauben. Diefen Glauben an Jefum ben Gefreuzigten und himmelerhobenen fente ihr ber Beift Gottes tief ins Berg! Sie wird damit alle körperliche Schmerzen überwinden, und selbst aus der Nacht des Todes und des Grabes als Siegerin bervortreten. Sie foll nur ben Tob nicht fürchten und bedenken, wie viel eble und liebe Menschen ihr bereits vorangegangen, und wie viel Eble und Liebe ihr in Kurzem nachfolgen werden. meine Tage strömen dahin wie ein Baldstrom und bald werb auch ich an ben Ufern ber Ewigkeit angelandet fenn. D bag wir einander einmal, Bater und Mutter, und Söhne und Töchter, und Entel und Entelinnen, die Freudebebende Bande bieten, und uns unfers neuen und unendlichen Lebens vor dem Throne bes Allbarmherzigen erfreuen!!

Meine Gesundheit ist eine Thurmsahne, die im leisesten Windhauche sich seufzend dreht. Wit meinem Arme kan ich noch nicht schreiben und spielen. Ich brauche würklich die Etekricitätstur, und werde mich, sobald die warmen Tage kommen, in Canstadter Bad begeben. O möchte meine liebe Schwester diß dahin genesen, und mich im Bade besuchen können, welches für ihre Umstände vielleicht selbst sehr vortheilhaft wäre!

Für beine gutgemeinte Beforgung bant ich bir herzlich. Der abscheuliche Bigot Zoglio, ein stinkendes Extrement Ihro pabste-

lichen Heiligkeit 1), hat dieses Berbot 2) veranlaßt. Er hat auch die Salzburger, Jenaer, Gothaer und Göttinger Zeitungen mit seinem Bannstrahle belegt. Aber man läßt die Narren blizen, und unsere Zeitungen gehen nur desto besser, denn das Publikum nititur in vetitum cupitque negata. Bon meinem Blatte verschlies ich bald 2000, und der Beisall entschädigt mich für den Bannstrahl eines päbstlichen trisurcisers.

Den Brief bes Kaufmanns wirst bu nun erhalten und beherzigt haben. Der Herzog wird ohne Zweisel beinen Sohn aufnehmen, dann eil über Hals und Kopf, und bring ihn hieher Seine Progressen sind für sein Alter noch äuserst schwach; doch hier hat man den Lunten, solche Granaten springen zu machen. Ich werde als Bater an ihm handlen, denn er trägt unsern Namen. Meinem Sohn in Berlin geht es sehr gut. Er hat sich bereits auch einen schönen literarischen Namen gemacht. Er arbeitet an Archenholzens und Wieland's Journalen, und gibt nun seinen Thomson stütweis heraus. Ich hosse, er soll eine sehr schöne Lebenslausbahn zurüklegen.

Mein liebes Weib grfift dich, meine Schwester, und wir beibe sonderlich unfre alte graue liebe Mutter aus vollem Herzen. Schike mir doch die zween Sauerbronnenkrüge, daß ich sie wieder mit gutem Wein für die Mutter füllen kann. Ich hoffe dich bald hier zu sehen. Gott seh mit dir, unserer ganzen Familie, und beinem ganzen, mir ewig theuren Aalen!

Dein

Bruber Schubart.

<sup>1)</sup> Babftlider Runcius in Münden.

<sup>2)</sup> Seiner Chronit, in BfalgBabern. S. Chronit. 1788, 5.196.

1789.

283.

### Soubart an feinen Sohn

(jest Preuß. Legationsfecretär in Nürnberg).

Stuttgarbt ben 27ten Jenner 1789.

Gott zum Gruß, Berzenssohn,

Deinen schönen Brief beantwort' ich ein andersmal. Hier folgt eine Charafteristik beines vortreslichen Gesandten, die dir vielleicht nuzen kann und ein Rezept von Consbruch 1), der dich warmherzig grüßt. Gott benedeie die Arznei an dir! Amen!!

Ich empfehle dir den Ueberbringer Diefer Flugschrift:

Herrn von Steiniger, ehmaligen Leutnant in Preussischen Diensten, ber per varios casus & tot discrimina rerum wieder nach seinem Baterlande schmachtet, und sich freuen wird wie Ulyk, wenn er den Rauch wieder vom vaterländischen Heerbe aufsteigen sieht. Wit deinem töstlichsten Herzblute beeisere dich, den edlen Unglüklichen zu unterstüzen und ihn bei deinem Hrn. Gesandten, dem ich mich tief empsehle, aufzusühren.

Dem Magifter Mannert 2) bereit ich eine Ohrfeige, baß

<sup>1)</sup> Lehrer der Medicin an der Karlsschule und Leibmedicus. Bgl. über ihn v. Hovens Autobiographie, S. 73. 62.

<sup>2)</sup> Die Flugschrift, welche ber Empfohlene dem jungen Schubart zu überbringen hatte, war ohne Zweisel das um jene Zeit erschienene Sendschreiben an Schubart, seine Baterlandschronit betreffend (j. d. Einl.). Da dieses Sendschreiben M. M. unterzeichnet, und aus R-g (Rürnberg) datirt war, wo Mannert damals lebte, so erklärt sich, daß Schubart Ansags ihn als Berfasser jenes Sendschreibens im Berdacht hatte. Im nächsten Briese, vom 7. Merz, erscheint Kern, ein aufgeklärter Pfarrer unweit Ulm, als der Bers., und nach Ludwig Schubart (Sch. Karakter, S. 110) ist es in Ulm ausgehedt worden.

ihm bavon die Ohren durch alle Luftra feines Lebens fauffen sollen.

Mutterherz grüßt bich!! -

Dein

treuer Bater Schubart.

Unter beine Arznei sollst du immer vier Löffel voll Milch schütten, sagt Aestulap Consbruch.

#### 284.

# Soubart an seinen Sohn.

Stuttgarbt ben 7ten Merz 1789.

Liebster Sohn,

Daß du dich in Mürnberg schon so gut angewöhnt hast, freut mich herzlich. Deine Briefe stechen auch — in Absicht auf innere Behaglichkeit, so merklich von den Berlinern ab, daß lestere wie Rlagen eines nach Ramtschatta verschlagegen Europäers lauten, wenn die erften Frohsinn und Jugendgefühle wiederhallen. Das ist nun Alles sehr gut; nur bitt ich bich, im Freudengenusse bes Lebens beine Gesundheit ju schonen und unter ben Berftreuungen nie zu vergeffen, daß wir eine höhere Beftimmung haben. Stürzen ins Weltgewühl und bie zu grofe Anhänglichkeit an vorübergehende Luft hat mir unendlich geschabet. Ich bin lange nicht geworben, was ich hatte werben konnen. Wie viel olympisches Feuer hab ich zwekloß versprügt! Wie viel Geisteskraft und Herzensausflüsse vergeubet! — Nur innere Samlung macht ben Menschen ftart. Wer sich zu oft verftreut - b. h. wer nicht zu Hauße ist, ben besucht die Muse vom Tabor und vom Helikon felten - ober gar nicht.

Dein Gefandter hat mir einen treslichen Brief geschrieben. Er ist sehr wohl mit dir zufrieden; worüber ich dann mich herzelich freue. Empfihl mich daher diesem edlen Manne und bitt' ihn um die Erlaubniß, ihm mehrmalen meine Ehrsurcht schriftelich bezeugen zu dürsen. Sei nur dem Preusischen Staate mit Patriotenglut zugethan; Ehre und heitrer Lebensgenuß wird dann dein Lohn sehn.

Die gefandten Mürnberger Produtte wollen wir auf beine

Gefundheit verzehren. Zur Bergütung sollst du nächstens ein köstliches Käßlein Rekarwein von uns erhalten.

Wir, beine Eltern, leben so auf bem gewöhnlichen Fuß hin. Ich lese viel und komme wenig in Gesellschaft, weil ich all meine Gemächlichkeit und Pflege zu Hause sinde. Meine Chronik versichaft mir ein reichliches Auskommen; benn nun verschließ ich über 2000 Exemplare. Der Sendschreiber Kern arbeitet zwar baran, mir biesen Gewinn zu entziehen; er ist aber ein viel zu armseeliger Kerl, als daß es ihm gelingen könte. — Denk einmal:

Rern ift Geschwifterfind mit beiner Mutter!

— Er ift mein Schüler biß in sein 13tes Jahr!

Ich trank vor einem Jahr Fraternität mit ihm!! 1) Und nun pasquillirt er mich! — Herrliche Bergeltung! — Du folltest ihm unter fremder Maste boch eins über die Ohren hauen. Der Kerl ist Dorfpsaf, sauft wie ein Hah, hält eine Schenke in seinem eignen Hause; und kürzlich besof sich sein Schulmeister bei ihm so wütig, daß er ihm das Hauß in Brand sexte. Und der will mich moralisiren!! — Wie gesagt, gib ihm eins aus Dach; aber einen Donnerwetterschlag.

Um beine eble Bekanntschaft könt' ich dich beneiben, wenn du nicht mein Sohn wärest. Sonderlich hat mich bein Anspachisches Götterfest hoch gefreut. Empsiehl mich beinen eblen Bekannten allen, dis ich sie selbst von Angesicht sehe.

Fest bin ich entschlossen, kunftigen Juni, so ich lebe, bich in Nürnberg zu besuchen. Deine Mutter und der Kaufmann soll mich begleiten; das Julchen schwerlich; denn die liegt um diese Zeit im Salz. Die iungen Weibleins sind schwanger, lassen sich schwängern, reichen ihren Jungen das Düttlein und sind sonst wenig zu gebrauchen.

Dein Plan von einem Kunftjournale ift nicht übel. Mach ben Bersuch mit einem Stüke und sieh, wies geht. Inzwischen laurt Alles — bein Bater mit — auf beinen Thomson. Dieser muß erst vollendet werden, eh du was Neues beginnft.

Schillers Freudenlied will ich fogleich in Mufik fezen und bir warm zuschiken .

<sup>1)</sup> S. ben Brief vom 18. Rov. 1787, oben S. 245.

<sup>2)</sup> Schiller's Briefwechfel mit Korner, I, S. 227, gebentt fcon zwei 3abre trüber einer Schubartifden Composition biefes Liebes .

Indessen schone mir beine Gesundheit! Wenn du verblühft, so ift mein Stam verdorrt. Wein Reffe in Aalen wird schwers lich einen Zweig schieben; er ist gar zu saftloß und durre.

Diesen Brief betrachte wie keinen. Ich schrieb ihn übel bisponirt; doch ist er ein Ruß

Deines

bich ewig liebenben Baters
Schubart.

285.

### Soubart an feinen Sobn 1).

Stuttgarbt ben 25ten Merz 1789.

Ich muß dir, lieber Sohn, einen sehr traurigen Zufall aus unfrer Gegend melben. Obrift De bel, unfer zwanzigiähriger Gonner und Freund, hat sich ben 19ten big erschoffen. Die Sache trug fich alfo zu: Debel, ein Mann hohen Geiftes, ftarken Sinnes, schwang sich aus ber Niedrigkeit eines bumpfen Berkommens, burch seine Renntnisse und kluges Betragen bis zum Obristleutnant empor. Spiel, Aufwand und überfliekende Großmuth versezten ihn tief in Schulben. Die Wittwe bes befannten Bittleber, eines Menschenquälers von der ersten Rlaffe, zahlte feine Schulden und bot ihm ihre Sand — mit einem Bermogen von 80000 fl. - Debel verließ nun die Burtembergische Dienfte, taufte sich ben Bfälzischen Obristtitel, sexte sich in Ludwigsburg: hielt **E**quipage, gab prächtige Feste und lebte wie der reiche Mann, forglos und alle Tage herrlich und in Freuden. Auch dif Bermögen zerrann und bie Schulben häuften fich wieber ungeheuer. Bon dieser Last gebrütt und zurükschaurend vor Schmach und Armuth, beschloß ber Unglükliche — zu fterben. Er that diß

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift in der Schrift des lettern über Schubarts Rarafter, S. 100—105 abgedruckt. Einige dort nur mit Anfangsbuchstaben bezeichnete Ramen find hier nach sichern Rachrichten vervollständigt. Ueber Schubarts Berhältniß zu Dedel vgl. den Brief vom 6. Febr. 83, oben S. 41 u. Sch. L. I., S. 139 f.

mit unbeschreiblicher Entschlossenheit und Ueberlegung. drei Wochen besucht' ich ihn in Ludwigsburg. Ich fand ihn finnig über ben Werken Friedrichs fizen. Er fprang auf, umarmte mich, ließ Burgunder holen; wir tranken; sprachen viel von Friedrich, von den Weltläufen, von mir, von dir und hunbert andern Sachen. Er zeigte mir Bücher, Rupfer, militarifche Beichnungen; sprach äußerft offen; nur war seine Gesichtsfarbe bläffer als sonft, und feine Worte waren oft mit einem tiefen Seufzer begleitet. Ich schrieb big feiner bekannten buftern haußlichen Lage zu. Wir nahmen Abschied. Ewig will ich feine Stellung und ben Ton seiner Stimme nicht vergeffen. Er blitte ernft gen Himmel, daß ich nur das Weiße seiner Augen sah. Ach!! seufzte er aus ber tiefsten Seelentiefe - bann umarmte er mich feurig. Leben Sie wohl! Grugen Sie mir Ihren Sohn! - und fo fah ich ihn zum leztenmal. - Acht Tage barauf sprach er mit völliger Rube zu einigen Offiziers: Gottlob, bag ich nun fagen fann: ber 19te Merz wird mein Schiffal enticheiben! -Seit biefem schien er immer ruhig ju fenn: er nahm Befuche, gab Befuche; war launisch wie fonft; ag, trant, ritt, fuhr. Jebermann glaubte, er hatte Aussichten nach Rugland.

Den Tag vor seinem Tobe tam Major von B. zu ihm und lud ihn ein, morgen seinen Geburtstag mit ihm zu begeben. -Bum Mittagsmahle tomme ich nicht; aber Ihren Geburtstag will ich boch so festlich begehen, wie er gewiß noch niemals gefeiert worden. Sein gewählter Tobestag brach an. Er bestellte ben Hauptmann Mylius zu sich, um mit ihm ins Ofterholz zum Oberforstmeifter zu fahren. Er verschloß fein Rabinet, gieng am Rimmer seiner Gemahlin vorüber, sezte sich in die Rutsche. haben Uhr und Börse vergeffen; fagte sein Bedienter. Babs heute nicht nothig - fagte er talt. Unterwegs fprach er wenig, aber Alles mit feiner gewöhnlichen Bräzision. Im Ofterholz bei Stedingt mar er ungewöhnlich ernft, tein iovialischer Einfall trof von feinen Lippen: er warf fich von einem Seffel in ben anbern, sprach viel über die Schwierigkeit, heutzutage mit Ehren durchzukommen. Enblich begann er an Stedingt bie Frage: Ift bie große, schone Eiche schon gefällt? - Nein, erwieberte iener, aber noch diese Woche soll sie fallen. — Möcht sie noch einmal sehen; ift gar eine ftattliche Giche! Rommen Sie, es ift mir obnehin hier im Zimmer nicht wohl. So Debel. Man gieng in Walb, stand vor der hohen Eiche stille. Schade, daß sie sallen muß! sagte Debel und wandte sich. Sie giengen weiter. Debel blieb etwas zurük. Er schien was an seinem Frake zu ordnen; aber er suchte das Mordgewehr. An einem Seitengange sprach er zu seinen Gesährten: Verweilt hier etwas, mich treibt die Natur. — Sie blieben am Eingange des Wegs mit abgewandtem Gesichte stehen. — Ein Schuß schlug los, sie wandten sich und — sechs Schritte von ihnen lag Dedel todt, ohne nur noch eine Aber zu zuken. Mit einem gezogenen Terzerol schoß er sich mitten durch die Stirn. — Das Entsezen seiner Gefährten ist leicht begreislich. Mylius suhr in die Stadt und zeigte den Vorfall an. Man erössnete sein Zimmer und fand vier Briese: an General Nicolai, Hauptmann Mylius, Regierungsrath Kerner, und seine Semahlin, saft gleichen Inhalts:

"Er hatte diese That gethan, um sich einem darbenden, "vielleicht auch schmählichen, Alter zu entziehen. Seine "Gattin habe noch zu leben, wenn Er gehe. Er bäte "nichts mehr, als dafür zu sorgen, daß sein Leichnam nicht "beschimpft würde."

Der Tag seines Todes war der Frau von R. Geburtsfest. An diese schrieb er:

"Ew. Gnaben wünsche ich das Leztemal zu Ihrem Geburts-"feste Glüt. — Wenn Sie diß lesen, so leb ich nicht mehr. "Bergessen Sie im vollen Genuß ieder Lebensstreude

Ihren unglüflichen Debel."

So fiel nun Debel, ber stattliche Mann, ber sich vom Kapuziner-Rovizen zum Obrist hinausschwang! — Ein Mann von herrlicher Physiognomie, maiestätischem Buchse, hohem, mannlichem Ansehen, sestem Auftritte, starkem Muthe und eigensinniger Entschlossenheit. Er hatte mathematische, taktische, historische, ästhetische Kenntnisse, war ein treslicher Reiter, heller Gesellschafter, Freund und Bohlthäter der Menschen dis zur Ausschweifung. Auch ich kenne ihn zwanzig Jahre als meinen Gönner und Freund. — Diese dankbare Thräne salle also auf seine blutige Stirne!! — Sein Leichnam ruht auf dem Gottesaker zu Ludwigsburg....

mit unbeschreiblicher Entschlossenheit und Ueberlegung. Bot drei Wochen befucht' ich ihn in Ludwigsburg. Ich fand ihn finnia über ben Werten Friedrichs fizen. Er fprang auf, umarmte mich, ließ Burgunder holen; wir tranken; sprachen viel von Friedrich, von den Weltläufen, von mir, von dir und hunbert andern Sachen. Er zeigte mir Bücher, Rupfer, militarische Beichnungen; sprach äußerft offen; nur war seine Gesichtsfarbe bläffer als fonft, und seine Worte waren oft mit einem tiefen Seufzer begleitet. Ich schrieb dif feiner bekannten duftern haußlichen Lage zu. Wir nahmen Abschieb. Ewig will ich seine Stellung und ben Ton seiner Stimme nicht vergessen. ernst gen himmel, daß ich nur das Weife seiner Augen sab. Ach!! seufzte er aus ber tiefsten Seelentiefe — bann umarmte er mich feurig. Leben Sie wohl! Gruken Sie mir Ihren Sobn! - und so sah ich ihn zum leztenmal. — Acht Tage barauf sprach er mit völliger Rube zu einigen Offiziers: Gottlob, daß ich nun fagen fann: ber 19te Merz wird mein Schiffal entscheiben! -Seit diesem schien er immer ruhig zu fenn: er nahm Besuche, gab Besuche; war launisch wie sonst; af, trank, ritt, fuhr. Jedermann glaubte, er hatte Aussichten nach Rugland.

Den Tag vor seinem Tobe kam Maior von B. zu ihm und lub ihn ein, morgen seinen Geburtstag mit ihm zu begeben. -Bum Mittagsmahle komme ich nicht; aber Ihren Geburtstag will ich boch so festlich begeben, wie er gewiß noch niemals gefeiert worden. Sein gewählter Tobestag brach an. Er bestellte ben Hauptmann Mylius zu fich, um mit ihm ins Ofterholz zum Oberforstmeister zu fahren. Er verschloß sein Kabinet, gieng am Rimmer seiner Gemahlin vorüber, sezte sich in die Rutsche. haben Uhr und Borfe vergeffen; fagte fein Bebienter. Sabs heute nicht nöthig — sagte er kalt. Unterwegs sprach er wenig, aber Alles mit feiner gewöhnlichen Bragifion. Im Ofterholz bei Stedingt mar er ungewöhnlich ernft, tein iovialischer Einfall trof von seinen Lippen: er warf fich von einem Seffel in ben anbern, sprach viel über die Schwierigkeit, heutzutage mit Ehren durchzukommen. Endlich begann er an Stedingk die Frage: Ift die große, schone Giche schon gefällt? - Rein, erwiederte iener, aber noch diese Woche soll sie fallen. — Möcht sie noch einmal sehen; ist gar eine stattliche Eiche! Kommen Sie, es ist mir ohnehin

hier im Zimmer nicht wohl. So Debel. Man gieng in Wald, stand vor der hohen Eiche stille. Schade, daß sie sallen muß! sagte Debel und wandte sich. Sie giengen weiter. Debel blieb etwas zurük. Er schien was an seinem Frake zu ordnen; aber er suchte das Mordgewehr. An einem Seitengange sprach er zu seinen Gesährten: Verweilt hier etwas, mich treibt die Natur. — Sie blieben am Eingange des Wegs mit abgewandtem Gesichte stehen. — Ein Schuß schlug los, sie wandten sich und — sechs Schritte von ihnen lag Debel todt, ohne nur noch eine Aber zu zusen. Mit einem gezogenen Terzerol schoß er sich mitten durch die Stirn. — Das Entsezen seiner Gesährten ist leicht begreislich. Wylius suhr in die Stadt und zeigte den Vorfall an. Man erössnete sein Zimmer und sand vier Briese: an General Nicolai, Hauptmann Mylius, Regierungsrath Kerner, und seine Gemahlin, saft gleichen Inhalts:

"Er hätte diese That gethan, um sich einem darbenden, wielleicht auch schmählichen, Alter zu entziehen. Seine "Gattin habe noch zu leben, wenn Er gehe. Er bäte "nichts mehr, als dafür zu sorgen, daß seichnam nicht "beschimpft würde."

Der Tag seines Todes war der Frau von R. Geburtsfest. Un biese schrieb er:

"Ew. Inaben wünsche ich bas Leztemal zu Ihrem Geburts-"seste Glüt. — Wenn Sie diß lesen, so leb ich nicht mehr. "Bergessen Sie im vollen Genuß ieber Lebensfreude

Ihren unglüflichen Debel."

So siel nun Debel, der stattliche Mann, der sich vom Kapuziner-Rovizen zum Obrist hinausschwang! — Ein Mann von herrlicher Physiognomie, maiestätischem Buchse, hohem, mannlichem Ansehen, sestem Austritte, startem Muthe und eigensinniger Entschlossenheit. Er hatte mathematische, taktische, historische, ästhetische Kenntnisse, war ein tressicher Reiter, heller Gesellschafter, Freund und Bohlthäter der Menschen bis zur Ausschweifung. Auch ich kenne ihn zwanzig Jahre als meinen Gönner und Freund. — Diese dankbare Thräne salle also auf seine blutige Stirne!! — Sein Leichnam ruht auf dem Gottesaler zu Ludwigsburg.....

286.

### Sonbart an Klein in Mannheim 1).

Stuttgarbt ben 18ten April 1789.

Edler, vortreflicher Mann,

Beurtheilen Sie mich ja nicht nach meinem langen Stillschweigen; dann ich bin ein verzweifelt zäher Briefsteller; sondern beurtheilen Sie mich vielmehr nach dem Geständniß, das ich Ihnen wie einen Pfalm zuiauchze, daß wenige Tage vergeben, wo ich mich nicht mit meinen literarischen Freunden von Ihnen unterhalte, einem Manne, ber nach Kopf und Herz einen so hohen Rang in der Gallerie der Patrioten behauptet. O möchten Sie durch die gefrorne Kritif der engherzigen Berliner nicht abgeschrekt werden, Ihr großes Werk fortzusezen, das Sie zur Ehre großer Deutschen unternahmen! Hier ift die Entrichtung meiner Schuld für ben zweiten Band Ihres vortreflichen Bertes; mit großer Sehnsucht erwarte ich die Fortsezung. Rur bitte ich Sie, mir wie anbern bie Zahlung zu erlauben. Ihre Ausgaben find zu groß und zu koftbar, als daß man ein so trefliches Werk ohne Beschämung als ein Geschent annehmen durfte. Bugleich bitte ich Sie, mir um den gejegten Breif bie Fortsegung ber höchst schäxbaren Schriften der deutschen Gesellschaft mit der nächften Gelegenheit zuzuschiken.

Wie freut es mich, daß Ihnen das Angesicht des guten Fürsten wieder stralt\*) und daß Manheim, eine der schönsten Töchter Germaniens, aus ihrer disherigen Erstarrung wieder aufthaut! — Für all das Gute, das Sie meinem Sohne erwiesen, den Ihr edler Charakter ganz entzükt hat, seegnet Sie mein Genius. Wenn Sie die gekostesten Freunde Ihres Herzens in den Stunden ernster Betrachtung vor Ihre Seele rusen; so möge

<sup>1)</sup> Aus Maltens Bibliothet der neuesten Weltkunde, 1840, II, S. 169.
2) Im Gerbst 1788 war Karl Theodor mit seiner Hofhaltung von München nach Mannheim gezogen, und man glaubte eine Zeit lang, er werde hier wieder seine beständige Restdenz nehmen, was fich jedoch nicht verwirklichte.

in diefer Glanzgruppe nie derjenige fehlen, der sich mit unbesichteicher Hochachtung und Liebe nennt

ewig

Ihren

Schubart.

Meine Tochter verneigt sich gar tief vor Ihnen. Ich bitte Sie, biefen Brief an ben lieben Schwan zu beforgen.

#### 287.

## Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 19ten Junius 1789.

### Herzenssohn,

• Rur turz und wie im Lapidarstile will ich beinen Bricf beantworten, denn würflich liegt die Last der Sonnenhize so brüfend auf mir, daß mir Leib und Seele lechzt, wie die Staude im dürren Lande. Sela! —

Dein Urtheil über mich zeugt, daß du deinen Bater gut kennst. Freilich hab ich grose Anlagen zum Bolkslehrer, und wenn ich Prediger geblieben wäre, so hätt' ich eine Sekte errichten können, wenn es mein Herz zugelassen hätte. Es war der tollste Streich meines Lebens, daß ich diesen Stand verließ. Ich wurde auch von selbigem Augenblike an vom Schiksale versolgt; war unstät und flüchtig, wie der erste blutige Wann; muste mit Noth und Wangel ringen, und erst nach einer elfthalbjährigen Strafe sur meine leichtfertige Desertion geht es mir wohl, wosür ich den lieben Gott unausschörlich preise.

Der Vorsaz, eine Zeitschrift herauszugeben, macht zwar beiner raschen iugendlichen Thätigkeit Ehre; aber überdacht hast du nicht Alles. Du entsernst dich zu weit von den eigentlichen Studien deines Beruss, die dich sicherer zum Ziele des Lebensgenusses und selbst des Ruhmes führen, als das beste Journal, das da blühet wie die Blume des Feldes, aber abgehauen wird von der Sense der Zeit und unter dem Heu andrer Journale dem Leservieh als Futter ausgestelt wird. Das Musäum, ein

köftliches Tagebuch, worzu die ersten Köpse Deutschlands beigetragen haben, ist iezt ein Heuschoch auf der grosen Wiese literarischer Sitelkeit. Schreib du ein Bändgen Biographien, und dein Nahme wird daurender bleiben, als durch solche monathliche Reinigungen.

Dein Eifer über die Ausgabe Bürgers ist eine verpuste Rakette. Ich hab eine tresliche Ausgabe auf Postpappier — zwar mit ausgestochenen Aupsern und um den Preiß für 4 fl. — boch bin ich, um des Inhalts willen, zufrieden. Ich liebe zwar Bürgers Muse sehr; weiß aber auch, daß wir — Heil uns! — noch grösere Barden haben. O wenn Gerstenberg einmal seine Gebichte sammelt, dann wird gewiß Bürger um eine Stuffe tieser zu stehen kommen. Pfessel hat nun auch seine Gedichte in zwei Bänden zu Basel herausgegeben, die weit tieseren moralischen Sinn, edle, grose Grundsäe verrathen, als Bürgers Gedichte.

Ich traue dir zu, daß du dich freuen würdest, wenn ich nach Kürnberg käme; aber schwehrlich wird was aus der Reiße werden. Fürs er ste hab' ich eine ekelhafte welsche Oper auf herzogl. Besehl ins Deutsche zu übersezen und den Arien, Terzetten, Chören, Finalen von Ansossi den deutschen Text anzuschmiegen — eine saure Arbeit!! — Zweitens leid' ich so schreklich am Magen, daß mir diß Leiden alle Vergnügungen der Reiße vergällen würde. Dann ist es mir iezt sast unmöglich, bloß auf eine Reiße zum Vergnügen 300 st. zu verwenden, die ich sicher brauchen würde. Doch hab ich den Plan noch nicht ganz ausgegeben; kommt Zeit, kommt Rath.

Unser liebes Julchen hat iezt ihr Himmelreich auf Erben. Ihr Mäbgen, die ihr wie ein Thautropse dem andren gleicht, ist nun ihr liebstes Spielwerk. Sie ist ganz wohl und seelenvergnügt. Ihr Mann ist dulbsam, den Winken des Pantöffeleins gehorsam, schwelgt nicht, schlürst den Wein aus Fingerhüthen, ist kein Spieler, kein Räsonneur, kein Krittler; haußt und spart — ist mit einem Worte ein volltommener Weibermann.

Das Mütterlein grüßt dich herzlich. Sie frankelt, betet fingt, strikt, gebeut der Magd, fördert ihren bauchichten Mann ins Baad, troknet ihn sauberlich ab, fantasirt sich zu ihrem

<sup>1)</sup> Bahricheinlich: Die glüdlichen Reisenden, eine Operette aus bem Italienischen von Schubart, 1789.

lieben Ludwig, und läft vor Freuden eine Masche fallen, wenn ihr ber launische Wolf sagt, du seist gesund.

Run gehab dich wohl, lieber Sohn! die Sonne scheint heiß, seucht ist meine Stirne und der Odem gepreßt. — Eben rollt ein Donner am Himmel hin. Groß ist die Sprache Gottes, ihr gleicht der Lispel des Baters, der zu seinem Sohne sagt:

ich bin bein treuer Bater.

Schubart.

Ift bein Fäßchen noch nicht leer?

#### 288.

#### Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 18ten August 1789.

Ich banke dir, lieber Sohn, für die Freude, die du mir mit deinem Thomson 1) gemacht hat. Hier ist ein Karlin für die Dedikation; trink deines Baters Gesundheit.

Die Einleitung ist gar schön. Meiner Empfindung nach haft du den Charakter des Dichters ganz getroffen. Ich hoffe, du sollst mit deiner Uebersczung Spre einlegen vor unserm Basterlande.

Fezt, da die Freiheitsgluth so weit um sich frißt, da es scheint, das menschliche Geschlecht wolle den Tirannen die Ketten ums Ohr schmeissen; — welch ein herrliches Geschent wäre iezt das Thomsonische Gedicht: die Freiheit, für uns, zumal da es noch nicht übersezt ist. Mach doch deinem Bater die Freude und überseze diß Gedicht risch — es muß dir treslich gelingen, da du selbst voll Freiheitsgefühl bist.

3m Rebners), ben ich schon seit 14 Tagen besize, erkannt'

<sup>1)</sup> Thomfon's Jahreszeiten, von L. Schubart überfett, Berlin 1789.

<sup>2)</sup> Erfcien von L. Sch. überfest und mit einer philos. Untersuchung Aber die Freiheit begleitet im folgenden Jahre.

<sup>8)</sup> L'orateur des états generaux, eine furz vor dem Ausbruch ber frango. Revolution in Paris erfcienene Flugichrift.

ich gleich meines Sohnes Geift und Kederzug. Die Rebe selbst hab ich verschlungen. Mein Gott, mas für eine armfeelige Figur machen wir frumme und febr gebutte Deutsche — iezt gegen bie Franzosen! — Ihre Beredsamkeit ift ein Donnersturm, ihr Geift ber Handlung ein Wetter, vor bem bie Thronen gittern. Dein Patriotismus hat feit einiger Zeit bas Schwindfieber. Deutsche sind in Wort und That nicht mehr die alten. Drient lacht über die feigen beutschen Rerls, die bie hofen voll sch-en, wenn ein Türke gegen sie bie Rahne blokt; mit ber Preufischen Tapferkeit, die Deutschlands Namen so hoch erhob, muß es auch zum Ende gehen, ba der hohe friegerische Geift unter ewigen Reften erlahmt, und fein Droben ohne Streich bald verachtet werben muß; unscre Philosophie, lange die Königin ber Welt, ift fast zur hure geworben, mit der fich iedes Magifterlein straflich begattet; man streitet über pairoueror und orzws ον νοούμενον, weiß nicht, was ist und was scheint, und will doch diß standalose Gespenst im Tempel der Bernunft zur Andetung aufstellen. Religion? — o daß Gott erbarm! bie wird von Pfaffen prostituirt — und wahrlich, es ist hohe Zeit, daß Gott erwache und seines Sohnes Ehre rette, eh bas neue Beibenthum Altar und Taufftein niedertrümmert. D Deutschland, wie tief bist bu gefallen!!.....

Hier send ich dir Kallimachos Hymnen, griechisch und französisch, weil du sie einmal zu übersezen versprachest. Bogel, Serz, Wannert, könten dir weiblich darzu helsen.... Ueberhaupt wünscht ich, daß iemand eine Sammlung aller griechischen Hymnen, worzu die Stollberge schon vorarbeiteten, herausgeben möchte.

Hiefige Novitäten sind kurz beisammen! Ich' lebe unter tausend Zerstreuungen, so ziemlich gesund. Meine Chronit ist — Gottlod! — in frischem Gange; es fliegen ihrer 2400 in die Welt aus. — Das Mütterchen kränkelt zuweilen; erhohlt sich aber immer wieder. Würklich ist sie nicht wohl. Der plözliche Tod ihrer Freundin, der Frau Hosfaplanin, die in wenig Minuten gesund und todt war, hat sie so angegriffen. Pipchen Julie dokelt mit ihrem Kinde. Unsere alten Freunde, des Elsähers, die Glokerin, Nast, Vischer — haben wir noch nicht mit andern vertauscht. In Stuttgardt steht alles noch beim Alten. Der Herzog läßt 300 kreuzlahme, hohlaugichte Soldaten gegen die

rebellischen Mömpelgarbter marschieren. Die werben ben Teufel fangen 1)!

Ift dirs recht; so will ich an beinen Gesandten schreiben,

daß du mich besuchen barfft.

Es grüßt dich Alles mit glühender Liebe. Schike doch bem Obrist Seeger ein Exemplar beines Thomsons und Redners; es wird mir wieder vergolten.

Gott seegne dich, Herzenssohn!

Ewig

bein liebenber Bater Schubart.

Schik mir doch auch die neuften Berlagsartikel von Gratenauer und Felseker.

#### 289.

# Sonbart an Poffelt').

Stuttgarbt ben 5ten Sept. 1789.

Ich mußte hellauf lachen, Bruder Posselt, als ich im Frankfurter Riftretto las, dessen Schreiber nach Neuigkeiten hascht, wie die Schwalbe nach Schnaken:

"Daß Boffelt!

"ber ftarte beutsche Mann!!

"im neununbsechzigften Jahre!!!

"geftorben fei.

O, Bruder! das bedeutet bein langes Leben. Wie ein Steinsabler fizest du noch in beinem Felsenneste, des Genius Flamm' im Blit und den rächenden Bliz in der Kralle. Erst mit dem sinkenden neunzehenden Jahrhundert wird es heißen in den Zeitungen:

<sup>1)</sup> Anders lautet es in der Chronit vom 21. August 1789: "Auch Mömpelgardt, wo das benachbarte Frankreich den Bauern die Köpfe beiß machte, ift durch die weise Beranstaltung seines herrn, unsers herzogs, wieder zur vorigen Rube gebracht."

<sup>2)</sup> Aus dem Tajdenbuch für eble Frauen auf 1805.

"Klirzlich starb auf seinem Landgute — Posselt, der das vorige wie dieses Jahrhundert mit seines Namens Ruhm erfüllt. Er war einer der kräftigsten Schriftsteller, Germaniens Stolz und des Auslands Bewunderung. Hoher Sinn, Baterlands-Liebe, Freiheits-Glut, reiche Kenntniß und Sprachtraft zeichneten ihn als Schriftsteller aus. Als Staatsmann, Geschichtundiger, Wäger der Geseze und Rechte der Menschheit, Mann von großem und richtigem Geschmake hat er seines Gleichen — kaum unter uns. Unsterblich sind seine Berdienste um den preußischen Staat.), um Deutschlands Ehre, um die Menscheit überhaupt. Nachdem er die wichtigsten Aemter bekleibet, in den Freiherrnstand erhoben und mit Ehre und Gold überhäuft wurde, starb er alt und lebenssatt auf seinem Landgut Teutwald; er liegt begraben in seinem Garten, von den Büsten großer Deutschen umgeben, u. s. w."

#### 290.

## Soubart an feinen Sohn 2).

1789.

..... Es scheint, Poetengeist sei göttlicher Natur und altere nicht. Ich bin noch gerne unter Jünglingen und kann die bokslebernen Amtsmienen für den Tod nicht leiden. Auch mag ich noch gerne mit den Mädchen schäkern, und der gehörnte Jokus sticht mich noch gar oft in die Seite. Da kommt aber der Ernst, hält mir mein halbes Säkulum vor, erinnert mich an den Asperg und schättelt ein Stundenglas, drauf ein Todtenkopf grinst:

Dann hull' ich mich in Trauermantel ein Und bente an Gevatter Hein....

<sup>1)</sup> In die Dienste biefes seines Lieblingsftaates nämlich sollte seiner Anficht nach sein Liebling Possett treten.

<sup>2)</sup> Ein Brieffragment, welches &. Schubart in Sch. Karafter, S. 164 f. mittheilt.

#### 291.

## Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 17ten 7ber 1789.

Hichis. Die Mutter war so neugierig, den schwänzlenden Brief Ihrer Durchlaucht zu lesen; deßhalben mußt ich ihn erbrechen und ihr vordeklamiren. Da der Grosen Beisall eine Gloke ohne Schwengel ist; so sollten sie diesen Mangel an Schall mit dem Klauge von hübsch gerundeten Louisd'or ersezen. Was nuzt dich nun dieser leere Brief — dieser hohle, zersprungene Erbsenhafen!! — Heil mir, daß ich idie Zeit erlebte, wo man das schändliche Bülen und Bengen und Krümmen vor den Erdengöttern, die so wohl wie unser Eins auf den Nachtstuhl müßen, für Idoloslatrie hält.

Auch folgt hier ber Brief an beinen Gefandten, nebst einer Kopie für dich. Du wirst sehen, baß ich ihn mit 24 Pfandern bombardirt habe. Also auf ben Oktober seh ich dich. Erhalt uns ber liebe Gott gesund!!

Gestern speißte ich mit dem Legationsrath Faudel aus Berlin, der dich wohl kennt und grüßen läßt. Wir tranken Ungarischen Wein, daß die Haare dampsten, sprachen von Lrieg, Aufruhr und Zwietracht, auch von Religion, wo meine Orthodoxie gewaltig, wie ein Katapult, an diese heterodoxe Mauer stieß, und giengen friedlich auseinander, — dann der tolerante Bacchus legte unsre Hände traulich zusammen.

Benn bu tommst, so bring mir Potots Beschreibung bes Morgenlandes von Balther in Erlangen, der mir das Buch gewiß wohlseil gibt, auch die in Nürnberg bei Schneiber herauskommenden Reisebeschreibungen mit. Ich werde dich mit blankem Geld bezahlen, und für die Interessen deine Reisetoften tragen.

Meines Bruders Bube — ich schäme mich, ihn Neffe zu nennen — iodelt in Aalen und Nördlingen herum und fein Nahme steht hier noch in der Akademie — als Skandal. Das erste

<sup>1)</sup> Ohne Zweisel hatte ihr L. Schubert seinen Thomson zugeschick.

Erziehungeinstitut in ber Welt und mich — ben freigebigen Ontel fezt er bem Herumschlingeln, bem Bäglensgeschwäz und ber weibifchen Bergartlung nach. Ich gurne fo über meinen Bruber, baß mich ber Brug reut, ben ich ihm schiken foll. Er will einen Mistfinten erziehen, und er foll ihn auch haben; bann aber mag fich fein Bub nicht Schubart fchreiben, fondern Ja tob Dift fint, Gumpenmuller in Malen.

Warum birs in Altdorf so wohl war? — Ach, bie Geifter beiner Bater waren um bich, als bu in ben Schatten Cronsbergs dich stretteft. Dein Großvater, von dem du gerade abflogeft, wie ber Pfeil vom Bogen eines Tartars, ift bier 1711 am himmelfarthstage gebohren. Der gute Mann lächelte, fo oft er Altdorf nannte, und hat fich im himmel gefreut, daß fein wohlgerathener Enkel wallte in seinem Geburthshaine. Daber war birs so wohl. Schreibe mir was von dieser hohen Schule für meine Chronit.

Liebes Mütterlein gruft bich - fie läft in ihrem Geftrite Maschen fallen vor lauter Sehnsucht nach bir.

Gehabe bich wohl. Dich umschlingt ber Geist Deines

#### Bater8

Schubart.

Ich habe heute iämmerlich gesudelt; das must du mir aber nie nachmachen - bann bu bift Legazionssekretar, bem bas Schönschreiben Pflicht ift. Ueberhaupt muß ein Belehrter in Richts Gubler fenn.

Julchen hat Mutterfreuden. Ich glaube fie ift schon wieder schwanger, denn Raufmann entrichtet seine Cheschuld mannlich.

#### 292.

## Soubart an den Frengischen Gesandten von Böhmer in Murnberg.

Stuttgarbt ben 18ten Sept. 1789.

Hochgebohrner Reichsfreiherr, Bochgebietenber Berr Minister, Ich fann Ew. Erzellenz unmöglich bie bantvolle Freude bergen, die mich durchdringt, wenn ich in allen Briefen meines Sohnes lese, welche ausnehmende Gnaden Hochdieselben gegen ihn äussern. Sie sind nicht nur sein Lehrer in der großen Schule der Welt- und Staatstlugheit, sondern sein Beispiel, sein Rathgeber, sein Bater. Ein herzvolles Vergelts Gott!! ist Alles, was ich dafür erwiedern kann; denn ich möchte durch übersströmenden Dank nicht den Lohn vermindern, der für iede edle Wenschenthat im Himmel beigelegt ist. Wöchte mein Sohn durch den möglichsten Fleiß und Diensteiser sich in der Gnade Ew. Erzellenz unerschütterlich sessensen und unter Hochdero weisen Pflege zu einem Manne ausreisen, der, wie Sie, für Preußens Ehre lebt, sinnt, arbeitet, leidet — und sterben könnte, wenn sein Tod dem Staate nüzlich wäre!

Da mir ber Herzog, mein Herr, das Vergnügen raubte, Rürnberg die Stadt meiner Väter besuchen und Ew. Erzellenz meine Ehrsucht bezeugen zu dürsen; so wage ich an Hochdieselbe die unterthänige Vitte, meinem Sohne die gnädigste Erlaubniß zu ertheilen, die Freuden des Herbstes, die nirgends so laut, so natürlich, so poetisch sind wie hier, mit mir seiren zu dürsen. Da soll unter dem Schwunge des Thyrsusstades, dem Schrei des Evan! Evoe!! und dem gefüllten Weihkelche, des Staatenlenker Böhmers Nahme hochauf schallen, zum innigsten Danke, daß Sie zween Dichtern, dem Bater und dem Sohne, durch Ihre gnädige Erlaubniß solche Freuden schusen.

Es ift gefühlte Chrfurcht, mit ber ich mich nenne Ew. Erzellenz

unterthänigen Diener Schubart.

293.

# Sonbart an Miller.

Stuttgarbt ben 28ten September 1789.

hier, befter Miller, ift ber mir burch bich empfohlene Gerber wieber. Ich that, was ich konnte; erhielt ihn hier in einer ber

besten Herbergen; gab ihm Empschlung an Bosselt mit; auch bieser nahm sich seiner an, empsahl ihn weiter — und nirgend wollt' es mit ihm gehen. Er hat so wenig Empsehlendes. Biel-leicht kann ich ihn bei hiesiger Akademie als Hosmeister unter-bringen; einstweilen aber mag er in seinem Baterlande sich durch-zubringen suchen.

Lieber Willer, nächsten Wonat kommt mein Sohn hieber: o komm Herzensmann und feire den Herbst mit uns! — Du weißt, wie wir dich lieben, und darfst also eine gute Verpslegung von uns erwarten. O komm doch gewiß, mit beinem lieben

Weibchen, der ich mich brüderlich empfehle!! -

Für jest reißt mich mein Amt von dir; es ift heute großes Schauspiel. Lebe wohl, Seelenbruder. Ich bin hier und dort Dein

Shubart.

Bon meinem Beibe heißen Gruß.

. 294.

# Soubart an feinen Sohn.

Stuttgardt ben 11ten November 1789.

Hier, lieber Sohn, ein Paket von unferm Posselt und ein klein Fäßgen mit Dichtersekt; wohl bekomm dirs! — Hättest du das grösere Fäßgen geschikt; so hättest mehr bekommen. Doch so lange mein Faß rinnt; so lang theil ich ieden Tropsen mit dir.

Posselts Antimirabeau ist treslich. Er hat dir gewiß auch ein Exemplar geschikt — der brase, markseste Kerl. Wit seinem Buche schikte er mir 2 Spanserkel und 4 Flaschen Liebestrauens milch. Er wird dir nächstens weitläusig schreiben.

Aus dem übersendeten Bücherfatalog hätt ich manches ausgelesen, wenn nicht lauter Potsbammer Folioriesen deinn aufsträten und die Preise nicht zu hoch wären. Zu Iselins Lexikon sehlen mir gerade die zween Supplementbände; aber 10 fl.! — was denkt der Kerl! — Sieh, daß du es wohlseil bekomft, weil ich es brauche. So bald mir Geld eingeht, so schie ich dir welches und tilge meine Schuld bei dir.

Für die Rürnberger Produkte herzigen Dank. Heute Nacht speist Bischer bei mir; da essen wir die Bürstlein und trinken beine Gesundheit hoch! —

Ich bin schon einige Tage gar nicht wohl und glaubte immer, es werbe eine schwere Krankheit bei mir ausbrechen. Doch die Sache hat sich in einen Katarrh katastrosirt.

Haug, der eben am Tische steht, schift dir einen iovia- lischen Gruß.

Schreibe mir viel und schife mir immer was Neues. Petersen wird dir selbst schreiben. Er ist Professor worden.

Gehab dich wohl. Bete fleisfig, daß dich Gott nach Leib und Seel gefund erhalte.

Mütterlein lifpelt bir von ber Kuntel einen Herzensgruß zu. Mit inniger Liebe

Dein

Bater Schubart.

#### 295.

# Soubart an den Rantor Riefer in Geiflingen.

Stuttgardt den 24. November 1789.

Liebster Herr Schwager, Meine Gattinn ist vor Kümmerniß außer Stand, Ihren Brief voll bittrer Todesbotschaft zu beantsworten. Ich selbst ergreise mit tiesem Schmerz die Feder und ruse Euch allen zu: Eures Hauptes Krone ist gefallen! Bühler') — der terndeutsche Mann, der redliche Bürger, der treue Diener des Staats — der beste Chemann, Bater, Freund, ist nicht mehr! Euer Rathgeber und Stüze in euren häußlichen Sorgen hat euch verlaßen!! — Wir alle werden die Wunde lebenslang sühlen, die und sein Tod schlug; uns bleibt nichts sibrig, als sein Andenken oft mit Dankbarkeit und stillem Hinsehnen nach der seeligen Ewigkeit zu seiren. Möchten wir alle ihm gleich sehn an strenger

<sup>1)</sup> Der Obergoller, Soubarts Sowiegervater.

Ordnung, rastloser Thätigleit, zärtlicher Sorgsalt für die Unsrigen — und starkem selsensesten Gottesvertrauen!! — Ihm ists nun wohl; seine Seele rastet in den Gefilden der Ruhe von all den tausendfältigen Sorgen und eisernen Arbeiten seines Lebens. Wie wird er sich freuen in der Gesellschaft seiner lieben Gestorbenen und die Arme nach denen ausstrecken, die ihm bald folgen werden!!

Bon uns wäre gewiß jemand zur Leiche gekommen, wenn der Brief nicht erst heute um 11 Uhr Mittags angekommen wäre. Doch ist unser Geist mit unter den Leichenbegleitern, sieht mit Thränen des theilnehmendsten Schmerzes den Leichnam des Seesligen in's schweigende Grab versinken, als

Saat von Gott gefat, am Tage ber Garben zu reiffen.

Meine Frau verlangt die nächsten und umständlichsten Rachrichten von den lezten Stunden Ihres vollendeten Baters, auch wie sich ihre Mutter dabei gesaßt habe, und was für Anstalten zu ihrer künftigen Versorgung gemacht worden ??

Gott tröste Sie, Ihre Frau und alle, die dieser Schlag des Todes erschütterte, mit himmlischem Troste. Jesus Christus seh unsre Erquitung, wenn wir leben, leiden, sterben, auferstehen!!!
Ich bin

Ihr

theilnehmender Schwager Schubart.

1790.

296.

# Soubart an Alein 1).

Stuttgardt den 11ten Aprill 1790.

Edler, vortreflicher Freund,

Benn Sie diesen Brief eröfnen, so wird meine Tochter Ihnen gegenüberstehen, und sich nebst ihrem Manne Ihrer freund-

<sup>1)</sup> Aus Maltens Bibl. ber neueften Beltfunde 1840, II 6, 221.

schaftlichen Unterstüzung mit einem Knix empsehlen. Bei uns hallt iezt die Todtengloke und Polihimnia und Thalia haben sich in Flor gekleidet. Daher hab ich meiner Tochter eine Reise angerathen, um ihren Geist nicht müssig zu lassen. Borzüglich empsahl ich ihr Mannheim, wo Dalberg und Klein die Musen am Nektar und Rhein aufgesührt, und ihnen den ersten Tempel in Deutschland errichtet haben. Wer kan sie also sicherer zum Ziele führen, und wer ihr treslicher Cicerone sehn, als Klein, der Vertraute ieder Kunst?! Ich empsehle also mein Küchlein Ihrem schattenden Flügel und din mit der hochachtungsvollsten Freundschaft ewig

Freund und Diener Schubart.

N. S.

Bürger war hier und sagte mir viel Schönes von Ihnen. Seinen Liebesroman 1), der ziemlich genialisch ift, soll Ihnen meine Tochter erzählen....

Gott mit Ihnen, treflicher Mann!

#### 297.

# Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 17ten April 1790.

Rur mit zwei Worten, lieber Sohn, begleit' ich die von mir begehrte Scene aus meinem Leben. Ich hab es aus gewiffen Ursachen sehr ungerne gethan; doch was thut man nicht aus Baterliebe?

Dein angefangenes Leben Reuchlins hat mir sehr wohl gefallen: ber hiesige Spezial Bernhard hätte dir noch manchen stattlichen Beitrag darzu liesern können. Reuchlin liegt nicht in der Spitalkirche, sondern hat nur daselbst ein Renotaphium mit seinem Nahmen, — dem griechischen Worte avasrasis, und dem ebräischen Spruche: der Herr wird mich erweten. Die wanstigen Dominikanermönche erlaubten ihm keine Ruhestätte in der Lirche;

<sup>1)</sup> Dit feinem Somabenmabden, ber ein fo betrübtes Enbe nahm.

er ruht also auf bem Kirchhofe zu St. Leonhard unter freiem Himmel. Sieh daß du nach einem guten Porträt seine äuffere Gestalt nach phisiognomischen Grundzügen zeichnest.

Bilrger war nur einige Tage hier; boch sprach ich ihn täglich ein paar Stunden. Er gewinnt noch durch perföhnliche Bekanntschaft, und man sieht es wohl, daß er das ätherische Dichtergepräge habe — jenes unwiderstehliche Feuer, das im Auge spricht, auf den Wangen blinkt, und den Dichterhauch zur Loh macht.

Obrift Seeger ließ mich mehrmalen fragen, wann bu mit bem Sohne beines Gefandten anrüfest.

Künftigen Monat reiß ich nach Aalen, um mich mit meiner Mutter zu lezen; wenn wir doch zu gleicher Zeit dort zusammentreffen könnten!

Das Julchen mit ihrem Manne ist auf der Wanderschaft in Karlsruhe, Mannheim, Maynz und Frankfurth. Sie soll sehen, daß hinter Stuttgardts Zäunen auch noch Leute wohnen. Die Mutter ist schon seit vielen Wochen krant, doch erholt sie sich wieder in der kommenden Frühlingssonne. Herzlich grüßt sie dich, und verspricht dir, deine Hemder baldmöglichst zu überschiften. So viel mit fremder Hand! Mit meiner eignen Unterschrift nenn ich mich unveränderlich

#### Deinen

treuen Bater Schubart.

.... Schik mir Spargel so lang es gibt; ich schike dir das gegen Wein, so lang ich habe.

298.

# Sonbart an feinen Soon.

Stuttgardt ben legten Rai 1790.

Lieber Sohn,

Es giebt keinen großen Mann, ber nicht auch sein Quentchen Gitelkeit hatte. Dies bestätiget Herzberg mit seinem grollenben

Ausfall auf meine Chronit. Rein Mensch tann Breufsischer seyn als ich: dies weißt bu wohl, da du mir ja selbst in meinem Rerter schwören mußtest, dich ganz für Breuffen hinzuopfern. Wenn ich aber so manchen Fehlstreich der Politik bemerke, wenn ich sehe, wie man bei kleinerer Gestalt boch ben Staatsrok bes Riefen Friedrichs tragt, und den Rotfchof im Rothe nachschlept; wenn ich so viel Anlauf und boch keinen Sprung febe - emiges Aushohlen und boch teinen Sieb; Brablerei von Kraft ohne Kraftgebrauch; wenn ich sehe, wie die Deftreicher und Ruffen ihren ehmaligen Lehrmeiftern iezt überal vorfliegen, treuer, tapferer, streitgeharteter, rascher sind als bie Breuffen: so muß ich meinem Unmuth Luft machen durch Sprache ober Schrift. Aber meine Schläge find bann Schläge bes Liebhabers und nicht Kuffe bes Wäschers!); inzwischen hab' ich boch den großen, aber merklich eitlen Herzberg burch einen nachbruklichen Brief zu befänftigen gesucht, beffen Ropie ich bir beigelegt habe. — Die Breuffen haben in Lüttich eine gar kleine Rolle gespielt. Die Brabanter und Lütticher verachten sie, weil fie ihnen keinen Beiftand leiften, und bas beutsche Reich klagt sie an, weil sie reichswidrig gehandelt haben. Elende Bolitik, die es mit Allen verberbt!

Deine Gesundheitsumstände liegen mir schwer auf dem Herzen. Die Gastmahlsresserien sind wahres Gift für dich; vermeide sie, so sehr du kannst, und beginne beine Kur bald, zu der ich dir Glük und Seegen wünsche. Wir sind Alle gottlob! gesund; der köftliche Maimond kam mir sehr zu statten. Ich werde künstigen Wonat nach Aalen reißen, und mich mit meiner Mutter lezen. Ich wünsche dich bei dieser Gelegenheit auch sprechen zu können.

Lebe wohl, befter Cohn.

Dein dich zärtlich liebender Bater Sch.

<sup>1)</sup> Spr. Sal. 27, 6.

299.

#### Soubart an feinen Sohn.

Stuttgardt ben 5ten Juli 1790.

Lieber Ludwig,

Es hat mich gar fehr gefreut, als du ilingst ein Roß bestelltest und damit zu erkennen gabst, daß du nicht, nach der
meisten Dichter Art, blos auf Hippogrifen die keinen Haber fressen,
sondern auf würklichen Rossen zu reiten vermagst, die nach Bater Homeros Ausspruch

Bolbenen haber aus filbernen Rrippen bergehren.

Ich war auch schon entschlossen, dir bei Sattler Göbler dazu ein Reitzeug im besten Geschmate verfertigen zu laffen. Allein einige meiner weitblikenden Freunde können cs ganz und gar nicht begreiffen, wie du iezt ein Pferd brauchst, da du boch schon einen Fuß in ber Luft haft, um nach Frankfurt 1) zu fteuren. In Frankfurt ist es unendlich toftbar, bei ieziger golbfreffenden Beit, ein Roß zu erhalten. Und follte bas Pferd inbeffen in Mürnberg bleiben; fo mufftest bu wegen ber Pflege bes Pferbes und beffen toftbarer und boch vergeblicher Unterhaltung Sorge tragen. Jedermann glaubt also und ich selbst bin überzeugt, daß es weit beffer fen, bu warteft beine Ruttehr von Frankfurt ab. Vielleicht findest du selbst dorten am Ende des Wahlfestes, wo man nach geendigter Barabe Rok und Mann wieder in's Rleine reduzirt, die beste Gelegenheit, dir einen Wieherer gang nach beinem Geschmate zu verschaffen. Ucberlege ce wohl, und bu wirst felbst finden, daß big alles Wahrheit ift. Doch verlanaft bu absolut ein Pferd, so soll Raufmann in seinen bisherigen eifrigen Bemühungen fortfahren, bir einen Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum zu verschaffen.

Deine Frankfurter Reise freut mich mehr, als beine Reitlust. Hier wird dir der Borhang zu einem Weltdrama gelüpft. Da du alles gut anzuwenden pflegst, so will ich dir mit Freuden

<sup>1)</sup> Bur Raifermahl.

hierzu beisteuren. Schreibe mir nur fleißig von Frankfurt aus, und zwar solche Artikel, die in die Fugen meiner Chronik passen.

Grüß mir ganz Nürnberg, von der hohen weißen Beste an, am Rathhaus und St. Sebald vorbei dis auf den grünen Markt; dann über die Fleischbrüke, wo der ewige Ochs liegt, unter den Huthern durch; von allen Prachtpläzen an dis aufs Bartelmannshöslein. Ich und deine Mutter leben nach Schwasbenart — so ane 1), denken oft an dich, seegnen und grüßen dich herzlich.

(Eigenhändig). Ich wüßte dir einen treuen iungen, fischgesunden, raschen, geschiften, felbsterprobten Bedienten, wenn du nach Frankfurt gehst. Winke nur; so soll er dir wie eine Doble zustiegen.

Ewig Dein

bich liebenber Bater Schubart.

300.

# Soubarts Gattin an den Sohn?).

August 1790.

Dein Bater ist jezt so unthätig, daß es ihm oft schwer sällt, nur seinen Rahmen zu unterzeichnen. Aus diesem entstehen tausend Fehler, da sein lebhafter Geist doch beschäftiget sehn will. Zwar liesert er seine Chronik — um leben zu können; und diß kostet ihm wochentlich zwey halbe Tage. Dies ist aber auch alles was er thut; denn sein Amt hat er ganz abgeschüttelt. Unter Zwang und Drang macht er noch die Prologen auf die Durchlauchtigen Rahmens= und Geburtstäge; sonst kommt er das ganze Jahr nicht in's Opernhaus. — Er beantwortet oft die wichtigsten Briese nicht — was ihm sehr nachtheilig ist: auch verspricht er bald diesem bald jenem viel und hält nichts: entweder

<sup>1)</sup> D. h. jo bin.

<sup>2)</sup> Aus Soubarts Rarafter von Q. Soubart, S. 156 f.

ist er hypochondrisch, und bildet sich ein, er wäre trant; oder will er den großen Mann machen und Bergnügungen haben, die Geldstessend sind, oft dazu mit Leuten, die ihm nicht anstehen. Kommt bisweilen ein Bube, der gut Gläser ausleeren kann, so ist der sein Mann. — Das meiste kommt leider von seiner Erziehung her und vom Aschberg....

#### 301.

# Sonbart an feinen Sohn, nach Frankfurt.

Stuttgarbt ben 5ten Oftober 1790.

Oh dich gleich dieser Brief im dikten Weltgetummel antreffen wird; so glaube ich doch, daß dir die Stimme des Baters auch da noch hörbar sehn wird. Mich freut es sehr, daß du auch ein Gast auf unserm grosen deutschen Nazionalseste bist. Ziehe aus dem ganzen tosenden Gepränge die Quintessenz, und sende sie mir für meine Chronit. Geh zum Buchhändler Wenn er, der gar ein braver Mann ist, und grüß ihn von Meinetwegen herzlich. Ich habe ihm vieles zu schreiben, doch erst wenn der Wahl- und Krönungssturm vorüber ist. Nach dem Festtagswirdel erwarten wir dich hier, auf daß du im Schoose deiner Eltern auf Stuttgardts Tranbenbergen ausruhest vom Toben der Bölser. Du kannst mit den jungen Wächtern, oder sonst einem Stuttgardter sahren, und somit alle Reisekosten ersparen.

Du wirst boch ben Orgelgeist Bogler besuchen, mit bem ich die innigste Freundschaft errichtet.). Das Bürmlein Häsler? hat es anch gewagt, sich mit Cherub Bogler zu messen. Ich weiß es schon aus dem Munde mehrerer Zeugen, wie ikummerlich sein Spiel ausgefallen seh. — Komm so bald es möglich ift, lieber Sohn; bein Lieblingsbichter Bürger ist noch hier, und

<sup>1)</sup> Wie ihn Schubart auf bem Afperg tennen lernte, erzählt mit ber befannten Anetbote L. Schubart, in Sch. Rarafter S. 71 ff.

<sup>2)</sup> Rlavier- und Orgelspieler aus Erfurt. S. Schubarts Chronit von 1790, S. 694 u. 778 f., auch Schillers Briefwechsel mit Lorner, I, S. 154.

erwartet dich mit Sehnsucht. Mütterlein grüßt dich, auch das Julchen und meine Schwester, die Stadpfarrerin von Aalen, welche würklich bei mir ist.

Leb wohl.

Dein Bater

Schubart.

302.

# Soubart an den Budhandler Wenner in Grankfurt.

Stuttgarbt, ben 23ten Oftober 1790.

Berzeihen Sie es mein Bester, daß ich auf Ihre freundschaftlichen Briese so spät antworte. Ich wollte warten, dis Sie aus den sestlichen Strudeln, die Sie so lange umwogten, umwirbelten, umbraußten, tanquam ex gurgite vasto wieder Ihr Haupt erhüben und der leiseren Stimme der Freundschaft horchen könnten. Für Ihre Nachrichten und Bemerkungen über einige Scenen unsres Nazionalsestes danke ich Ihnen auf's freundschaftlichste. Wenn es in unserer Gegend einmal ein solches in dulci judilo geden könnte: so würde ich Sie mit gleicher Münze bezahlen. Allein dei uns geht Alles den Schnekengang der Monotonie: ich muß also darauf sinnen, Ihnen auf eine andere Art Ihre Freundschaft zu vergüten.

Ich und Bogler haben, wie Sie schon wissen werden, ben Borsaz gesaßt, eine musikalische Akademie herauszugeben, ganz dem Bedürfniße unsres in Kleinheit und Schwäche ausgearteten Zeitzalters angemessen. Davon wünscht ich, daß Sie Verleger würden. Machen Sie also einen Plan, unter welchen Bedingungen Sie den Verlag übernehmen wollen. Die zween entsernten Punkte— Stokholm und Stuttgart — sollen sich zu Frankfurt in Ihrem Komtoir mit einander vereinigen. Ich für meinen Theil nehme pro honorario mehrentheils Bücher, und gleich fürs erste die

Giesner Encyflopedie.

Wenn Bogler nicht mehr in Frankfurt seyn sollte; so schillen Sie ihm beiliegenden Brief schleunig nach. Der gute Mann

burchfreuzt die Welt wie ein Bliz, der vom Aufgang zum Riedergang fährt. Mich freut es, daß Sie diesen Orgelzauberer nun auch gehört haben. Mein Sohn, der würklich hier ist, empfiehlt sich Ihnen! er bedauert es sehr, daß er Ihres Umgangs nur flüchtige Augenblike genießen konnte. Bom Wirbel des Festes ergriffen, konnte er sich kaum besinnen. Doch meine Geschäfte und Zerstreuungen reißen mich von Ihnen los. Leben Sie also wohl, bester Mann, gewiegt vom Schoose des freundlichen Glükes. Wit der innigsten Berehrung und Freundschaft w.

Schubart.

1791.

303.

## Soubart an feinen Sohn.

Stuttgardt den 16ten Februar 1791. Am Tage Juliana.

Raufmann fest sich und läßt sich folgenden Brief in die Feber diftiren:

Bater Schubart entbeut seinem Sohne

Ludwig Schubart einen herz- und seelenvollen Gruß.

Morgen ist bein Geburtstag, wozu ich dir — kannst wohl benken mit welcher Wahrheit, Glüf wünsche. Ein Viertel von einem Jahrhundert hast du also zurükgelegt, und beginnst mit dem 17ten Febr. dein 26stes Lebensjahr. Ich dächte du köntest mit dem ersten Viertel so zimlich zusrieden sehn. Gott hat dich aus großen Gesahren gerissen, hat dir, da dein Vater im Elend war, Erziehung und Unterricht verschafft, hat dir deinen Vater aus dem Kerkertode auserwekt, hat dir deine immer schwächliche und kränklende Mutter erhalten, hat dir in deinen Blüthenjahren Ersahrungen gegeben, die manche vielverlangende, scharsblikende Wänner nicht haben, und dich auf einen Posten gestellt, wo du eine weite, ehrenvolle Lausbahn vor dir hast. Das ist viel, m.

Sohn, das ist unaussprechlich viel und wekt zu Gebet und Danksagung. Wär' ich boch morgen bei dir; so schlöß ich mich eine lange Stunde mit dir ein, und läse und glossirte dir den 139ten Psalmen. Weil diß aber nicht geschehen kann; so rathe ich dir, es für dich zu thun und diesen göttlichen Geburtstagspfalmen, im Blik auf dein Herz, dein Leben und auf den Lenker deines Lebens, nach Luthers und Mendelssohns Uebersezung, zu lesen und auswendig zu lernen. Zu deiner leiblichen Erquikung schik ich dir einen goldnen Schilling. Wenn du sonst meiner Unterstüzung bedarsst; so sag es mir frei; gehorsamen Kindern zu helsen, ist Elternpflicht.

Dein Bricf an Wiesner bat mir und beiner Mutter Sorgen Zwar ift Magenschwäche ein Schubartisches Erbübel. Allein in beinen Jahren hab ich und mein Bater die Eriftenz bes Magens blos aus bem hunger bemerkt. Dich bunkt, beine Diat sey nicht strenge genug. Du bift zwar im Effen und Trinken mäßig, aber im Genuß andrer Lebensfreuden nicht schonend genug. Langes, übermäßiges Aufbleiben, vieles efftatisches Reben, bochschallende Lache, Tanzen, mit einem Worte: jeder zu lang anhaltende Freudenwirbel schadet beinem Magen mehr, als selbst ein Bacchantisches Gelag es thun wurde. Wenn bu bich also all biefer Dinge nicht, so viel wie möglich, enthältst, so weiffag' ich bir ein frühes Siechthum. Berfuch es, gewöhne bich einmal - etwan um 10 ober halb 11 Uhr zu Bette zu gehen, und dann nach dei= ner lobenswerthen Weise mit bem ersten Morgenstrahl aus ben Febern zu schlüpfen: alles will ich verwetten, beine Magenfrantheit wird dich verlaffen. Folge also bem Rathe beines bich so innig liebenden Baters; bu weift ja, daß die Stimme ber Liebe Gottes Stimme ift.

Noch etwas muß ich dir an's Herz legen, das ich mir zugleich selber an's Herz lege: Sey behutsamer in deinen Empfehlungen! Gib niemand ein Empfehlungsschreiben weder an mich,
noch an andere, ohne den Werth der empsohlenen Person auf
die Retorte zu nehmen. Die mir empsohlene Nachtigall Slavik
(eine bairische Nachtigall, auf gut deutsch: Spansan) hat sich
durch ihren abscheulichen Gesang hier stinkend gemacht, und mir,
weil ich sie auch nach Carlsruh empsahl, eh ich sie geprüft hatte,
einen Verweis von meinem Freunde Edelsheim zugezogen. Also

wollen wir niemand mehr empfehlen, ohne ihn vorher aufs Korn zu nehmen.

Wegen beines Ulrich von Hutten, auf den ich mich sehr freue, schreib ich selbst an Göschen nach Leipzig. Man muß dem Borurtheile zu schmeichlen wissen, das Deutschland — freilich dumm genug — für gewisse Länder und Berleger hat. — Roch einen Wunsch hab ich auf dem Herzen: ich möchte- nämlich mit dir und andern — aber auserwählten und gesalbten Köpfen ein kritisches Blatt im strengsten Inkognito schreiben; ungesehr im Tone der Berliner Literatur- Briese. Wahrheit müßte das Siegel dieser Schrift sehn, und fürchterliche Strenge müßte sie auszeichnen, wie ein gräßliches, unterirdisches, mitternächtliches Behmgericht. Wenn man so bekannt ist, wie ich; so kann man nicht mehr ganz unpartheissch sehn. Man thut gar viel aus schwachherziger Gesfälligkeit. . . .

Einige trefliche Bucher, Die mir etliche fuße Stunden gewährten, muß ich dir zur Lefture empfehlen; felbige find:

- 1. Heibenreichs Acsthetik, die, wenn sie sich so gleich bleibt, alle vorhandene ästhetische Systeme, aus Duftstein erbaut, oder aus Zukerteig geknetet, weit übertrift. Heibenreich ist überhaupt ein treslicher Kopf; behalt ihn scharf im Auge 1).
- 2. Fragmente eines Physiognomisten in des wohlseelisgen, lammfrommen, herzguten, Lutherischbeutschen Musäus Wasnier. Wanier? Nicht doch! Der Mann hat eigene Hodenstraft und bedarf nicht fremder Schellen. Das wirst du bald sinden, da du mit mir so täuschend sympathisirst und sympsichirst.
- 3. Meines Baters Hauschronika, von Martin Sachs—
  o Ludwig, das ist dir ein Buch, daß einen ganzen Meßkatalog
  allein aufwiegt. Genie, Laune, Großsinnigkeit, uralte deutsche Herzlichkeit, St. Luthers Kraft und Stil heben diß Büchlein so
  hoch, daß es, wie die Heiligen-Geiststaube hoch über den Bücherverwesungen der leztren und Vormesse schwebt und fächelt.

Einstweilen saug aus diesen Bruften ber Beisheit, biß wieber neue, toftliche, balfamische Milch zuströmt.

Nun führ' ich bich, Sohn, in meines Haufes friedliche Belle. Da findest du — Gottlob! beine Mutter erstanden aus dem

<sup>1)</sup> Bgl. Sa. Rar. S. 96 und die Chronit v. 1791, S. 119.

schönrigen Grabe von drei Fiebern; beinen Bater mit einem Bollmondsgesichte und zuweilen Aretenserbauche (Paulus ad Tit. I, 12); bein Julchen gesund und sinnig im Kindbette liegend, und einen Buben an ihrer Brust saugend, den ich weder von Kausmanns Lendenkraft noch von Julchens Bärmutter erwartete. Daß Kausmann, als Schöpfer eines Pas de deux, gesund und vergnügt sei, beweist dir dieser Brief, der — so Gott will, leserlich gesichrieben ist, und vor dem Adelungischen Beichtstuhl passiren kann. Deine Gevattergebühr hab ich übernommen; du darsst also, da bein Goldsand ohnehin kärglich rieselt, dich wegen dem Julchen nicht verkösten. Gebet ist mehr als Gabe. — Gerade sizt das Ranchen ihrer Großmuter auf dem Schoose und singt den Tanz:



und scheint damit zu sagen: Ihren Onkel

Grußet Christianchen Wit kindlicher Zärtlichkeit.

Gottes Seegen leuchte über dir, wie die Frühlingssonne über bem Saatenfelde. Grüße und Kuffe regnen dir zu.

3ch bin mit unfterblicher Liebe

Dein

Bater und Freund Schubart.

304.

# Soubart an den Freiherrn von (?).

Bon Hauß ben 1ten Merz 1791.

Euer Hochfreherrliche Gnaden haben mir schon so manchen Beweiß von Hochdero Hulb und Gnade gegeben, daß ich es wagen darf, Ihnen ein Anliegen zu entdeken, das für mich von dem größten Intereße ist. Ich habe nemlich mit Gewißheit ersfahren, daß die Erhabene Reichsversammlung zu Regenspurg Unserm grosen deutschen Kaiser unter andern Zeitungen auch meine Chronit als eine verfängliche, der gegenwärtigen tritischen Reichs.

verfaßung entgegenseiende Zeitschrift angegeben, und auf das Bers both derselben in ganz Deutschland gedrungen habe.

Da es nun am Tage liegt, mit welcher entzütten Rührung ich von unserm grofen Raifer, wie von ber Erhabenen beutschen Reichsversammlung spreche und schreibe, und wie ich an wahrer, inniger Baterlandsliebe keinem Deutschen weiche: so seh' ich nicht ein, wie sich meine Chronit dig schwere Berbammungsurtheil zugezogen haben könnte. Doch bescheibe ich mich gar wohl, daß ich, wie ein anderer, dem menschlichen Irren ausgesezt bin, und daß mir also gar wohl unvorsichtige, ber beutschen Reichsverfagung nicht gang entsprechende Ausbrufe entwischt fein konnten. züglich könnte diß der Kall sein, so oft ich von der gegenwärtigen fritischen Berfagung von Frankreich zu referiren habe, wo ich manchmal vom Bolksiubel begeistert, demokratische Grundsäze außerte. 3ch bitte baber Guer Hochfreiherrliche Gnaben unterthänig, Die Sache bei Seiner Erzellenz bem vortreflichen Würtembergischen Gefandten zu Regenspurg, Freiherrn von Setendorf, dahin anadigst einzuleiten, daß das Berbot meiner Chronit nie gur Burtlichkeit gelange und daß man mir dagegen eine schriftliche Instruktion ertheile, was ich kunftig zu thun, ober zu unterlaffen habe. 3ch werbe mich ieder Borfdrift fugen, die mit der Freiheit eines beutschen Bürgers, bem Gott und Baterland über Alles beilig ift, bestehen tann. Diß ist meine aufrichtige, bem Bergen entfloßene Erklärung, wovon ich Hochbieselben an gehörigen Orten Gebrauch zu machen bitte.

Es ist Euer Hochfreiherrlichen Gnaden der starke Absassmeiner Chronik bekannt, und welchen Berdienst die Akademische Drukerei daraus ziehe, ia, daß mein eigener Unterhalt und der Bortheil so vieler Reichspostämter und einzelner Personen davon abhänge. Niemand kann es also mir und andern Interehenten verargen, wann wir gedachte meine Chronik mit möglichstem Eiser im Gange zu erhalten suchen.

In devoter Ergebenheit hab' ich die Ehre, mich zu nennen Euer zc.

unterthänigen Diener Schubart, Profeßor, Theaterbirektor und Hofdichter. 305.

#### Sonbart an Poffelt.

Stuttgardt ben 29. Märg 1791.

Dein lezter Brief, Herzensbruber, hat mich bis zu Thränen gerührt, und ich wurde untröftlich febn, wenn mir nicht mein Bera faate: die schwarze Wolke, die igt beines Poffelts Horizont verbüftert, wird fich balb verziehen, und feine Lebenssonne wird besto herrlicher wieder hervorstrahlen. Bruder, sei unverzagt! Ich hab 1766 eben diese Krankheit gehabt; mir schwollen die Gelente an Banden und Fugen; höllischer Schmerz rafte in all meinen Gliebern. Ich brauchte da wenige Mittel, mehrentheils folche. bic bas artritifche Gift von ben eblern Theilen entfernt hielten, und als ber Ralt ber Gicht ausgetobt hatte in ben auffern Gliebern; fo genas ich. Bon biefer Stunde an war ich fo gefund. wie ein Saufisch, und fonnte den Jammer einer eilfthalbjährigen Gefangenschaft aushalten. Du wirft schen, Bruber, bag bu aus bem Reuerofen diefer Krantheit wie neuverklart hervorgeben, und. ju unfterblichen Werten bes Geiftes geftartt, eine Reihe von Jahren leben, und einst als Altvater entschlummern wirft. Aber, Bruber, um Gotteswillen, viel benten, schreiben, lefen, mußt bu iest wahrlich nicht. D war' ich boch ist bei bir! Ich fang' und spielte bir leichtfagliche, bergbebenbe, und burch ben Geift auf ben Rörper würkende Melodien vor, fprache mit bir fuße Gefprache, bie wie Bephyrhauch ben Salm nur wiegen, aber nicht fniten, und, wenn ich was lafe, fo waren es bochftens Dahrchen, Sagen ober auch Schnurren.

Meinen Lebenslauf wirst du erhalten haben, kaum als bein Brief an mich sort war. — Schreibe mir gleich — oder laß mir schreiben mit ieder umgehenden Post, wie du dich befindest. Jede Zeile ist mir hier wichtiger, als die sliegenden Bulletins, wenn die Durchlauchtigsten Sünder der Erde unpaß sind. Sobald du nur wieder Gottes Lüste gestärft athmen kannst; so komm zu mir, und stärke dich zu neuem Leben. Deiner harret mein Studierzimmer, wo du schlasen sollst; ein frugaler Tisch; ein alter Netars

wein; Flügel, Sang, Deklamation; ein urteutsches Hausweib, und bas hochaufschlagende, liebeglühende Herz Deines

Shubarts.

306.

## Soubart an feinen Sohn 1).

Stuttgarbt 2. Apr. 1791.

Hier, lieber Sohn, folgt

1. Berzberge grober Brief zurute.

2. Ein anonymischer Brief — vermuthlich von Bischofswerder selbst

und beffer als big Alles

3. ein Fäßgen Netarwein vom beften.

Ich habe nun früher widerrusen, als alle andern Zeitungsschreiber, die die Bischofswerdersche Fabel noch derber erzähltenals ich. Warum legt man mir Alles allein zur Last? Doch transeant haec! Eben läßt sich der Außische Resident in Paris bei mir melden. Ich umarme dich also im Geiste und din mit Gruß und Kuß vom Mütterchen

Dein

zärtlicher Bater Schubart.

307.

# Soubart an feinen Sohn,2).

1791.

. . . . Du mußt es beinem alten Bater nicht verargen, wenn er anfängt, ein unfleißiger Korrespondent zu werben. Jene

<sup>1)</sup> Zu biefem Briefe, ber fic auf bie irrige Rachricht ber Chronit über ben Sturz Bifchofswerbers zc. bezieht. vgl. die Einl.

<sup>2)</sup> Abgebruct in Schubarts Rarafter, G. 12 f.

selige Regsamkeit, ienes Treiben und Stoßen, jenen brennenden Mittheilungsdrang, jene Leichtigkeit, sich schriftlich und mündlich zu ergießen — die unsre Jugendiahre so paradiesisch ausheitern, — fühlt man im Alter immer weniger. Ich höre den Flügelsschlag der bösen Tage, von denen es heißt: Sie gefallen mir nicht. Mit Entzülen verweile ich oft auf der enigmatischen Beschreibung im Prediger Salomo Kap. 12. . . . .

308.

## Sonbart an Andreas Meyer in (Strafburg?)

Stuttgard d. 4. Juli 1791.

Gottes Segen Freiheit und Freude zuvor. Liebster Seelenbruder Maier,

Ich sche mit Erstaunen dem Fluge zu, den Du und Dein Mitgenoffe Simon in Eurer Zeitgeschichte 1) nehmt. ich sehe da aus meinem Stavenneste Euch becden Ablern zu und da fällt mir eine Stanze aus Uz bei:

Hoch in den Lufften steugt ber Abler, dem ein Blit die ferne Raben zeigt, die fich beim Aas geschwäzig freuen; ber tönigliche Bogel schweigt und läßt die trägen Thiere schreien.

Solche königliche Bögel seib Ihr, die im weiten Acther der heisligen Freiheit die breite Flügel schlagen und die glühende Bruft kühlen, wir aber sind die Raben, das servum pecus, die trägen Thiere, die sich beim Aase, das uns Tirannen übrig lassen, gesichwäzig freuen. An hohem Freiheitsssinne sehlt es den Deutschen gewiß nicht; sie können aber mehr und länger dulden, als die Franken, doch wenn sie erwachen, so ist ihr Erwachen desto fürchterlicher. Es gleicht dem Gerichtsgrimme, nach langmüthis

<sup>1)</sup> Eine von beiden Genannten redigirte Zeitschrift,

gem Harren auf die Besserung verstokter Sünder. — Eure Zeitsgeschichte macht große Sensation in Deutschland. Der Ton ist ungewöhnlich stark, dem Tone Luthers ähnlich, als er den hierarschischen Tirannen am Tiberstrome mit Gottes Donnerwetter gesrüstet unters Angesicht trat. Gott nehme Euch nur vor den Rachskellungen der Aristokraten in seinen mächtigen Schuz!

ich glaube Gure freie Ronftitution fei nummehr feft gegrun-

bet, wie ein Berg Gottes:

ben Fuß in Ungewittern, bas Haupt in Sonnenftralen.

Mögeft Du und Bruder Simon, mit mehrern die Euch gleichen, die Wonne einer solchen Verfassung, der Vorempfindung des Reichs Gottes lange lange genießen.

Du haft die Güte gehabt mir die erste Stüke deiner vortreslichen Zeitgeschichte auf Postpappier zu schisen, ich bitte Dich nun auch um Kontinuation dis ausst lezte Stük, — heißt das für baare Bezalung, die Dir das hiefige Postamt unverzüglich leisten soll. Auch bitt ich Dich, mir die solgende Stüke alle 8 Tage unter meiner Addresse gefällig zuzuschiken. Heiste von mir ieden andern Gegendienstt. Jezt umarme ich Dich im Geiste, Du treuer, ebler Mann, und nenne mich im altdeuschen Ton

Deinen

Herzensbruder Schubart.

309.

Gedicht Soubart's für seine Enkelin auf den Geburtstag ihres Paters.

(9. Juli 1791.)

Glitt und heil am Tage, Der bich einft gebar! Bater, was ich sage, Ift so fromm und wahr. Lies auf biefem Blätichen, Das mein Herz bir gibt, Wie bein kleines Madchen Dich so herzlich liebt.

Ruffe beine Rleine, Sieh ihr in's Geficht; Liebe wie die meine Schilbert tein Gebicht.

Bo bie Sternlein fiehen, Ift ein großer Mann, Der, was Kinder flehen, Auch erfüllen tann.

D, ber wird dir geben
— Denn ich bitt ihn ia — Langes, frohes Leben, Derziger Papa.

Und mir wird's gelingen, Immer wohlgemuth Um dich her zu springen, Wie das Lämmlein thut.

Will bich ftreicheln, herzen, Will mit Madchenlift Um bich hupfen, scherzen, Wenn bu traurig bift.

Will bein Knie umschlingen Befter Bater, bu! Bill ein Lieb bir fingen, Und bu geigft'bargu.

Heifa! welche Freude! Bater, tang mit mir! Alles freut fich heute Innig über bir.

Mama wünsch bir Glüke, Und der Ludwig zeigt Schon in seinem Blike, Was der Mund verschweigt.

310.

## Soubart an feinen Sohn.

Stuttgarbt ben 19ten Julius 1791.

Liebster Sohn,

Ich sehe schon aus beinem Brief und aus allen vorliegenden Umständen, daß ein neuer Att beines Lebens erösnet werden soll. Wenn wir demüthig glauben, daß der grose Urheber des ungeheuren Weltdrama auch diesen episodischen Att angelegt habe; so wird alles treslich gehen. Da Gott durch die Bäter zu sprechen pslegt, sonderlich durch Bäter, die mit ihren Söhnen so innig sympathisiren wie ich mit dir; so ist es Pslicht, dir zu sagen, was ich von deiner Lage denke und was ich dir rathe.

In Preußischen Diensten bleibst du, das ist einmal eine ausgemachte Sache. Denke nur zurüke, wie wunderbar du in diesen Dienst gekommen bist, und wie ehrenvoll und schön deine bisherige Lausbahn war. Was ist ein Universitätsprosessor gegen dich? Bor dir liegt die Welt offen da, so würklich und groß sie ist; der Kathederweise aber sieht sie auf seinem Globus und in seinem dürren Kompendium. Küsse also die Hand der Borssehung, die dich bisher so väterlich geführt hat, und laß dich sersnerhin von ihren liebevollen Händen gänglen und leiten. Stokholm und London wären zween herrliche Posten für einen Mensschen, der mit einem brennenden Durste begabt ist,

Thürmende Städte und Sitten der Menschen zu sehen; Stokholm, groß durch den König, und London, groß durch die Razion. Doch scheint es mir viel vorträglicher zu sehn, wenn du einen Dienst im Anspachischen ambirtest, wo du im Reich dist, nah an der Wiege deiner Bäter, und doch ein Preuße bleibst. Da nimmst du dir ein hübsches deutsches Weib, zeugst Söhne und Töchter, kannst sie erwachsen sehen, weil du nicht als grauhaariger Verteran in den Ehestand tratst, und schreibst, nach meinem Tode, die Chronik. Du bist der Einzige, der sie mit ununterbrochenem Beisall sortzusezen vermag, und 3—4000 st. jährliches Einkommen ist auch ein Artikel, den man zu diesen kosten Zeiten im Auge behalten muß. Damit wir nun diesen lezten Endzwek erreichen;

so benke ich geraden Weges an den allmächtigen Harbenderg zu schreiben, ihm zu seinem olimpischen Posten ') Glück zu wünschen und dich ihm mit Vaterinnigkeit zu empfehlen. Doch eh ich diß thue, wünsche ich vorher zu wissen, wie dein Gesandter in dieser Sache gestimmt ist. Vielleicht wäre es gut, wenn ich auch an ihn schreibe, und ihm deine Angelegenheiten recht an's Herz legte. Schreib mir doch gleich mit umgehender Post, was du von beeden Vorschlägen hältst, damit ich sogleich Hand anlege. Fezt muß man schmieden, daß Funken in der Feueresse stäuben, denn das Eisen ist glühend. Gott wird auch dismal meine Bemühungen für dich seegnen, wie er sie schon oft in Enaden gesegnet hat.

Herzbergs Abbankung sah ich längst voraus. Dein König ist mit Blindheit geschlagen, daß er so große und ersahrenc Männer so gleichgültig in's Et lehnt, wie einen zerbrochnen Stok. Doch ahnd' ich nichts Schlimmes für Preußen, vielmehr seh' ich die Sonne seiner Herrlichkeit schöner aufstrahlen, als jemals: Anspach, Baireuth, Posen, Kalisch, Danzig, Thorn, — sind traun! köstliche Steine in der Preußischen Krone. Der Lüstling wird nicht so lange leben, dis er sein Land verdankeitrt hat. Am Kronprinzen wächst eine köstliche Zeder heran. Kurz, Preußen wird am Europäischen Himmel noch lange als eins der hellsten Gestirne leuchten. Der terminus peremtorius oder das Lebensziel der Königreiche dauert länger als nur 90 Jahre, wie die Geschichte unumstöhlich beweist.

Dein Ulrich von Hutten hat mir viele Freude gemacht. Kaum kann ich es erwarten, bis der eble große Mann so ganz vor mir dasteht, wie du ihn aus dem Tode gewekt hast. Du hast aus reinen Quellen geschöpft, hast Fleiß, Auswahl, Kritik und Begeisterung sur deinen Helden gezeigt. Deine Sprache ist rein, oft stark und kernhast. Ins Detail will ich gehen, wenn das Werk vollendet ist. So diel aber kann ich dir schon im Boraus weissagen, daß du mit deinem Buche beh allen Kennern Ehre einlegen wirst. Fahre sort mein Sohn, und achte nicht des Schweißes auf der Stirne, nach dem Eichenkranze zu ringen, den

<sup>1)</sup> Als Abminiftrator ber Fürstenthamer Anspach und Baireuth, nach ber Entfernung bes Markgrafen.

unser Baterland — oft spät, boch gewiß, bem Berbienste aufsezt. D es ist köstlich, einen Namen haben vor seinem Bolke, köstlich, mit dem unnennbaren Gesühl einhertreten: wenn du gleich stirbst, so stirbst du nicht! — Der Luß eines holden Mädchens ist süß; harmonisch tönt der Becherklang beim hochschallenden Gelage: aber was ist Mädchenkuß, was Becherklang, was jede im Flittergolde vorübersliegende sinnliche Freude gegen das Gesühl: du hast Geist! hast ihn ausgebildet, hast damit ein Lebensdäumlein gepslanzt, wovon der späte Enkel noch goldene Früchte psitäten wird; denn des Bäumleins Früchte sind unvergänglich.

Das Neue von hierorts ist, daß morgen die Geißel der Bensur das erstemal klatscht. Das Herzogliche Zensuredikt ist eleudes Machwerk; lies es doch wundershalber in Elbens Chronik. Dieser durchlauchtig tolle Einfall wird wohl meine iährlichen

Einklinfte um einige hundert Gulden vermindern ....

Liebs Mütterlein grüßt dich herzlich; fie wünscht dich eben so nah als möglich, und einen in Ehren erzeugten Enkel von dir auf den Armen zu wiegen. Unser Nanchen ist recht artig geworden, und macht uns viel Freude. Weißt du was, sez dich auf deinen Buzephal und reite hieher auf einen Besuch. Azung für Roß und Mann follst du finden.

Und nun lebe wohl. Der Gott der Liebe fei mit dir und leite dich nach feinem Rathe. Amen!

(eigenhändig) Dein treuer Bater Schubart.

311.

# Soubarts Bittwe an Miller.

Stuttgarbt ben 4ten Merz 1792.

Berchrungswürdigster Freund und Bruber!

Taufend Dank sage ich Ihnen vor Ihren mir so tröstlichen und erquiklichen Brief; zwar will ich Ihnen nicht leugnen, daß er mich viele Thranen kostete, dann noch immer blutet mein Herz.

ach lieber Freund harter gibt es nichts hieniben als ein folches Band gerreiffen zu feben, Sie wiffen waß ich mit meinem lieben Seeligen Mann durchgemacht habe, und nun wolte ich gern alles vergessen da ich sagen konte ich habe meinen verlohrnen Groschen wieber gefunden, dann wir lebten für dig Leben würklich gluklich und vergnügt, aber wie turz, taum tonte ich mich freuen, fo entrieß Ihn mir ber Tod in den beften Jahren seines Lebens, Sie haben freilich recht mein Lieber da Sie sagen Ihm ist nun wohl ia Ewig wohl des ich ganz überzeugt bin, dann seine Arankheit war eine wahre Christen Schule voll Gedult und Bertrauen auf Gott, sein lezter Seufzer war, ia ich komm, Herr Jesu ich komm, und so schlief Er fanft und Seelig ein, aber ich elender Wurm muß nun tampffen, daß ich fast vergeh, bann die Kolgen einer solchen Trennung sind schröklich, besonders wann man so mit einem siechen Körper zu kämpffen hat wie ich, dann feit bem Tob meines Seeligen Freundes batte ich noch keine gesunde Stunde, doch scheint es seit wenigen Tagen etwaß beffer zu werden, Herr bein Wille gescheh auch an mir daß ist mein täglicher Seufzer, foll ich langer leben fo bitte ich nur um Gefundheit weil der Tod weit beffer ift als ein fieches Leben.

Daß auch Sie einen so großen Berluft erlitten und Ihrer einzigen lieben Frau Schwefter ins Grab sehen musten bedaure ich unendlich, Gott tröste auch Ihr gefühlvolles Herz mit dem Troste des Wiedersehens....

Wann mir mein I. Seeliger Freund nichts zurüfgelassen hätte als seine standhafftigkeit im Christenthum und so manch gute Lehre die Ihm Gott lohne so hätte ich ursache genug Ihm zu danken, und seine Liebe ach diese wahr ohne Gränzen, Er sagte mir auch noch, Liebe stirbt nicht, daß bleibt dir in Ewigseit u. Ihm will ich solgen und Gott Stille halten es gehe mir auch wie es wolle. habe ich doch zu meinem Trost meine Zwey Linder die mir Freude machen, auch noch so manchen guten Freund worunter ich vorzüglich Sie zähle, also sasse die die die dien. Derz! suche Trost in Gott, und freue dich mit den seinigen.

unsehlbar wird biß Oftern der Zte Theil von dem Leben unsers seeligen Freundes fertig, wo ich Ihnen dann sogleich damit auswarten werde, haben Sie oder Freund Capoll etwaß in Handen das zum Lebenslauf brauchbar währe so bitte ich Sie sehr barum, benn baß weitere muß ganz mein Sohn machen weil nicht mehr Manuscr. vorhanden ist als bis nach Riegers Tod.

wie find Sie mit der Chronik zufrieden, wir haben zwar viele Liebhaber verlohren aber dem ungeacht hoffe ich Gott werde mir den Seegen nicht ganz entziehen, schade daß mein Sohn nicht hier schreiben kan allein seine Lage ist nun so daß Er nicht schreiben kan und darf wie Er will.

ich und meine Kinder Empfehlen uns Ihnen nebst Ihrer lieben Frau gehorsamst und wünschen Ihnen alles wahre Wohlzergehen, ich nenne mich voll Liebe und Freundschafft

Ihre

aufrichtige Schwefter und Freundin H. Schubartin.

Daß auch mein 1. Schwager Böckh unsern Freunden so schnell in die Ewigkeit folgte werden Sie schon wissen, Er war auch ein lieber Mann, dessen Verlust mich Schwerzt.

schwer siel es mir daß alle die sorgsalt meines Seeligen Wannes für meine fernere unterhaltung sehl schlug, Er legte in die Hanauer Wittwenkasse so viel daß ich lebens lang nach seinem Tode Jährlich 200 fl. erhalten solte, allein er starb nach dem Plan um etliche Wochen zu früh, weswegen ich keinen T. zu erwarten habe. auch sagte Er noch in seinen lezten Tagen Weib ich weiß es gewiß Gott wird dem Herzog in's Herz geben waß Er mir und dir schuldig ist, Er muß für dich sorgen, allein auch hier ist nichts zu gewarten, ich din aber ganz ruhig daben, weil ich glaube Gott will mir zeigen daß ich ganz allein auf Ihn mich verlassen soll, dann Er sorgt für mich. ich habe bisher mehr als ich brauche.

#### 312.

### Soubarts Bittme an Miller.

Tübingen ben 8ten Jan. 1811.

BerChrungswürdigfter Gonner und Freund!

Berzeien Sie meine Dreistigkeit, Sie mit einem Brief zu behelligen, bann obgleich seit dem Tod meines seeligen Manues unsere Freundschafft zu Stoken schien, habe ich boch Ihrer öffters gedacht, und von guten Freunden immer gehört, daß es Ihnen wohl gehe, worüber ich mich Herzlich freute.

wie es mir ging können Sie sich unsehlbar vorstellen, kurz ich bin zum leiden gemacht. aber Gottlob das es nach meinem Alter nicht mehr lange dauren kan zc. seit dem Herbst habe ich Stuttg. verlassen, uneracht ich schon 19 Jahr bloß als Kostgängerin da lebte wurde es mir doch zu theuer, hier ist es wohlseiler zu leben, folglich ging ich hieher, und wohne bey einer reichen Wittwe, der Frau Consulent Klozin. meine Eusel Tochter ist schon ins 3te Jahr auch als Kostgängerin den Ihr, durch diese lernten wir einander kennen, also nam diese mich freundschäfftlich auf.

mein Sohn lebt schon einige Jahr als Gelehrter in Stuttg. Dieser solte in meinem Alter meine Stüze sein, allein ich weiß nicht wem ich die schuld zuschreiben muß, kurz Er hat kein Glük, sehr viel hätte ich Ihnen noch zu sagen aber ich mag Ihre Gebuld nicht ermüben, also genug von mir und meinen Anges legenheiten.

Die Hauptsache warum ich mir die Freiheit nam Ihnen zu schreiben ist folgende, hier im Aloster sind 2 Brüber nahmens Kern, beide sind Premuß 1) sehr braf und geschikte Leute, der ältere ist Magister und der 2te ist seit dem Herbst von dem niederen Kloster hier eingetreten, ihr seeliger Batter war Pfarrer in Hohenmemmingen ist aber seit einem Jahr tod, da Er aber von den Franzhosen mißhandlet und geplündert wurde so hinterließ Er wenig Bermögen, aber eine Frau mit 4 unerzogene Kinder,

<sup>1)</sup> Primus, d. h. die vorzäglichften in ihrer Alterstlaffe.

nun fiel mir ein daß Ihr seeliger Schwager der Hr. Prosessor Kern zu seiner Zeit Stibendien genossen hat, ob nicht auch obige ein Gleiches hoffen könten da Sie von der nehmlichen Familie abstammen und im 3ten Glied verwand sind. ich kenne Ihre Gesinnung gegen Nothleidende, ist es Ihnen also möglich so bitte ich Sie den guten Leuten Zuschuß zu verschaffen mit der Ueberzzeugung daß Sie ein gut Wert gethan haben.

Ich Empfehle mich Ihnen nebst Ihrer l. Frau gehorsamst. Gott lasse es Ihnen ferner wohl geben, ich nenne mich mit

wahrer Hochachtung

Ihre

dankbare Freundin Schubartin.

# Shlußbetrachtung.

Erwartet man hier zum Schlusse noch einige zusammenfassenbe Worte über Schubart ben Menschen und ben Schriftsteller, so können die Bemerkungen über den ersteren in dem Berhältniß kurzer ausfallen als die über den letzteren, in welchem bis daher in unsern Zwischenreden mehr vom Menschen als vom Dichter Schubart die Rede gewesen ist.

"Sie find jum Dichter geboren" - fchrieb Wieland an Schubart, und das war unzweifelhaft richtig: wenn er aber hinzusept: "also wird Ihnen eine Aeneide so wohl gelingen als ein Hirtenlied, eine Dbe so gut als ein komisches Gebicht": so war das entweber ein leeres Compliment, ober ein gewaltiger Fehlschuß. Bleiben wir bei seinem ersten Worte: Schubart war zum Dichter geboren. Aber er war auch nur bieß: nur ein geborener, nicht auch ein erzogener, gebilbeter Dichter 1). Die wilben Stürme seines Gemüths, Die gerftorenben Umschläge feines Schicfals, ber Naturalismus beg' Mannes überhaupt, ber sich auch in seinem Berhalten zu seiner Dichtergabe zeigt, ließen es zu teiner Cultur biefer Gabe tommen. War ihm boch bas Sochste baran eben nur bas Unmittelbare, Improvisatorische: wenn er sich als Boeten bachte, so bachte er an die Begeisterung, die ihn so oft unwillfürlich anwandelte und zu schnellster Production befähigte, während fie nicht minder leicht und folgsam sich auch willfürlich heraufbeschwören ließ. Ich bin — pflegte er zu fagen —

<sup>1)</sup> Umgekehrt fagte Schiller von Schubart dem Sohn, er sei auch ein Dichter, aber kein geborener. S. Schiller's Leben von Fr. v. Wolzogen.

im ruhigen Ruftande nur ein Alltagemenfch: tommt aber biefer Sauch vom himmel über mich, so übertreffe ich mich felbst und bringe Dinge hervor, die meine kaltere Bernunft laut an die Unfterblichkeit der Menschennatur erinnern. Während dieser scligen Exaltation steigt es mir warm wie das Leben aus dem Bergen empor, und mir ift so wohl, daß ich einst in einer diefer Berzückungen sterben möchte 1). Theils war's Eitelkeit: weil er burch diese Ferfigkeit seinen Umgebungen am meisten imponirte, von ben Epigrammen und Schwänken aus bem Stegreif, die er an ber Wirthstafel zu Dugenden von fich schüttelte, bis zu jener por einer abeligen Gesellschaft abgelegten Gewaltsprobe, - zu gleicher Beit ein Lieb zu bichten und zu componiren, einen Brief au dictiren, und mit einem der Anwesenden über einen litera= rifchen Gegenftand fich zu unterhalten, - wodurch er fich meilenweit in der Gegend umber in den Ruf eines Wundermannes Aber auch ihm selbst war diese geheimnifvolle Gabe bas theure Unterpfand feiner besondern Berufung, die unentbehrliche Stüte seines höheren Selbstaefühls. Als nach dem Armbruch, von dem wir fo eben noch in feinen Briefen gelefen haben, eine Zeit lang die Berfe nicht mehr fliegen wollten, gebarbete er sich untröstlich und meinte, wenn es einmal bamit nicht mehr gebe, folle man ihm nur die Bahre mit Sobelfpanen kommen laffen. Erft ba schen wir ihn wieder beruhigt, als er bem Bruder die Nachricht geben tann, nun fei er wieber im Stand, in Brofa und Berfen mit ber gewöhnlichen Leichtigkeit zu dictiren was er wolle.

In der Freude nun aber, welche ihm der Ausstuß des prächtig glühenden Metalls gewährte, überließ es Schubart dem Zufall, welche Formen das ausgestoffene annehmen mochte. Ersteres bleibt freilich die Naturbedingung, ohne welche das Lettere gar nicht möglich ist: da hingegen der Kunstwerth des poetischen Ergusses eben nur nach jenen Formen sich bestimmt, in die er sich einführt. Insofern blied Schubart, obwohl der gebildeten Classe, selbst dem gelehrten Stande angehörig, doch im Wesentlichen Naturdichter. Dieser ist aber für's Erste immer nur der Dichter der vereinzelten Hervorbringung, der heute den, morgen

<sup>1)</sup> S. diefe und die folgenden Buge in Schubarts Raralter, S. 48 ff.

jenen poetischen Einfall hat und auf's Bapier wirft; zur Ausführung einer größern Schöpfung aber, welche stetiges Fortarbeiten an demfelben Thema verlangt, niemals kommt. Denn die Stimmung des Augenblicks, welche die Muse des Naturdichters ift, bleibt sich nicht lange gleich: heute ift fie luftig so entsteht ein Schwant: morgen traurig - fo entsteht eine Elegie: die Stimmung des dritten Tags mag einem Liebesliede, die bes vierten einer Selbstanklage bas Dafein geben. In das Gebiet ber Lyrif nämlich fallen biese vereinzelten Hervorbringungen bes Naturdichters eben beswegen, weil er von feiner fubjectiven Stimmung nicht lostommt, ihrer nicht Meifter werben tann. Epiker, der Dramatiker, geben uns bie Stimmungen und Zustände ganger Reiben von Berfonen; wie fie felbst an ihren umfaffenden Werken, unbeirrt durch die wechselnde Laune des Tags, Monate und Jahre lang fortarbeiten: mabrend das Iprische Gedicht nur bie eigene Stimmung des Dichters, ober boch eine folche, in die es ihm nabe liegt fich eine Beile mitfühlend zu verseten, zum Ausbruck bringt, und in Uebereinstimmung bamit in ber Regel auch - wenigstens beim Naturlprifer - in Einer Anwandlung, jo zu fagen auf Einen Sit, zu Stande fommt. Als bloge Naturproducte theilen ferner die Hervorbringungen eines folchen Dichters, wie schon angebeutet, auch die Rufälligkeit und Mangelhaftigkeit aller Naturerzeugnisse: schwache, ja Difigeburten wechseln mit gefunden, wohlgeformten Früchten, und felbst an biesen find felten alle Glieder tabellos. Denn ber Raturbichter arbeitet nicht wie der gebildete Runftler nach einem Ideale, oder beffer, er hat nicht wie biefer feinen natürlichen Schöpfungstrieb mit ber Empfindung bes Ibeals burchdrungen und baburch verebelt: sondern er producirt als bloke, ungeläuterte Naturfraft. Zwar reiner Naturdichter zu bleiben, bas machte unferm Schubart feine . gelehrte Bilbung, seine ausgebreitete Belescnheit unmöglich. Sofern fie aber boch nicht nachhaltig genug waren, ihn zu wahrhaft fünstlerischer Thätigkeit emporauheben, so waren fie seinem Dichten eher schädlich als forberlich: reichte es jur Runft nicht, fo reichte es boch zum Rünfteln bie und ba.

Für eigene Stimmungen und Empfindungen also mußte cs Schubart — unter ben im Wesen bes Naturdichters liegenden Einschränkungen — gelingen, ben dichterischen Ausdruck zu finden: es

fraat fich nur, welcherlei Stimmungen und Gefühle nach Raturell und Schickfal in ihm besonders ftart und lebendig maren. Da muß ce une benn bei ber überquellenben Sinnlichkeit, welche fich im Leben unseres Dichters zeigt, nothwendig Bunder nehmen, in seiner ganzen Sammlung fast tein gelungenes Liebeslied zu finden. Gerade wie kein einziges Trinklied — wenn wir boch bas Schnapslied des versoffenen Schufters nicht hieherrechnen wollen —, sondern nur eine Palinobie an Bacchus. Beibes aus bem gleichen Grunde: weil fein Genuß in beiben Gebieten wuft und wilb, einer poetischen Behandlung gar nicht fähig war. Gerade jene Berschmelzung des Sinnlichen mit dem Gemüthlichen. welche ben Reiz wie die Weihe bes achten Liebesliedes ausmacht, ftand Schubart als Dichter nicht zu Gebote, weil fie ihm als Menschen fremd war. Bie seine Liebe abwechselnd von rober Sinnlichkeit durch Reue und Berknirschung zu seraphischer Ueberschwänglichkeit aufftieg, um bald aufs Reue zu Rall zu kommen: so tommt in feinen Liebesgedichten das Faunische zwar nur ein paarmal, wie epigrammatisch, zum Borschein, - bie meisten fliegen bald auf überirdischen Schwingen -

> Schönheit stand in ihrem Silberflor Mit der Tugend einst an deiner Wiege u. das. —

bald weisen sie auf das Haar, das der Boet in der Sache gestunden, die schönen Kinder auf plumpe, fast etelhaste Weise hin. Man dente, am sechszehnten Geburtstag eines geliebten Wädchens solgende Apostrophe:

> Fluch dem frechen Schattenungeheuer, Fluch der Wolluft, wenn fie dich beschleicht!

oder wenn gar die unschuldige Lina — und zwar eben zur Unsschuld — sprechen muß:

Wenn Wolluft, die Schlange, so lieblich gesteckt, Sich unter den Blumen des Frühlings versteckt, Und eh sie sich rüftet zum tödtlichen Stich, O himmlische Göttin, so warne du mich!

Nur das einzige: Wenn aus beinen sanften Bliden u. s. f. f. ift ein ächtes — schlichtes, aber wunderschönes — Liebeslied, das in Goethe's Sesenheimer Liederbuche stehen könnte; zunächst daran gränzt, doch mit ungleich schwächerem Gepräge, das Gedicht: Theon an Wilhelminen; leichter gelingt es Schubart, durch

Berfetzung in eine frembe, und zwar ganz naive Rolle, die Liesbessempfindung in ihrer Einheit und Schönheit zu treffen: in einisgen seiner Bauernlieder — auf die wir noch zu reden tommen — find auch die erotischen Partien vertrefflich gerathen.

Reiner als die Liebe im engern Sinne kamen in Schubart die Empfindungen des Gatten und Baters, der Freundschaft und des häuslichen Behagens zum Dasein, und so ist in ihm auch ihr dichterischer Ausdruck besser oder doch häusiger gelungen. Das Gedicht: An meine Gattin, in einer Krankheit — ist ein rührendes Denkmal ehlicher Zärtlichkeit, und in all seiner Ansspruchslosigkeit doch auch der Form nach sehr zu loben; die beis den Seitenstücke: der ehliche gute Morgen und die ehliche gute Racht, so wie das unter so eigenthümlichen Umständen entsprungene: Der glückliche Shemann — sind gemüthliche Bilder häusslichen Glückes, für welches Schubart wenigstens Zeitenweise eine tiese Empfänglichseit besaß. Eine ganze Winteridylle steckt in dem zierlichen Gedichte: Der erste Schnee, dem auch das leichte und hüpsende Klopstockische Versmaß trefslich steht.

An Beranlaffung, Empfindungen schmerzlicher Art mit voller Stärke auszubrücken, konnte es Schubart besonders während seiner langen Gefangenschaft nicht fehlen; wie benn überhaupt die Abschließung und die harte Presse, unter ber er auf dem Asverg lag, seine Gefühle, zum Bortheil ber poetischen Birtung, verdichtete und verstärkte. Das Gedicht: meinem Freunde R.... am großen Freiheitstage geweiht — brudt bas freudig-schmerzliche Gefühl des gefangen Auruchleibenden bei ber Befreiung scines Freundes warm und edel aus. Das Lied: An den Mond — zeichnet sich, einiger Längen ungeachtet, doch, außer seiner Innigkeit, unter ben ungählichen Mondliebern unserer Literatur schon durch den eigenthümlichen Rahmen aus, innerhalb beffen hier ber Mond am handbreiten Gitterfenfter eines Gefan-Die Linde — obwohl sonft freie Bersmaße genen erscheint. Schubart leicht ins Weite führen — ift boch eine in fich geschloffene, im Ganzen gut burchgeführte Allegorie. Endlich, um das Beste zulett zu nennen, die Aussicht — wo der Dichter sich an dem entzüdenden Banorama des Afpergs weibet, dann ben Flor des Gedankens an seine Gefangenschaft darüber fallen läßt —

Doch herab von meinem Thränenberge Seh' ich dort den Moderplatz der Särge, — hinter einer Kirche ftreckt er fich, Grüner als die andern Plätze alle —: Ach! herab von meinem hohen Walle Seh' ich leinen schonern Platz für mich! —

bieses Gebicht ist eine Zug für Zug mustergültige Elegic. — An ben Schmerz gränzt ber Born: was Schubart im Ausbruck bieser Empfindung, in der Invective, leisten konnte, zeigt seine Fürstengruft.

Besonders ausgiebig müssen für Schubarts Boesse die religiösen Gefühle und Stimmungen gewesen sein, ba ja seine geistlichen Gebichte die Sälfte feiner Sammlung ausmachen. Diefe Abtheilung seiner Gebichte in geiftliche und weltliche (ober vermischte) ist zwar höchst altmobisch, aber für Schubart höchst bezeichnend. Der bloge Gebante, einem unfrer claffischen Dichter eine folche Eintheilung anzusinnen, wirft der Ungereimtheit wegen tomisch. Batte man Schiller nach feinen geiftlichen Gebichten gefragt, fo würde er ohne Aweifel geantwortet haben, das Geiftliche an seinen Dichtungen fei: die formende Ibee, welche beren verschiedene, allerdings burchaus dieser Welt entnommene Stoffe burchbringe und veredle; so verstanden muffe es fich aber in allen feinen Gebichten finden, und er wurde basjenige fogleich aus feiner Sammlung werfen, von bem man ibm nachwiese, bag bemselben bie geistliche Beibe in biesem Sinne fehle. Eben bieses Moment mar es, was Schiller an Burger's Gedichten vermifte, und wenn ibm nun Schubart seine beiben Banbe - Geiftlich und Beltlich vorgelegt hatte, so möchte er ihm wohl gesagt haben: Bang gut, mein lieber Landsmann, ich finde ba beibe Grunderforderniffe wahrer Boefie, die Auffaffung des Wirklichen und bas Streben barüber hinaus; aber Beides hattest du sollen in Eins verarbeiten, eben beinen realen Stoffen bas ibeale Geprage aufbruden, oder, in beiner Sprache, das Weltliche selbst geistlich — freilich nicht im bogmatischen Sinne — behandeln, nicht aber heute ber lieben roben Ratur in beiner Dichtung ben Lauf laffen, um morgen, am Sonntag, mit ber voetischen Stange im himmlischen Rebel herumzufahren. — In Schubarts geiftlichen Liebern unterscheiben sich übrigens biejenigen, welche einer beziehungsweife natürlichen Religion angehören, noch merklich zu ihrem Bortheile von ben eigentlich bogmatischen. Das Bertrauen auf ein hoberes Waltenbe, in bessen Schoofe unser Ginzelleben und Geschick ruht, ift in den verschiedenen Morgen-, Abend- und Nachtliebern bes Gefangenen nicht selten schön und wohlthuend ausgebrückt: auch seine Selbstanklagen, wie in bem Bedicht: Angft über felbstverschuldetes Leiden - sind ergreifend; die Freude über die gealaubte Entfündigung - in ben Abendmableliedern - innig: bie Bitte: Urquell aller Scligfeiten — bat einen erhabenen Schwung: Alles aus bem Grunde, weil ce hier ber Dichter burchaus mit fich felbst, seinen eigensten Empfindungen und Buständen zu thun bat. Sobald es in das Dogmatische, in die Beihnachts- und Passionelieder, in bas weitschichtige Gebiet ber Borftellungen über die Berfon Chrifti und die Erlöfung hinübergeht, begegnet uns immer mehr Frostiges, statt ber Empfindung nicht selten Ahrase, welche in den noch von Geißlingen herrüh= . renben Sterbeliebern oft in ben füsterartigen Ton berabfintt, während fie im Lobgefang, im Blid ins All und fonft fich ins Ungeheuerliche —

> Raftlos sprechen jene vier Augenvolle Thiere &.

versteigt.

Wir fagten oben, daß bem Naturlprifer zum Behufe ber dichterischen Hervorbringung außer ber eigenen Empfindung auch die Berfepung in fremde zu Gebote ftehe, welche aber durch eine in Gemuth ober Umftanden begrundete Berwandtschaft ihm besonders nahe liegen muß. . Ein folches Lebensgebiet, innerhalb deffen er fich wie bei fich felbft zu Saufe fand, war für Schubart das Leben des niederen Bolks nach seinen verschiedenen Classen und in seinen eigenthümlichen Zuständen, Empfindungs- und Ausbruckweisen. War boch nach seines Sohns Bericht in allen Lagen seines Lebens an ihm die Reigung bemerkbar, sich lieber zu Riedrigern als zu Gleichen und Bobern zu gesellen, um frei von Awang und Berftellung reine Natur zu nehmen und zu geben; in Spinn= und Wachtstuben, auf Landstraßen und in Runft= herbergen studirte er den Landmann und das Landmädchen, den Handwerksburschen und Soldaten, und ließ nun jedes in seiner Art in Liebern sich aussprechen, denen unfre Literatur in diesem

Fache wenig oder nichts an die Seite zu setzen hat. Welche frische Natürlichkeit und doch fast choralartige Weihe im Bauer in der Ernte; welch behagliches niederländisches Gemälde — Der Bauer im Winter; wie naiv die bräutlichen Empfindungen in Lissels Brautlied; endlich wie "herzig" die Schilderung, welche der Bub von seiner Liscl und ihren Borzügen entwirft, im Schwädischen Bauernlied. Die zwei letztern und noch einige andere diesser Art wirken, ohne im Dialekt geschrieden zu sein 1), so örtlich und eigen wie Dialektspoesie. Des trefslichen Schneiders, des unvergleichlichen Kaplieds, ist schon oben gedacht worden; das Fischerlied ist, trotz seines etwas schlüpfrigen Schlusses, doch schwer zu schelten; Schulmeister und Provisoren weiß der gutmüthig schalkhafte Dichter über die Bürde ihres Standes durch Hinweischen

Ihr follt fie tangen sehen Das traute Lifel mein -

ftatt, wie Schubart bruden ließ:

Mein trautes Lifelein.

Durch diese vermeintliche Berbesserung geht nicht blos der lustige Reim auf Wieselein verloren, sondern es entsteht nach schwädischer Grammatil ein wirtlicher Schnitzer. Der Schwade sagt: das Listein oder Liste, aber die Liste, wie er auch die Babel oder Barbel, aber nicht (mertts euch, ihr Carlsschler!) die, sondern das Babele (Tössel aber gar nicht, sondern Stossel) sagt. Daher ließ Schubart durchgängig: So herzig wie mein' Lisel — mit dem Apostroph, statt meine — drucken, den der Franksurter Herausgeber weglassen zu dürsen meinte, weil er mein für's Neutrum hielt. — Eine ähnliche sasie Lesart hat sich auch in den reisenden Schneider eingeschlichen. hier schubart im letzten Bers

Mein Schneiberlein ergrimmte Macht eine Fauft und droht: Wär' ich nicht in der Fremde, Ich schlüge dich zu todt!

das ift ein Somabenreim, ben fie nun in

Mein Schneiderlein im Bembe

verbeffert haben, mas reiner flingt, aber eine gang falfche Situation gibt. — Dieß nur ein paar Beispiele aus vielen.

<sup>1)</sup> Den Duft von schwäbischem Dialekt, ben biese und ahnliche Lieber bennoch haben, pflegen nichtschwäbische herausgeber mit ungeschieter hand zu verwischen. So liest im Schwäbischen Baurenliebe die Frankfurter Ausgabe:

sung auf bessen Würde zu trösten; der Bettelsoldat endlich, der militärisch-frästige Todenmarsch, auch das Gedicht auf Oberst Riegers Tod im Namen der Garnison, zeigen, daß der Dichter nicht umsonst Jahre lang unter einer solchen gelebt hatte.

Bergleichen wir mit diesen Schubartischen Bolksgedichten den früher erwähnten Soldatenabschied, so sinden wir eine so merkliche Berschiedenheit im ganzen Tone, daß wir uns wundern müssen, wie man dieses Lied jemals unsrem Dichter hat zuschreisben können. Stellen wir einmal aus demselben und dem Kapsliede zwei Verse zusammen, die das gleiche Thema, des Kriegers Abschied vom Liedchen, behandeln.

### Soldatenabichieb:

An bem Bachftrom hangen Weiben, In ben Thalern liegt ber Schnee — Trautes Kind, daß ich muß scheiben, Muß nun unfre heimath meiben, Tief im herzen thut mirs weh.

#### Raplied:

Und wie ein Geift schlingt um ben hals Das Liebden sich herum: Billft mich verlassen, liebes herz? Anf ewig? — und ber bittre Schmerz Macht's arme Liebchen stumm.

Wic einsach und ruhig spricht bort, wie beredt und pathetisch hier ber Schmerz sich aus. Auch darin zeigt sich Schubart als moderner Naturlyriker, oder lyrischer Empirist, welcher die versichiedenen ihm stimmungsverwandten Stände gerade so fühlen und sprechen läßt, wie sie wirklich sprechen und empfinden. In der Wirklichkeit aber ist in unsere Zeit die Empfindungs und Ausbrucksweise auch der untern Stände mit allerlei Culturelementen durchseht: ihr Schmerz hat etwas Pathetisches, ihre Liebe etwas Sentimentales, ihre Unschuld selbst etwas Reslectires. Von diesen Bestandtheilen sind auch Schubarts Volkslieder nicht ganz stei, und unterscheiden sich dadurch sowohl vom alten naturwüchssigen Bolksliede, wie es uns Deutsche zuerst Herber wieder kennen

lehrte, als von deffen künftlerischer Reproduction bei Goethe, Uhland und auch in dem angeführten Liebe des Malers Miller.

Erzählende Gedichte mochten Schubart so weit gelingen, als fie nach Umfang und Inhalt über bas Dag berjenigen Erzählungen nicht hinausgingen, welche er bei Gelegenheit und guter Laune im gefelligen Areise mundlich zu geben pflegte. Schubart meint, sein Bater sei mit allen Gaben zum größten epischen Gebichte ausgestattet gewesen, und bebauert, daß ber Anfang eines Epos: Der verlorene Sohn, burch Rieger vernichtet worden, ein anderes aber: Satans Wiederkehr, gar nie zur Ausführung gefommen sei. Ich meinestheils halte Beibes für ein Blud, nicht blos für uns, die wir nun doch die schlechten Bezameter nicht lefen muffen, die Schubart zu machen pflegte, fonbern auch für feinen eigenen Ruhm. Die lettere jener Epopoen ohnehin, unter lauter Engeln - gefallenen und aufrecht gebliebenen, abgeschiedenen Seelen und Bersonen ber Gottheit spielend, hatte nur eine scheukliche Karritatur Rlopstock und Lavaters werben können; doch auch die andere, die dem Titel nach menschlicher scheint angelegt gewesen zu fein, bat Rieger vom rechtlichen Standpunkte zwar mit Unrecht, vom äfthetischen aber mit Recht vernichtet, da sie gewiß ebenso unpoetisch als fromm war. Der afthmatische Schubart und ein Epos von zwölf Gefängen! ben schon die kleine Legende vom wunderthätigen Kruzifix, übrigens der Tendenz und einzelnen Bartien nach eine recht löbliche Arbeit, so merklich außer Athem bringt. Daß er ben Plan mit dem ewigen Juden unausgeführt ließ, hatte bei ihm wie bei so manchem andern Dichter in bem Migverhältniß einer ganzen epischen Beltgeschichte zu seinem poetischen Vermögen, oder vielmehr zu ben Granzen und Bedingungen ber Poefie überhaupt, seinen guten Grund. Das Bruchftud, bas fich unter biefem Namen in scinen Gebichten findet, steht auch weit unter seinem Rufe. Seine Wirkung beruht haupfächlich auf der Schilderung von Ahasber's vergeblichen Bersuchen, sich zu töbten; wobei Gewaltiges und gewaltsam Biberliches abgeriffen und unordentlich durcheinander-Der Fluch des Batermorders zeigt in ber Form ebenfo, wie Schillers Graf Eberhard, eine ungludliche Nachahmung bes Bürger'schen Romanzenstyls; übrigens ein gräulicher Söllenbreughel, ber den widerlichsten Eindruck zuruckläßt. Da ist der falte

Michel ein anderer Rerl: aber ba glaubt man auch bereits (ben fcmacheren Anfang und Schluß abgerechnet) Schubart felbft zu hören, wie er bas Brachteremplar von schwäbischem Phlegma vor ben entzücken Schoppengaften mimifch zur Darftellung bringt. Die Froschfritit und einiges Aehnliche gebort hieber; Ronig in biefem Felbe aber ift bas unschätbare Mahrchen: Es ftarb einmal ein Bäuerlein u., bas bic Auszeichnung fo ganz verbient, bie ihm zu Theil ward, von den Bfaffen in Augsburg verbrannt zu Bisweilen spist fich ber Schwant zum Epigramme zu, wie in dem allbefannten Zinkenistentroft; in eine politisch epigrammatische — leiber noch immer treffende — Spize läuft bas Gebicht: Die Aberläffe, aus. Um im reinen Epigramme Glud au haben, bagu war Schubart zu wenig Verstandesmensch; ein schilberndes Epigramm tonnte man fein finniges Wort auf bie Deffiade nennen, bas fich auch — gegen Schubarts fonftige Art - burch scharfe logische Glieberung auszeichnet.

Daß Schubart sich auch auf bas Gebiet ber Dbe und bes Hymnus — und zwar oft und mit einer gemiffen Borliebe wagte, war ein Difgriff, ju dem ibn feine Bewunderung Rlopftods, fein Sang jum Grofartigen und Bompofen überhaupt, verleitete. Hier ging es ihm wie seinem orgelnben Frosch: er "tunftelte nur", und wenigstens feine Lefer "empfinden nichts". Die Dbe, ber hymnus, muß ein tüchtiges Anochengerufte von Gebanten haben, vom Worte in ftraffen und boch eblen Formen umkleidet; so waren Bindar, Horaz, Klopftod, ebenso fehr Denfer als Dichter, und ihre Sprache von innen heraus durch bie Größe ihrer Gedanken geschwellt. Schubart ift warm an Empfindung, frifch und fraftig in Anschauung und Ausbrud; aber ein Denfer ift er nicht, und ber Rothurn findet fich unter feinem poetischen Hausrathe nicht vor : so greift er, wo er ben Soccus ber vollsmäßigen Dichtung verlaffen will, zu Stelzen, sucht Erhabenheit burch Schwulft, Gedanken burch Bortungethume, Allegorien u. bgl. zu erseten, fällt aber bazwischen immer wieber in bie orbinarfte Brofa herunter. Die nachfte befte Stelle feiner berartigen Gebichte, 3. B. im Obelist auf Friedrich:

Weit hinauf maß er an der Geister Urmaß. Fest und start war seine Seele. Reines Geschöpfes Gewalt, Sott allein hatts nur vermocht, Ihn aus seiner Entschlässe Felsenburg Herauszudonnern. —— Rie rif sich in ihm ein Bermögen der Seele Bon den andern los, zur Rifgestalt Seinen Genius aufzudunsen —

biese, aber eben so gut die nächste beste andre Stelle kann zum Belege für Beides, sowie zugleich dafür dienen, daß es ihm auch an rhythmischem Talent für diese Dichtart sehlte. Die Obe an Schiller gehört noch zu dem Besten, was Schubart in dieser Gattung gelungen ist: und doch läuft auch sie auf "beaugten Räbern"!

Ueberhaupt Mangel an feinerem Geschmad, an Sinn fur's Passende und Schickliche, ist ein Kehler, der durch Schubarts .ganze Dichtung, nur ba merklicher als bort, sich hindurchzicht. Etwas der Art aus den erotischen Gedichten ist schon oben angemerkt worden. Rach einer andern Seite ebenfo geschmacklos ift es, zu einem geliebten Mabchen bei'm Abschiebe zu fagen: Dein Mitleid wird bir Jova lohnen — ober gar bie Rärtlichkeit aus des Liebhabers Augenhöhle schimmern zu lassen. Diesem Mangel an Geschmad geht ein Mangel an Logik zur Seite. bald Schubart längere Gebichte anlegt, laufen ihm die Fäben burcheinander: man vermift eine feste Disposition. Selbst in ber Fürstengruft trägt der erste Wurf des Zorns den Gedanken nur 12 Strophen weit ftetig fort; bann folgt ein frischer Ansat burch 4 Strophen, der zum Theil schon Gesagtes in anderer Form wiederholt: bierauf wieder ein Ansat von 6 Strophen, womit im ersten Entwurf das Gedicht schloß; bis hernach der begütigende Schluß von den beffern Fürsten mit 4 Strophen noch angesett wurde. Am Raplied, bem Lied an ben Mond und andern gerade von den größeren und bedeutenderen Gebichten Schubarts laffen sich ähnliche Beobachtungen machen. Damit hängt zusammen, daß ihm im Keuer der Rede bisweilen die Gedanken vergeben, und Dinge entschlüpfen, Die er eigentlich nicht fagen wollte. Go, um nur Eins anzuführen, ift in bem bekannten Gebichte: Befangner Mann ein armer Mann, die oft und auch von L. Schubart ohne Arg angeführte Strophe:

Mich drängt der hohen Freiheit Ruf; Ich fühl's, daß Gott nur Stlaven Und Teufel für die Ketten schuf, Um sie damit zu strafen —

ein vollftandiger Biderfinn, und Schubart tonnte weber fagen wollen, Gott habe bie Stlaven - und eben fo wenig, nach driftlicher Borftellung, die Teufel - für die Retten geschaffen, noch batte ihm entgeben konnen, daß das, wozu ein Wesen geschaffen ift, zugleich nicht Strafe für baffelbe fein tann - wenn er nicht in der hipe bes Declamirens gewesen ware 1). Daß er ben mythologischen Ropf von Cypria, Amor und Grazien u. noch nicht abgelegt hat, ja daß fich ihm berfelbe burch Bermengung ber classischen Mythologie mit ber nordischen und beiber mit ber driftlichen nicht felten zum Beichselzopf burcheinanberwirrt, erflart fich aus ber Zeit seiner früh abgeschloffenen Bildung. Dies fer zahlt er auch darin noch seinen Tribut, daß er personificirte Abstracta, wie die Unschuld, Demuth, Bartlichkeit, an- und befingt, bie Gebuld in 28 Berfen durch alle Casus durchdeclinirt, Die Einfalt gar in 33 fechezeiligen Strophen durch altes und neues Teftament, Brofangeschichte und Ibulle hindurchführt, in welchem letteren Falle übrigens die zum Theil recht ansprechenden Bilber und ber ungewöhnlich weiche und fliegenbe Bersbau ben Grundfehler einigermaßen verbeden helfen.

Was Schubart als Lyrifer vor den meisten seiner dichtenden Collegen voraushatte, ist, daß er zugleich ein begabter Liedercomponist war. Bei seinen besten Schöpfungen entstanden ihm Text und Musik wie Seel und Leib mit und durch einander, und das schon oben gerühmte Kaplied mit seiner Melodie zeigt, wie sehr dieß beiden Seiten zu Statten kam.

Als Prosaisten lehren uns Schubart sein Lebenslauf, seine Chronif und nun auch seine Briefe kennen. Zum mustergültigen Prosaschreiber fehlte es ihm — außer der technischen Sicherheit in Rechtschreibung und Grammatik, hauptsächlich an Ruhe und Stetigkeit. Mit seiner entzündlichen Empfindung und Einbildungstraft gährt jeden Augenblick auch seine Prosa auf, und treibt

<sup>1)</sup> Ein ahnlicher Fehlhieb im Pathos wird die Lefer oben in der Beilage zu Rr. 274 beluftigt haben. Da will Schubart in Ulm ein Dentmal feiner Liebe und Dantbarteit zurudlaffen, und gibt zu dem Ende — ein Concert!

poetisirende Blasen. Ueberhaupt einen gleichen Ton in die Länge auszuhalten, ist ihm unmöglich. Daber fein ausgebehnteftes und bebeutenbstes profaisches Wert, feine Lebensgeschichte, ebenfo nur stückweise gelobt werden kann, wie in der Chronik, je nach den Bechseln der Stimmung, Rummer für Nummer und Artikel um Artitel einen fehr verschiedenen Berth haben. Ginzelne Schilberungen in jenem Buche - theils aus ber innern Belt, wie bie feiner Berirrungen und Gewiffensbiffe, der truben Ahnungen vor feiner Gefangennehmung, ber erften Wirtungen ber einfamen Rerterhaft auf sein Gemuth - theils aus bem dufern Leben. wovon ich nur das Gemälbe ber Ballfahrten zu dem Bunberthater Gakner beispielsweise namhaft machen will, sind unübertrefflich burch Wahrheit und Lebenbigfeit. Zwischendurch aber schwillt immer wieder der Ausbrud über den Gedanken binaus, wovon gleich die Eingangsworte: "Ohne Grundfate leben, ober in ben Reffeln verberblicher Grundfate durche Leben raffeln ic." einen Borschmad geben. Den Inhalt betreffend tann man jagen: Schubart felbst und seine Reit so weit fie ihn berührt, bas Leben und Treiben an ben Orten wo er fich aufhält, wird uns in biefer Lebensgeschichte theilweise ungemein beutlich; weniger gilt bief von ben einzelnen Berfonlichkeiten, mit benen er zu thun hatte, und zwar find diese Charaferbilder, wie bereits sein Sohn beobachtet hat, großentheils zu hell gefärbt, zu fehr burch bas Debium ber Sutmuthiafeit und Bewunderungssucht bes Berfaffers angeschaut. Dagegen schaut er sich selbst und seine Bergangenheit umgekehrt durch das trübe Mittel seiner Asberger Frommelei an, in beren Nebeln das lette Drittheil des Buches völlig untergeht.

Aehnliches gilt von dem schriftstellerischen Sharakter seiner Chronik, von deren publicistischem Werthe schon oben die Rede gewesen ist. Auch hier stehen neben manchen Artikeln, die durch lebendige Schilderung oder eindringliche Beredtsamkeit ausgezeichsenet sind, andere — oder kommen selbst in den besten Stücken einzelne Stellen vor, die unsern Geschmack beleidigen. Auf eine Art dieser Geschmacklosigkeiten, die aus der Einmischung altmosdischer religiöser Borstellungen und Ausdrücke in die neueste Poslitik entsteht, ist schon früher gelegentlich von uns hingewiesen worden. Eine andre Form sind die mythologischen heraldischen Bersonisicationen und Allegorien: Moscovia die Riesin; der pols

nilde Bar: Brennus Wodan: Karl von Braunschweig, biefer preußische Revs, nimmt eine große Anzahl Donnerkeile mit -900 Kanonen, von schlesischen Bulcanen geschmichet und gegof= fen u. bal. Aum Theil ift dieß Ungeschmad ber Beit; boch schon Rudwig Schubart hat darauf aufmerjam gemacht, wie bieses schwülstige Wesen in den nachasvergischen Jahrgangen der Chronik cher zugenommen hat: und damals war es nicht an der Reit, wie das mehrerwähnte Sendschreiben an den Chroniften zeigte. welches demfelben vornehmlich auf dieser Seite die empfindlichsten Dabei ist es luftig zu beobachten, wie Wunden geschlagen hat. mit bem Jahre 1774, mit bem Bekanntwerden von Goethe's Got. in Schubarts Sprache in Briefen wie in der Chronit jenes biebere Wesen, der furz angebundene, abgestoßene Ton, jenes Hoff's und Sab's. Werd' tommen und Willft's lefen? - ben Gönischen Ruf durch's Kenfter in fleißiger Wiederholung nicht zu vergeffen - eindringt, um sich auf dem Afperg zu verlieren, und auch nachher wenigstens in so manicrirter Beise nicht wiederzukehren.

Nirgends schrieb Schubart die Brofa besser und ungezwungener — fagt sein fein beobachtender Sohn — als in seinen Briefen, wo die Sucht zu glanzen und zu frappiren hinwegfiel, und sein Geift frei und natürlich, wie von Mund zu Munde, sich ergoß 1). Rur daß er selbst in der mundlichen Rede, und damit auch in seinen Briefen, von seinem Sang zu Schwulft und Hyperbel niemals ganz lostam. Wit richtiger Auswahl theilt Ludwig Schubart dort als Probe den Brief mit, in welchem fein Bater bas tragische Ende seines Bonners, bes Oberften Debel, schilbert. Als Seitenftud tonnen wir den Brief anführen, in welchem er die Reise beschreibt, die er wenige Monate nach seiner Befreiung in seine alte Heimath zu Berwandten und Freunden machte. Beides Meisterstücke im erzählenden Styl. Aber wie lebendig und beredt spricht sich in Schubarts Briefen ferner die Empfindung, Schmerz und Born wie Freundschaft und Liebe, aus; wie frisch und gutmuthig ist sein Scherz; wie muffen wir felbst Derbbeit und Cynismus seiner überquellenden Praft zu Gute halten. —

Das ist es überhaupt — um auch dem Menschen Schubart noch ein paar abschließende Worte zu widmen — was uns bei all seinen Fehlern doch immer mit Neigung bei dem Manne

<sup>1)</sup> Caubarts Rarafter, G. 98 f.

festhält: daß es durchaus Rehler des gutmuthigen Ueberfluffes, nicht bes neibischen Mangels sind. Er war ein seelenguter Rerl fein Leben lang, trug das Herz auf der Zunge, meinte es mit allen Menschen wohl, diente ihnen wo er konnte, hatte die Hand ftets für sie offen, und setzte, so oft und so bitter er sich auch betrogen fand, doch immer wieder von jedem das Beste vorans. So eitel er auf seine Talente war, so hat er boch nie einen Rebenbuhler beneidet, viel weniger ihm ju. schaden gefucht; im Gegentheil war es ihm Bedürfniß und Genuß, loben und bewunbern zu können. Leicht brauft er auf gegen seine Freunde, aber es ist so bose nicht gemeint, er ist um so leichter wieder zu begutigen, ba er ja ben grimmigften Feinden, fobalb fie nur im Büthen nachlassen, von Herzen vergeben kann. Ein ehrlicher Mann muß widerrufen können, wenn er Jemand Unrecht gethan hat — schreibt er einmal in der Chronik: und er hat diesen Grundsat, wie wir auch in ben Briefen gesehen haben, lebenslang redlich ausgeübt. Rur freilich war biefe Leichtigkeit im Bergeben, Bereuen und Widerrufen, wie schon oben angemertt worden, ebensowohl Schwäche als Tugend. Schubart — können wir uns ausbrücken — war mehr ein Saft- als ein Kraftmann. Er hatte mehr Blut als Knochen, mehr Temperament als Charafter, wie er mehr Talent als Geift befaß.

Ueberhaupt entsprechen die Borguge und Mangel bes Menichen Schubart genau benen, die wir an bem Schriftfteller gefunben haben: beibe, Menfch und Dichter, find bei ihm aus Einem Stude. Rur leider ift sowohl der Mensch als der Dichter bei ihm jeder für fich in zwei Stude gebrochen. Beiftlich und Beltlich - find die zwei Theile seiner Gebichte, aber auch feines Wefens und Treibens im Leben. Bu schwach, sich mit der gewaltigen Sinnlichkeit einzulaffen, trieb bas Beiftige in ihm für fich sein Befen, haufte im leeren Raume bes ftofflosen Ibeals, ber bobenlofen Begeifterung, fonnte fich im Acther, mahrend bas Thier an ihm sich im Schlamme wälzte. Dieser Doppelwirthschaft in seinem Leben kam die Doppelrichtung der damaligen deutschen Literatur auf verberbliche Beise zu Gulfe. Wie ber Seraph und der Faun standen fich Klopstod und Wieland mit ihren Schulen feindlich gegenüber. Wie zur thatfächlichen Wiberlegung biefer Einseitigkeit aber hulbigte nicht blos Wieland im Leben ber Sitte. bie er im Dichten verhöhnte, sondern ebenso machte sich umgekehrt auf ber Klopstockischen Seite an manchen Genossen bes Hainbundes und von Goethe's Jugend die Reaction ber Sinnlichkeit gegen ben ftarren Spiritualismus geltenb, und es bilbete fich unter ben Stürmern und Drängern die Losung, ber auch am Beimarifchen Dufenhof eine Reit lang gehulbigt wurde: bie sinnliche Natur badurch unschädlich zu machen, daß man fie ungestört vertoben ließ, mahrend man fie gelegentlich als Rutragerin fünstlerischen Stoffs für ben Geift benutte. Dieß war selbst schon vor der eigentlichen Sturm- und Drangperiode Schubarts Praxis gewesen, die wir ihn bis zu seiner Gefangennehmung, und nachher aufs Neue, ausüben sehen. Auf dem Asperg wurde das Christenthum curweise bei ihm angewendet; aber, wie wir gesehen haben, ohne bleibenden Erfolg. Den Zwiespalt, das Auseinanderstreben von Beift und Sinnlichkeit, konnte und kann es nicht beilen, weil es ihn nicht bei ber Wurzel angreift. Gigentlich möchte ce die Sinnlichkeit ausrotten: ba es dieft nicht tann, so brudt es ein Auge zu und läßt fie unter ber Hand gewähren, sofern fie nur in gewiffen Schranken bleibt. Aber bas ift auch Alles: von Anerkennen und positiv bilbenbem Eingehen auf dieselbe ist nicht die Rede. Der Christ ist im besten Falle nur ein auf einem gegahmten Thiere reitenber Engel, tein Menfc aus Einem Buf. Chenbeswegen bleibt aber immer Die Gefahr. daß die gehändigte Bestie sich gelegentlich wieder emancipire; wie wir dieß bei Schubart nach seiner Befreiung, ja gleich nach der erften Lüftung seiner Fessel, alsbalb erleben. Die natürliche Grundlage bes menschlichen Wesens nicht zu unterbruden, sonbern aus fich felbst beraus zu humanisiren, bas haben nur die Griechen verstanden. Mit ber Wiedererwedung ihrer Schriften und ihres Geistes ist ben driftlichen Boltern erft wieder ber Begriff Dieses wahrhaft menschlichen Daseins aufgegangen. An ihnen großgenährt, haben unsere beiben classischen Dichter biese Durchbringung bes Natürlichen mit dem Geifte, der Sinnlichkeit mit der Sitte, im Leben wie in der Boefic, in den beiben Hauptformen des ruhigen Werbens wie des mächtig erkämpften Sieges, bargestellt. In Goethe und Schiller als Dichtern und als Menschen war es eben damals erfüllt, was Schubart fehlte, als er, ohne auch nur den Weg bazu gefunden zu haben, seine schicksalsvolle Irrfahrt endigte.

# Nachlese zu Schubart.

Auch von und über Schubart sind mir, nachdem meine Sammlung seiner Briese ausgegeben war, noch manche Urkunden zugekommen, welche dem Bilde, das jene Sammlung von ihm gab, hie und da zur Ergänzung dienen. Ich theile nur wenige ausstührlich mit, und begnüge mich, aus den übrigen das Erheblichste kurz zusammenzustellen.

1.

Bon manchem überschwenglichen Lobe, das Schubart in seiner, in der Zerknirschung des Kerkers versaßten Lebensbeschreibung austheilt, sind beträchtliche Abzüge zu machen: gewiß aber nicht von dem, das er (I, 19 s. von Schubart's Leben und Gessinnungen) seinem Lehrer, dem Rector Thilo in Nördlingen spewdet. Ein Brief vom 12. October 1755 liegt vor uns, worin dieser vielbeschäftigte Schulmann sich die Zeit und Mühe nimmt, auf vierzehn Quartseiten dem Bater Schubart über den damals sechszehnighrigen Sohn einen ebenso gewissenhaften als einsichtsvollen Bericht zu erstatten.

Seine Progressen im Lernen, urtheilt Thilo, verdienten alles Lob, wenn nicht bei seinen natürlichen Fähigkeiten noch weit größere möglich wären. Ein geschwinder Begriff mache ihm jede Arbeit leicht; durch lebhafte Einbildungskraft und Big habe er es in der Boeste, in zierlicher lateinischer und deutscher Schreibart, schon weit gebracht, und verspreche dermaleinst einen tüchtigen

und rührenden Redner abzugeben. Zwar habe feine Einbildungs fraft noch etwas Wilbes und Verworrenes: boch beffer überschie-Bende Fruchtbarkeit als ein dürrer und trockener Ropf. feine Fertigfeit in ber Dufit, seine saubere Banbichrift, und feine. fo lange fie in ihren Schranken bleibe, angenehme Munterkeit. Rury, es tonnte etwas Rechtes aus ihm werben, wenn feine Aufführung seinen Gaben entspräche. Aber von biefer tann Thilo wenig Gutes melben. Gleich anfangs sei an bem Ankömmling ein Bang zu allerhand Unfug, zu Schwagen und Berumlaufen, Muthwill und Poffen zu bemerken gewesen. In Abwefenheit bes Rectors machte er vom Ratheber herab "comobiantenweis Berfonen nach" und verurfachte einen Tumult in ber Schule, bag bie Borübergebenden fteben blieben. Doch das war noch nicht das Schlimmfte. Balb verlautete von unzüchtigen Reben, die er in ber Schule und felbst in ber Rirche vorgebracht, und bemit auch bie Rleinen geargert hatte. Billete folder Art, von ihm gefchries ben, tamen in frembe Sanbe. Auf die Borftellungen, die ihm biefer Auffühung wegen balb mit Liebe balb mit Strenge gemacht wurden, zeigte Schubart, wie spater fo oft, bald weichmüthige Reue, bald auffahrenden Trot, niemals aber nachhaltige Befferung.

Ueber die Quellen, woraus für den jungen Menschen folche frühe Berunreinigung gefloffen fein mochte, fagt Thilo unter Anderm: "Wich baucht, er hat einen zu ftarten Umgang mit Sandwertspurschen gehabt, wobei er freilich wenig Gutes hat feben und lernen konnen. Ich vermuthe auch, daß er zuweilen feine Geschicklichkeit in ber Mufit auf eine nieberträchtige Art migbraucht hat bei Gelegenheiten, wo ce fich nicht schickt und für bie guten Sitten gefährlich ift, einen Dufitanten ober Spielmann abzugeben." Schubart's lebenslängliche Borliebe für ben Umgang mit Sandwertsburichen, Solbaten und überhaupt ben nieberen Boltstaffen war nur von der einen Seite die natürliche und berechtigte Reiaung bes volksthumlichen Menschen und Dichters, von ber andern unleugbar ein Sang jum Zwanglosen und Gemeinen; die Dufit betreffend aber fagt er felbft in feiner Lebensbeschreibung (I. 23), er habe in Nördlingen teine Uebung barin gehabt, "außer mit einigen liederlichen Fiedlers, die nur - fest er hingu - meine Sitten verberbten".

2.

Schubart's Cheftand betreffend können wir uns nicht entshalten, das Schreiben mitzutheilen, worin er seine Wahl und seinen Entschluß den Eltern anzeigte. Erwägen wir die umständsliche Förmlichkeit, mit der in jener Zeit Cheverlöbnisse eingeleitet zu werden pflegten, so wird uns die geniale Formlosigkeit und Ueberstürzung in Schubart's Versahren um so mehr auffallen. Das Schreiben lautet:

#### Geliebtefte Eltern!

Ganz unvermuthet habe ich mich gestern zum Heirathen entschlossen, und nun schiede ich einen Extra Bothen, um den Consens der lieben Eltern einzuhohlen. Es ist die iungste Tochter des hiesigen Herrn Oberzollers mit Nahmen Helena Bühlerin, eine geschikte und tugendhaste Jungser, 19 Jahr alt, nicht allzureich aber von einer Familie, die mein Glück auf die Zufunst vergrößern kann. Der hiesige Hr. Stadtschreiber ist des Hrn. Oberzollers Bruder, ein Mann, von dem meine Bessoldung abhängt, und von vielem Gewicht. Auf den Sonntag oder 8 Tag darauf werde ich meine erste Predigt thun, weil ich die Freiheit zu predigen von Ulm aus erhalten habe . . . In so wichtigen und interessanten Umständen meines Lebens besehle ich meine Wege Gott, er wirds wohl machen. Darneben bitte ich um den Beistand meiner Eltern, den ich aber unverzügl. erwarte. Ich besehle mich ihrer Liebe und bin

Der lieben Eltern

Geißlingen den 6ten Nov. 1763.

gehorsamer Sohn Christian.

Der Both ift bezahlt.

Die Trauung erfolgte am 10. Januar 1764, und in ben nächsten brei Jahren war bie Ehe mit brei Kindern gefegnet. Das

Schreiben, in dem Schubart dem Bater die Geburt des zweiten 'anzeigt, ist originell genug, um theilweise hier zu stehen.

Liebfter Bapa,

Ich habe eine angenehme Reuigkeit zu melben. Meine Frau hat abermals einen Buben, frisch wie die Morgenlufft, zur Welt gebracht, den ich zur Ehre meines geliebten Baters Iohann Jakob genannt habe, und ihn hiemit der Liebe seiner Großeltern von meiner Seite empfehle. Meine Frau liegt im Bette, so gesund wie eine Braut. An Kindern sehlt es mir also nicht, aber — an Brod. Doch

Befdert Gott ben haafen, Befdert er auch ben Baafen

sagt ein ächter Sohn unsers Stammvater Herrmann's. Und ich verzweisle so lange nicht an der Borsorge Gottes, so lange Gott an meiner eigenen Rettung nicht verzweiselt . . . . . Es kommt ein Kind nach dem andern, und mit gesunden runden Köpsen kommen sie. Ich aber wende mich mit einer wahren leidenden Wine, und frage nicht einmal: Woher nehmen wir Brod? — Gott, der die Sperlinge ernährt, wird doch auch keinen Poeten verhungern lassen . . .

Doch die Armuth war nicht das Einzige, was in Geißlingen auf Schubart drückte. Der deutsche Schuldienst, den er da zu versehen hatte, war unter seinen Fähigkeiten und noch mehr unter seinen Ansprüchen; die Unregelmäßigkeiten in seiner Aufführung verwickelten ihn mit der Obrigkeit; redliche aber ungebildete Schwiegereltern suchten ihn ungeschickt zu bevormunden, und die unersahrne junge Frau stellte sich auf ihre Seite. Wie weit das Zerwürfniß ging, wie ungebärdig sich Schubart in einer Stellung benahm, die er seiner unwürdig achtete, und wie schroff sich ihm dabei eine Familie entgegenstellte, die mit seinen Fehlern schon deswegen keine Nachsicht kannte, weil ihr auch für seine Borzüge die Einsicht sehlte, davon liegt uns eine grelle Probe in einer Eingabe vor, die wenig über ein Jahr nach seiner Versheirathung sein Schwiegervater, wie es scheint an den Ulmischen Obervogt in Geißlingen richtete.

### Bohlgebohrner Herr,

### Gnabig Sochgebietenber Berr!

Was mein Tochtermann der Praeceptor Schubart, Leyder vor eine unanständige, niederträchtige, Aergerlich, verschwenderisch, zum Verderben gericht, vor Gott und der Welt ohn Verantwortsliche Lebens Art und Würtschafft führet, wird sich aus nachsolsgend Wahrhaffter erzöhlung leicht abnehmen lassen;

. Täglich Braten, Fleisch und andere aute Bissen nebst Thée und Caffée genießen, immerzu Toback, und barunter auch Gnafter rauchen, ben Bier Rrug ftets vor fich haben, auch bamit andere und theils Schlechte Gefellschafften bedienen, öffters ba und bortten, mit hindansetzung seiner obliegenden Schulgeschäfften einkehr machen. Wiberum andere zu fich bitten, nur felten auf bestimmte Beit und Stunden in die Schulen Rommen, als worwider schon lange die ganze Burgerschafft Rlaget, Leuthe die ihme Schulbbriefe überliefern 1. bis 2. Tag beherbergen, fast ben allen Gelegenheiten wo Er in Compagnie ober gum Trund tommt, sich berauschen, Wein auf die Kindbett in Reller legen, noch vor der Rindbett aber selber außtrinden, mit unnöthi= gem Büchereinkauf bie schulben noch mehr und also häuffen, wic Ers muthwilligerweise Seinen Eltern gehäuffet und verurfachet hat, find lautter solche Wahrheiten, als jene Seine untugenden zu den Laftern der c. v. Lügen und übel ober nachtheilig reben von seinen neben Menschen befanndt sebn.

Daß Er sehn Weib, welche zu hausen begehrt, und mit einer Basser Suppen und dem Wasserkrug öffters nach Gewohnsheit Borlieb nimmt, sich ohne magdt behülfft, und nach möglichsteit arbeitet, ihme Hembdter auf den Leib zu verdienen, etliche Tag vor Ihrer niederkunfft also tracktiret, daß Sie blaue augen in die Kindbett gebracht,

Daß Er 2. Tag vor gebachter niederkunfft im Schlitten auf Kuchen gefahren, und fich nebst seinem Bruber und benen Fuhrleuthen also voll getrunden, daß sie die Dörffer und die Statt wie die Baurenknecht durch Johlet, nach hero daß Weib nebst Ihrer Schwester, welche ohnglück zu verhüthen zwischeneingeloffen, zum hauß hinaus gejaget, Letsterer Beülen und daß Ihr daß Blut herunter gerunnen geschlagen, ja sogar zum zeichen seiner Tollheit eine Gunckel in den Stattgraben hinaus geworffen, sehn manniglich bekanndt und erweißliche sachen,

Sehn Bruber, welcher ebenso gesinnet und wollüstig ist wie ber Praeceptor, und welcher auch die ohnnöthige Auchemet Reise angeordnet, überhaupt aber den Praeceptor zu allem Bösen zu verleiten suchet, und sehdt Seinem hiersehn, mir und meiner Tochter zum Schuden und zur Last fället, erfrecht sich schon zersschiedenemahl, meiner Tochter in Behsehn Ihres mannes solche garstige Reden unter daß Gesicht zu sagen, daß ich solche hiehero zu sezen billichen Abschell trage, aber alles mit Zellgen erweissen kann.

Wie ich nun auß ber erfahrung gelernet, wie folche üble haufhälter ichon öffters Beib und Rinder ohne dero Berfchulben, in daß äußerste Elend verfezet, und alle bigherige gute erinnerung und Bermahnungen nichts gefruchtet, alf Sibe mich genothiget. Euer Bohlgeborn und Gnaben, Diefes alles in unterthaniafeit Beehmuthia vorzutragen, unterthänig gehorfamft bittenbe, ben jungen Schubart, alg einen theilhabenben Cheverberber, und zum Gelb Berschwenben Gelegenheit gebenden, meiner Tochter wie oben gebacht, auf die allergröbst und Schimpflichste Beife mit Bortten begegnenben und auf andere art schadlich und beschwerlich fallenden, biß daher täglich Seinem Bruder sogar in bie Schulen ju lauffenden und vermuthlich Geschwägwert gutras genben Menschen, nacher hauß zu Seinen Eltern zu weisen, mit meinem Tochtermann aber, um Selbigen mit ben Seinigen, von dem ganglichen Berbarben zu retten, folch hochbeliebig und bienlich erachtenben Correctionen um fo eher vorzunehmen, dieweilen ich meinen etlich und zwanzig Jährig reblich und Sauer erworbenen Schweiß auf Ihne verwendet, und bei ausbleiblicher Befferung, und ferner bergleichen vorkommend groben Excessen, mich Schwerlich würde enthalten konnen, solche Mittel zu gebrauchen, welche mich mit ihme ohnglikklich machen könnten, vor solche hobe Ghabe, an welcher mich Dero hochbetuhmte Gerecht- und Billichkeiteliebe nicht zweiflen läffet, wird ber Allmächtige Gott Bergelter sehn, ich aber werbe nebst unterthänigem Dand, unter Submissester Veneration ersterben

Euer Wohlgebohrn und Enaben meinem gnädig hochgebietenden Herrn, unterthänig gehorfamster knecht Johann Georg Bühler Roller.

Geißlingen b. 4. Mart. 1765.

Wie einseitig und leidenschaftlich diese Anklage ist, zeigt sich schon an dem offenbaren Unrecht, das sie Schubart's jüngerem Bruder Johann Jakob thut, der in jenen Jahren sich als Privatlehrer in Geißlingen aushielt und des Bruders bester Trost in desseingen Bereinsamung war. Denn ließ sich der gute Jakob auch einmal von dem Poeten zu einem Excesse sortreißen, so ist sein Einsluß auf ihn im Ganzen nach Ausweis seiner Briese vielmehr ein wohlthätiger und auf Zurücksührung desselben in die Schranken der Vernunft und Sitte gerichteter gewesen.

Auch ber billig benkende Schwager Böch war nicht mit den "Zollerschen" einverstanden. Als der Bruder Jakob gegen Ende des Jahres 1766 zum Provisor der lateinischen und deutschen Schule zu Aalen besördert wurde, schrieb er an ihn: "Unser lies ber Hräceptor in Geißlingen dauert mich, daß er Sie versloren hat. Einsam und ohne Gesellen wird er nun seine mühssamen Tage sortseufzen, und seine Zijim und Dihim auf verdrüßslichen Wüsteneien herumtreiben müssen. Ach! wenn der gute Mann nur nicht beweibt wäre, so ließe sich Alles aus ihm maschen. Doch kacta insecta sieri nequeunt. Es ist nun so. Bleis ben Sie unbeweibt, so lange Sie können."

Im Herbste bes folgenden Jahres besuchte ihn Böch in Geißlingen. "Wie ich ihn angetroffen?" schreibt er darüber dem Schwager Jakob. "Ha, mißvergnügt über alle seine Umstände. Es will eben hinten und vornen nicht mit ihm sort. Es sind ganz besondere Wege, auf denen ihn die Borsicht oder er sich selbst führt. Es ist wahr, er hat harte Fesseln an, aber meistens hat er sie ihm selbst angelegt, weil er allein sich nicht regieren kann, ohne in allen Dingen auszuschweisen. Er dauert mich herzlich und ich möchte ihn um mich haben"; er wollte ihn,

meint Böch, gewiß ändern, mehr zum Christen und zum Herrn seiner Leidenschaften machen. Doch, mit Beiseitesetzung des Mitleids Christian's Umstände betrachtet, scheinen sie ihm noch immer die besten für denselben zu sein. Denn ginge es ihm nach Herzenswunsch, was wäre er? Ein Ausgelassener, ein Freigeist, ein Spiel aller seiner Affecten. Darum versetzt ihn die Borsicht aus dieser Lage noch nicht, weil seine Flügel den höhern Schwung noch nicht ertragen können, und wenn er sich jetzt schwänge, sein Fall wie Fcarus seiner wäre, zumal da noch gar zu wächserne Flügel der Bernunft und keine Feste der Religion bei ihm ist. Bon dieser seiner Unsestigkeit kommt es auch, daß er im Leiden und Kummer ebenso ausschweisend ist als in der Freude und im Eraetsen.

Heiterer traf anderhalb Jahre später, in der Charwoche 1769, ber frankelnbe Jatob ben Bruber an. "In Beiflingen", berichtet er an Bodh, "war ich vergnügt gewesen, wenn ich gefünder gewesen ware. Mein Bruber wunderte fich über meine geschwächte Ratur, und ich mich über seinen biden runben Ropf und ben Anwachs seines Bauchs. Ich traf ihn in einer febr guten Laune an, volltommen harmonisch mit feinen Freunden [b. h. ber Familie feiner Frau], welches mich ungemein vergnügte. Da ich juft an seinem Geburtstag, an einem Tage wo er breißig Jahr alt wurde und das hochwürdige Abendmahl empfing, hinauftam, so tamen wir noch felbigen Abend in ein fehr gutes und chriftliches Gespräch. Sie können sichs leicht vorftellen, bag man ba Stoff genug hatte. 3ch erinnerte ihn an bie Thorheiten und Ausschweifungen, womit er bisber sein Leben bezeichnet, Feinde auf Feinde gehäufet, ben Segen und fein Glud auf allen Seiten verhindert, und feinen Ropf bisher fo gewaltig verstoßen. 3ch wies ihn an die Religion und sagte ihm, bag er alle Narrheiten und Vorurtheile boch einmal ablegen und ben übrigen Reft seines Lebens gescheib, gesetzt, chriftlich und recht vorsichtig hinbringen möchte. Er follte an bie große Rechenschaft, an ben Tob, die Ewigfeit und an bas Gericht benten. Dieß fagte ich ihm alles kuhn und noch mehr. Er hörte mich und veriprach Gott und mir alles Gute."

Bereits jedoch hatte Schubart, im Februar 1769, jenen vershängnißvollen Besuch in Ludwigsburg gemacht, der durch Bermitt-lung seines Freundes, des Prosessong, seine Berusung zu det Stelle eines Organisten und Musikdirectors daselbst zur Folge hatte. "Ich din sest entschlossen", schrieb er in Bezug darauf an den Bater, "diese Beränderung einzugehen, indem ich hier [in Geißlingen] nichts als unbelohnte Sclavenarbeiten vor mir sehe. Mit der erweiterten Situation erweitern sich auch meine Hoffnungen und Aussichten."

Doch eben biese erweiterte Situation fürchteten Schubart's Bermanbte, und an Erweiterung feiner Ausfichten burch biefelbe glaubten sic nicht. Der Schwager Bodh insbesondere, ben Schubart um feinen Rath gefragt hatte, rieth ihm von ber Annahme ber Stelle ab. Das Brädicat: Rector Musices und Organist, wollte ihm nicht einleuchten; es werbe schwer sein, von einem folchen Boften aus eine Beforberung, besonbers zu einem geiftlichen Amte, zu erhalten; wie auch burch benfelben "bas Berg unfere herrn Praeceptoris - fchrieb er bem Bater - mehr bon ber mahren Theologie ab- als zugezogen werben möchte". Dienst bringe zu wenig Arbeit und zu viel Duge mit sich, was einem noch nicht gesetzen Gemüthe, zumal in dem üppigen Ludwigsburg, zu allerhand Extravagangen Anlaß geben fonne; mahrend man unter ben vielen Hofleuten mehr Beisheit in ber Conbuite nothig habe als bem Schwager zuzuttauen fei. Bruber Jakob meinte. Christian's moralische Berfassung tauge nicht nach Sof, und er renne nur aufs Reue in fein Unglud.

Aber Schubart sah Alles in rosenfarbenem Lichte. "Ich habe", schrieb er kurz vor seinem Umzug nach Ludwigsburg an ben Bater, "ich habe Frucht und Holz genug, freies Logis und vier Eimer Wein. An Gelb habe ich iährlich 159 fl. Daneben warten die besten Informationen auf mich; Carmina gibt es ebenfalls genug zu machen, und die übrige Zeit werde ich mit Bücherschreiben und Componiren zubringen."

So am 6. October 1769: ganz anders lautet es ein Jahr später, am 10. November 1770. "Wir treten", schreibt er da von Ludwigsburg aus, "mit einem Herzen voller Sorgen ben

Wehl, Milch, Zugemüß, Fleisch, und Alles muß ich vor baares Gelb bezahlen, denn Niemand borgt und Fremdlingen hier für einen Areuzer. Alles dieses muß ich ohne Besoldung bestreiten, denn man zieht mir schon ein halbes Jahr die Besoldung vor den Tax ab, den Jeder, der ins Land kommt, erlegen muß. Demungeachtet lebe ich den theuern Zeiten zum Troz und darf keine Schulden machen. Ich habe im Clavier so außerordentlichen Beisall, daß ich die Bornehmsten am Hose und die ersten italienischen Birtuosen informire. Willig bekomme ich vor die Stunde 8 bis 10 fl. monatlich, auch einen Carolin. Ich gebe auch in den Wissenschaften Instruction, und schreibe zuweilen etwas in die Druckerei. Und so helf' ich mir mit Gott fort. Oft steh' ich dicht am Mangel, aber immer werd' ich gerettet zur Zeit der Roth."

Kein Bunder, daß dem Bater die Umstände des Sohnes nicht gefallen wollten. "Du bist ein Musikrector", schreibt er ihm, "Stadtorganist, Hausinformator und liesest Privatcollegia: und haft keine eigene Wohnung, den Hauszins mußt du zahlen, das Brod — ach, bei diesen theuern Zeiten — mußt du kausen, das Holz dir selbsten anschaffen, und von beiner Besoldung wird dir noch jährlich abgezogen. Worinnen bestehet nun dein Salarium? ich din irre. O si Geisslingae mansisses!"

Gleich zu Anfang, im August 1770, hatte ihn bei einer "Kirchenparade" ber Herzog die Orgel spielen hören, und gegen seine Höflinge geäußert: "Bravo! (Schubart schreibt ominöser Weise pravo!) der Wensch spielt sehr gut." Im November ist er in die Audienz citirt, wo ihm, so erwartete er, der Herzog "anssehnliche Vorschläge" thun sollte; im December hoffte er nächstens vor Serenissimo den Flügel zu spielen; und im Juli 1772 schreibt er den Eltern: "die Frau von Leutrum, eine Mätresse des Herzogs, instruire ich ebenfalls; es ist aber ein gar schlüpfriger Bossten, weil der Herr oft selber dazusommt."

Für einen Menschen wie Schubart war und in Ludwigsburg vollends wurde, gewiß 1); denn leider waren die schlimmen

<sup>1)</sup> Dan vergleiche feine Aenferungen über bie Lehrftunden bei ber Fran von Tardheim, Schubart's Leben in feinen Briefen, I, 247.

sittlichen Wirkungen nur allzu genau eingetroffen, welche seine Angehörigen von feiner Berpflanzung in die verführerifche Refibenz befürchtet hatten. Schon im ersten Jahre mußte er sich aegen üble Rachrichten verantworten, burch die fich die Mutter gegen ihn batte einnehmen laffen. "Ein Frember", meint er, "ber in einen für ihn unbefannten Ort tommt, bat viele Rachreben zu erdulden, bis er die Sitten bes Orts gewöhnt ift. hiefige Stadt ift so fein, so tritisch, so schlüpfrig, daß man mit vicler Borficht hier wandeln muß. Da ich biefe Regel anfangs aus der Acht gelassen, so entstund ein Lermen, der mich aufmertfam machte und alle Nachreben verstummen ließ." Wirklich berichtet Bodh unter bem 28. August 1770 ben Eltern: "Der Ludwigsburger ift. Bottlob! wiederum in ziemlich erträgliche Schranken eingeleitet. Ich habe ihm den allerschärfsten Brief, den man einem zuschiden tann, zugefandt, und zu meiner großen Berwunderung hat er solche Rüchtigung ohne einige Gegenahndung von mir angenommen. Es ift freilich ein verbriegliches Geschäft, wenn man einen erwachsenen Menschen von so trefflichen Gaben mit solcher Schärfe behandeln muß. Doch übernimmt man auch biefes gern, wenn es nur fruchtet." Dann, nachbem er von einigen literarischen Arbeiten, die der Schwager unter Sanden hatte, rühmlich gesprochen, seht er hinzu: "Bei'm Christian beißt es, wie chemals von Destreich: Destreich über Alles, wenn es nur will: so Christian über Alles, wenn er nur will."

Doch schon ein Vierteljahr nachher bemerkt Böch: "Der Herr Music Director in Ludwigsburg hat gute und bose Perioden wie ein Febricitant, der seine guten und bosen Tage hat. Man muß eben immer mit ihm auf der Hut sein, und ich und meine Frau haben immer mit ihm au schaffen. Seine Gaben sind des größten Glückes fähig; seine Eigenliede aber und sein schwärmerisches Wesen hindern ihn, daß er es noch nicht erreicht hat. Er könnte in Ludwigsburg sein Glück auf eine der höchsten Stusen bringen, allein mit seinem Maul und uneingeschränkten Lebensart hindert er sich an Allem. Gott bekehre ihn!" Aber auch zwei Jahre später waren "die Ludwigsburger Abspecten", wie Böch an den Schwiegervater schrieb, eben noch immer verwirrt. "Wenn nur", bemerkt er aus Anlaß einer Verbesservater von Schubart's Besoldung, "die 200 st. Rulage dem Bester der

selben auch um 200 fl. mehr Eingezogenheit und Ordnung, seiner Frau aber ein vergüngteres Gemüth beilegten! Es heißt da: es wird von beiben Seiten gesehlt. Peccatur muros intra et extra."

Um jene Zeit hatte sich, in Folge grober Ausschweifungen von Seiten Schubart's, seine Frau von ihm getrennt und war zu ihren Eltern nach Geißlingen zurüchgekehrt, hatte aber baburch nur zu noch tieferer Berruttung feiner Berhaltniffe Beranlaffung gegeben, in beren Folge er endlich im Mai 1773 von Lubwigsburg und aus bem Bürtembergischen weggewiesen murbe. Aus Rummer barüber erfrantte feine Mutter; "aber ift wohl", schrieb am 10. Juli Böck, dem nun endlich die langbewahrte Gebuld geriffen war, "ift wohl jener schlechte Mensch, ber schon so lange, gegen alle von allen Seiten ber auf ibn zugebrungenen Bitten, Ermahnungen und Berweise, in seine gegenwärtige Situation spornstreichs hineingerannt ist, verdient wohl dieser so viele Bekummerniß, und daß man sich seinetwegen zu Tobc gramt?" Doch fest ber gute Mann gleich hinzu, wenn er wußte, wo der Flüchtling sich im Augenblick aufhielte, würde er an ihn schreiben.

Bu Anfang des folgenden Jahrs hatte Böch vernommen, daß Schubart sich in München besinde; im April theilt er dem Schwiegervater die die dahin herausgekommenen Stücke der schwäbischen Kronik mit, und um die Mitte des Juni war er selbst in Augsburg, wo er während eines eintägigen Ausenthaltes alles Merkwürdige sah, "unter Anderm", berichtet er dem Schwäher, "auch den Herrn Christian Schubart, einen Mann der ganz außerordentlich start wird, ein paar dicke Pausdacken und einen dicken Bauch trägt. Ich habe ihm zugesprochen, und ich denke doch, daß sein ausgestandenes Elend einen Einsluß in seinem Charakter gehabt haben möge. Wenn er sich in Augsburg wohl hält und sleißig ist, so dünkt mich, Augsburg möchte immer der Ort sein, wo er seine Scharten auswehen und sich aus seinen Umständen berauswinden kann."

Wie anders es getommen, ist befannt 1).

<sup>1)</sup> Ueber Shubart's nachherigen Aufenthalt in Ulm ift feitbem eine ans giebende fleine Shrift erschienen: "Shubart in Ulm. Gin Bortrog von Dr. Fr.

4.

Aus der Zeit von Schubart's Gefangenschaft begnfigen wir uns, unter mehreren die uns zu Gebote ftünden nur Einen Brief von ihm mitzutheilen.

Am 10. November 1785, im neunten Jahr seiner Gefangenschaft, schrieb Schubart an seine Frau:

Dein Brief, meine Liebe, und bes Ludwigs feiner haben mich fehr betrübt. Du bift, wie bu fagft, frant an Leib und Seel, und Ludwig schreibt fogar aus bem Rrankenzimmer. Bon ber Heftigkeit meiner Liebe zu euch konnt ihr auf meine Befturzung schließen. Wenn bu fo fortmachft, fo verliehr ich bich gar und bann mare mir bie Welt ein weites offenes Grab. Wo wurd ich iemand finden, der mich fo innig und wahr liebt, wie du! - Mit Thranen im Auge bitt ich bich: schone mir und beinen Kindern bein fo toftbahres Leben, lag bich beine Geschäfte nicht so sehr wirre machen, gibt es bann niemand, ber dir hilft? 1) - Wegen meiner sei unbekummert. Ich habe mich der Fügung Gottes nun völlig unterworfen. Für mich gibts feinen anbern Beg in himmel, als burch ben Rerter. Das schließ ich aus den viclen — samt und sonders gescheiterten Bemühungen für meine Erlöfung. erfuhr ich, daß ber Rurfürft von Pfalzbaiern, bie Berzoge von Aweibrüten, Gotha und Beimar sich neuerbings vergebens bei bem Herzoge für mich verwendet haben. Nun so sey's dann in Gottes Namen! Ich werbe mich ganz ber Religion weihen und nach der Herausgabe meiner Werke der Welt gute Racht geben. Mein einziges Erbenglüt foll barin bestehen, bag bu

Breffel. Bum Beften einer in Ulm aufzustellenden Gedachtnigtafel Schubart's. Ulm 1861."

Derfelbe in Ulm lebende Gelehrte hat auch eine Anzahl von Briefen Schubart's aus Geiglingen an einen jungen Ulmer Gymnasiasten, Wolbach, aufgefunden, die seinem Geiglinger Aufenthalte zu neuer Beleuchtung dienen. (Sie sind jest im Morgenblatt zu lesen.)

<sup>1)</sup> Begieht fich auf die Bersenbung ber Gedichte an die Subscribenten, f. Schubart's Leben in seinen Briefen, II, 225 u. bfter.

und meine Kinder mich zuweilen besucht. Wenn du vor immer die Erlaubnis vom Herzoge erhältst, so kannst du alle Gelegenheiten abpassen, wo es dich wenig oder gar nichts kastet, hieher zu rehsen. Du kannst alsdann mehrere Tage bei mir weilen, das auf meinen Leib und Geist heilsam würken soll. So wollen wir uns dann in unser betrübtes Schicksal fügen, dis der Tod unserm iammervollen Leben ein Ende macht. Wenn nur mein Schiksal nicht auch die Luft um meine Linder her verspestet! Wenn nur diese glücklich sind!

Bon meiner hiesigen Lage kann ich die sagen, daß es mir nicht lieb ist, daß der iunge Herr von Higel hier bleibt. Er hat sich seit kurzem auf einer äusserst schlimmen Seite gegen wich gezeigt, meine Briese an dich, meinen Sohn und Herrn Obrist von Seeger erbrochen und Gift draus saugen wollen. Zum Glück war keins drin. Gott bessere sein Herz, denn das ist derzeit noch äusserst verdorben. Der Brief der Fräulein von Higel an dich und ihre naseweisen mündlichen Sticheleien haben mich so ausgebracht, daß ich sie höchstelten instruire. Denn du weist wohl, was ich nicht mit dem Herrn General zu lieb thun was ich thun kann. Denn du weist, daß ich diesen prasen und rechtschaffenen Mann herzlich lieb habe und — wenn man ia Herren haben muß — mein Lebtag keinen bessern verlange, als ihn.

Der sicher zum Galgen bestimmte Hempel 1) fährt fort, mich zu verläumden — zum Lohne, daß ich mich zwei Jahre lang von ihm bestehlen und betrügen ließ. Doch ich bleibe ruhig dabei, wie der Mann, der sich seiner Ehrlichkeit und innern Wirde bewußt ist, und mit Recht hoch und stolz auf so niedbriges Menschengewürm hinsieht.

Ueber ben Stiftsverwalter Bekerlin hab ich mich schier zu tod geärgert. Er schreibt dir, ich sei schon bezahlt für die Gebichte, und ich habe keinen Heller von ihm geschen. D Riesberträchtigkeit! Der Balbhorawirth in Ludwigsburg, dieser rothhaarige Schurke, macht auch Prätensionen, von denen ich

<sup>1)</sup> Der ihn eine Zeit lang bebient hatte. S. Schubart's Leben in seinen Briefen, II, 167. 171. 191. 231.

nichts weis. Ich fürchte — ich fürchte, bu werbest von mehr als einem Spisbuben betrogen werben. Die Menge ber Subsscribenten muß es allein herausbringen.

Damit du auch wegen meiner in Ruhe kommst; so will ich mich aufs äusserste einschränken, benn ich bin es dir und meinen Kindern schuldig. Nur bitt ich dich, einmal an Hrn. General zu schreiben und ihm vorzustellen, "daß es dir zu kostbahr wäre, mich in Kleidungsstüten zu unterhalten" — der Herzog mag seine Gefangene kleiden. Ich brauche Stiefel und Schu, werde sie auch nächstens erhalten. Wenn ich daran die Helfte leide; so ists genug.

.... Mein Kasten ist sertig und meine wenige Habschaft in ein Berzeichnis gebracht. Ich hoffe nun vor Raubthieren gesichert zu sehn . . . .

Schreib mir boch gleich, was ber Ludwig macht! ich bin in

Mengften seinethalber.

Sott fegne bich beftes Weib! Wenn mich mein Bruber befucht; fo komm mit.

Schife ber Kammeriungfer ein mittelmäßig gebundenes Gedichteremplar für ihre Bemühung mit dem Weine. Richts umsonft. Ewig

Dein erster, wärmster, innigster Freund Schubart.

5.

Auch aus der Zeit nach Schubart's Befreiung genügt ein einziger Brief von ihm, zumal berfelbe, wie kaum einer der früsher mitgetheilten, die Situation und den Mann zeichnet.

Stuttgart den 1. Dezember 1789.

Hier, Bruder Capoll 1), sind zwei Karolins für die übersschifte Leinwand und ein warmer deutscher Händebruk für deisnen neuen Freundschaftsbienst. Mein Weib, die alte Pubers

<sup>1)</sup> Gin Ulmer Freund, f. Soubart's Leben in feinen Briefen, II, 356.

schachtel, ift ganz verliebt in dich. Capoll ift doch ein Mann, auf den man sich verlassen kann, so sagt die alte Strunzel, nicht so unzuverlässig wie ein salva venia Genie — und da stichelt sie auf mich. Sie läßt dich also sehr herzlich grüßen, meine zahnlose Hauschre.

Dein Patrocinium kann meinem Schwager Bühler sehr zu statten kommen. Bewahr es ihm, benn er bedarfs. Er ist ein ehrlicher, treuer, sleißiger Mann, und ein Hundssott sagt es ihm nach, daß er am Türkenkrieg schuld sei und Frankreich und Brabant aufgehezt habe. Sein Wirthshaus wird er sogleich verkaufen und sein Barbierbeden für den Helm eines alten Ritters losschlagen.

Bruder, wann kommst du zu mir? Hauß und Tisch und Keller und Bett und Schauspiel und Autschen und Pferd steht dir zu Diensten. Nun haft du genug Kinder gemacht: henk einmal deinen Flegel auf: bedenkt die theuren Zeiten und daß vielleicht der ilingste Tag nicht fern mehr ist.

hier und bort und ewig du der meine, bier und bort und ewig

idb

Gruß mir's Ulmer Münfter, das heißt alle Redliche, denen es schattet. der beine Schubart.

6.

Schließlich will ich noch gestehen, daß ich in der Sammlung: Schubart's Leben in seinen Briefen, I, 303, 306, einen Fehler in der chronologischen Anordnung gemacht zu haben glaube, zu dem ich mich durch einen muthmaßlichen Schreibsehler im Original verführen ließ. An ersterer Stelle klagt Schubart's Frau, angeblich unter dem 18. Januar 1780, dem Versasser des Siegwart, wie bitter ihre Hoffnung auf ihres Mannes Befreiung vom Herzog getäuscht worden sei; während sie an der andern Stelle am 4. December 1780, das wäre also sast ein Jahr später, ihm mit dem Entzücken der ersten noch ungetäuschten Freude meldet, daß der Herzog ihrem Sohne ein baldiges Wiedersehen seines Vaters in Aussicht gestellt habe. nach vermuthen, daß eben dieß das Bersprechen sei, über beffen Nichterfüllung der erftere Brief Rlage führte, fo gewinnt biefe Bermuthung an Wahrscheinlichkeit, wenn man (II, 11) am 7. 3anuar 1781 Schubart felbst von einem unbegreiflichen Stillftanb in der Angelegenheit feiner Befreiung reden hört. Wenn nun vollends in bemselben Brief (S. 13) Schubart seiner Frau nabe legt, die Benfion, die der Herzog ihr bezahlte, als den Breis für seine Freiheit ihm zu Füßen zu legen (d. h. vor die Füße zu werfen), und wenn dann in jenem ersterwähnten Schreiben, angeblich vom 18. Januar 1780 (I, 303) die Frau biefen Gebanten fast mit denselben Worten aufnimmt: so ift ja wohl augenschein= lich, daß die gute Schubartin, wie einem dieß am Jahresanfang so leicht begegnet, statt ber neuen Jahreszahl 1781 aus alter Gewohnheit noch einmal 1780 geschrieben hat, mithin ber Brief Nr. 141, 1, S. 303, vielmehr nach Nr. 143, an den Anfang des 3weiten Bandes gehört. Eben diefe Täuschung, von der Schubart a. a. D. II, 12 fagt, sie habe ihm beinahe so wehe gethan wie seine erfte Gefangenschaft, mar dann der Anlag zur Fürsten= aruft, die hienach nicht, wie Schubart ber Sohn (Schubart's Rarafter, S. 40) berichtet, in bas britte, sondern genauer in bas vierte Jahr von Schubart's Gefangenschaft zu setzen mare.

## Verzeichniß der Briefe und Arkunden.

#### Schubart an feinen Bater, Rr. 37.

- " seine Mutter, Rr. 174.
- , , feinen Bruder Jatob, Ar. 32. 38. 42. 51.
- " " seinen Bruber Stadtschreiber, Rr. 101. 103. 104. 105. 108. 110. 112. 175. 204. 275. 278. 280. 282.
- " , seine Schwester, Rr. 84.
  - , seine Gattin, Rr. 87., 144. 145. 147. 148. 158. 155. 156. 159. 161. 163. 165. 166. 167. 169. 171. 172. 173. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 185. 187. 188. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 200. 201. 202. 205. 206. 210. 211. 212. 215. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 227. 229. 280. 231. 238. 240. 241. 248. 247. 249. 260.
  - ", seinen Sohn, Ar. 162. 168. 170. 186. 189. 219. 282. 246. 261. 266. 270. 274. 281. 283. 284. 285. 287. 288. 290. 291. 294. 297. 298. 299. 801. 808. 806. 807. 810.
- , " feine Tochter, Nr. 262.
- , \$85d6, \$7. 1. 2. 8. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 26. 28. 80. 81. 84. 85. 86. 88. 88. 89. 40. 41. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 58. 56. 61. 62. 64. 66. 68. 69. 70. 71. 72. 78. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 82. 88. 85. 86. 88. 89. 90. 91. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 100.
- , Qaug, Nr. 5. 13. 16. 21. 27. 29. 55. 58. 60. 68. 65. 67. 79. 102. 111.
  - " Miller, Rr. 106. 109. 157. 203. 228. 233. 279. 293.
- , Bie land, Rr. 11. 28 a.
  - " Rlein, Rr. 107. 276. 286. 296.
- , Deinet, Nr. 160.
  - . Badfel, Rt. 14.
- , , ben Obervogt von Geiflingen, Rr. 54.
  - " ben Oberft Seeger, Rr. 207. 208. 216. 267. 268.
- Frau v. Deppenftein, Rr. 218.
- " Himburg, Rr. 284. 286. 244. 251. 252. 259.
- , ben König von Preußen, Rr. 25.
  - " Perzberg, Rr. 256.
- , Poffelt, Rr. 268. 271. 272. 275. 289. 305.
- , Ringler, Rr. 264.
- " Böhmer, Rr. 292.

```
Soubart an Riefer, Rr. 295.
          " Wenner, Rr. 302.
            Freiherrn von R., Rr. 304.
          " Mayer, Rr. 308.
Selbftantlage von Soubart, Rr. 92.
Schubart's Gattin an Schubart, Nr. 164, 242, 248, 250, 254, 258.
                   " ihren Sohn, Rr. 257. 300.
                   " ben Stadtichreiber Schubart, Rr. 113 b.
                   " Mider, Rr. 115. 116. 119. 127. 128. 130. 131. 135.
                           136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 149.
                           151. 152. 154. 158. 239. 245. 311. 312.
                   " Bodh, Rr. 214.
                   " himburg, Rr. 287.
Lubwig Schubart an feinen Bater, Rr. 265.
                  " feine Mutter, Rr. 226.
                  " Miller, Rr. 285.
Schubarte Tochter an Schubart, Rr. 146.
           Bruber an Bodh, Rr. 183.
           Schwiegervater an beffen Bruder, Rr. 117.
           Mutter an den Bergog, Rr. 138. 184.
                   an Raifer Jojef, Rr. 176.
Bieland an Schubart, Rr. 23.
Gin Ungenannter an Stadtfdreiber Schubart, Rr. 118 a.
Rl. D. Amimann Cooll an ben Bergog, Rr. 114.
Oberft Rieger über Schubart, Rr. 118. 125. 129. 132. 134.
Spezial Billing über Schubart, Rr. 120. 122. 142.
Garnifonsprediger Bayer an Sp. Zilling, Rr. 121. 123. 126.
Lindquift über Schubart, Rr. 150.
General Scheler über Schubart, Rr. 190.
Oberft Seeger über Schubart, Rr. 199. 213.
Protofollausjug über Schubart, Rr. 57.
Beugniß für Schubart Rr. 59 a.
Herzogliche Erlaffe und bergl. Schubart betreffend, Rr. 59. 99. 113. 114 a.
    217. 269.
Die Bergogin Frangista an bie Rarfdin, Rr. 253.
Bericht ber Cenfurcommiffion, Rr. 206.
```

Gebicht von Schubart, Rr. 309.





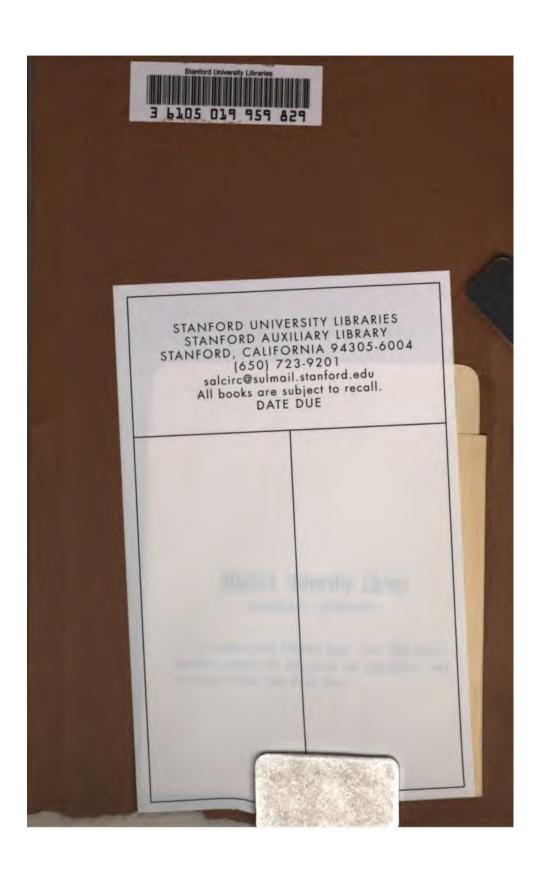

